# DREIHUNDERT UND ACHTZEHN BRIEFE BERÜHMTER UND GEISTREICHER...

Johann Daniel Friedrich RUMPF







10920.20.23

# Dreihundert und achtzehn

# Briefe

berühmter und geistreicher Manner und Frauen

g u r

vielseitigen Bildung des Stils, des Tones und des Geschmacks im brieflichen Umgange.

Berausgegeben

von

3. D. F. Rumpf, A. Roniglid Preußischen pofrathe.

3meite durchgesehene und bis auf 400 Briefe vermehrte Ausgabe.

Berlin, bei A. B. Sann. 1835.



# Borwort.

Der Zweck dieser Briefsammlung ist zunächst auf Bilsbung des Stils und des Geschmacks im brieflichen Umsgange gerichtet. Wir begegnen hier einer nicht unbedeutenden Anzahl von schonen und edlen Geistern, die sich sowohl durch Meisterschaft und Sewandtheit in der Sprache, als durch Feinheit des Tones im Ernst und Scherze, durch eine Fülle lebendiger Phantasie und tiefgeschöpfter Darstellung auszeichnen. Wer solche Briefe lieset, um sich mit ihrer Form zu befreunden, um das in ihnen waltende Geistige und Semüthreiche in sich aufzunehmen, der wird sie gewiß nicht ohne lehrreichen und vielsachen Ruzzen für den Briefstil aus den Händen legen.

Was aber außerdem Briefen großer Manner einen hohen Werth giebt, besteht darin, daß wir ihre edlen Naturen baraus naher kennen lernen und gleichsam perfontlich mit ihnen vertraut werden.

Sind bie Sachfundigen mit mir hieruber einverftan-

werfen, wie fern bie Auswahl ber Briefe bem 3mede entspricht.

Berlin, im Mai 1829.

Der Berausgeber.

Bei ber zweiten Ausgabe bieser Briefsammlung glaubt ber Herausgeber bem vielseitig vernommenen Bunsche entgegen gekommen zu sein, daß er dieselbe nicht unbedeutend bereichert hat. Dabei leitete ihn das Urtheil, welches ein Recensent in der Jen. Allgem. Literaturzeitung von 1830 Nr. 127 bahin ausgesprochen hat:

"Wegen der trefflichen Auswahl liest man die Sammlung mit Bergnügen, weil sich eble Menschen darin aussprechen, und weder Wis aussuchen, noch Sobsichkeit
darin verletzen. Biele Briefe haben durch ihre Beranlassung einen bleibenden Werth; die Auswahl ist so geistvoll als gemuthlich. Der Sammler sah hauptsächlich
auf Reinheit des Stils; aber Hauptsache war ihm, den
Geist des Lesers zu erheben. Außerdem hat er manche
Ideen, die unserer Zeit entsprechen, oder ihr widerwärtig
sind, mit vieler Geschicklichkeit in dieses Formularbuch
eingestochten, und frohliche Laune und Geselligkeit mit
den Bildern der hoch sten Interessen der lebenden
und künftigen Menschheit verbunden."

Digitized by Google

| 3 | - n | ħ | a | 1 | t. |
|---|-----|---|---|---|----|
|   |     |   |   |   |    |

| Mar a           | e Carlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | te       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A1              | n Gaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| Offerat         | nber I., Kaifer von Rußland, an die Fürstin Galizon. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Z        |
| Sterfus         | an Kosciusifo37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5        |
| _               | an Madame Moreau 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        |
| Mrnbt           | an Madame Moreau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3        |
| d'Aubi          | igné an Vitnon 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7        |
| Bodm            | ier an Gleim 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Boie            | an Gleim 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| Roult           | etten, v., an Friederife Brun 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9        |
| =               | - an v. Matthison 298.301 — 30 an J. v. Müller 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        |
| Stra            | er an 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        |
| 20 High         | an Boie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5        |
| -               | an eine junge Dichterin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| _               | an feine Gattin Glife 179. 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ò        |
| _               | an Gleim 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        |
| -               | an Seyne 161. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |
| _               | an Rafiner 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | )        |
| -               | an Frau v. d. Rede 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3        |
|                 | an seine Schwiegermutter in Stuttgart 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>;</u> |
|                 | an F. L. Graf ju Stolberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |
| Grame           | r an Rabener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>}</u> |
| Dimpi           | fel, die, an Klopstock 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | È        |
| Shert           | an Burger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5        |
| Engel           | an Beife. 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3        |
| l'Espir         | naffe, Julie de, an Guibert 404 — 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ixalt a         | n 2801t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L        |
| Fanny           | an Gleim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| Sriebri         | an Klopstock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,        |
| Other !         | an seinen Hosmeister Duhan 349 = 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | !<br>[   |
| _               | an v. Suhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2        |
| -               | an den General v. Tauentien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8        |
|                 | an den (Straten * * * * 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        |
| Friedri         | a wildelm 111., Konig von Preußen, an fein Rolf. 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| _               | - an jein weer 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|                 | - an den Feldmarfchall v. Blucher 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ,               | - an ben Staatsfangler v. Hardenberg 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| (R. on          | - an den General von Worf 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| G. an           | Rabener an ben General von Borf 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,        |
| marcer          | Rabener an den General von Horf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| marcer          | Rabener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| marcer          | Rabener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Garve           | an ben General von Horf. 386 Rabener 49 ran Alvarez an den König von Spanien, Philipp IV. 391 an Engel 237, 243 an eine Freundin 210 — 228 an Woses Mendelssohn 235 an Weise                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| Garrer<br>Garre | an ben General von Horf. 386  Rabener 49  An Alvarez an den König von Spanien, Philipp IV. 39  an Engel 237. 243  an eine Freundin 210—228  an Wosses Mendelssohn 235  an Weiße 232  an Meiße 332                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| Garrer<br>Garre | an den General von Horf. 386  Rabener 49  An Alvarez an den König von Spanien, Philipp IV. 39  an Engel 237, 243  an eine Freundin 240 228  an Wrofes Mendelssohn 235  an Weiße 232  an Jollifofer 207  t an einen Freund                                                                                                                                                                                                              |          |
| Garrer<br>Garre | an den General von Horf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Garrer<br>Garre | an ben General von Horf. 386 Rabener 49 An Alvarez an den König von Spanien, Philipp IV. 391 an Engel 237, 243 an eine Freundin 210 — 228 an Woses Wichelssohn 235 an Weiße 232 an Jollifofer 207 an einen Freund 48 an R. 20                                                                                                                                                                                                          |          |
| Garrer<br>Garre | an ben General von Horf. 386  Rabener 49  An Alvarez an den König von Spanien, Philipp IV. 391  an Enget 237. 243  an eine Freundin 210 — 228  an Woses Mendelssohn 235  an Beiße 232  an Bolikofer 207  t an einen Freund 18  an K. 20  an Hern v. K. 21  an Karoline Lucius 326                                                                                                                                                      |          |
| Garrer<br>Garre | an ben General von Horf. 386  Rabener 49  An Alvarez an den König von Spanien, Philipp IV. 39  an Engel 237. 243  an eine Freundin 210—228  an Wroses Mendelssohn 235  an Beise 232  an Jolifoser 207  an einen Freund 48  an K. 20  an Herrn v. K. 21  an Karoline Lucius 21  an R. 21                                                                                                                                                |          |
| Garrer<br>Garre | an ben General von Horf. 386 Rabener 49 An Alvarez an den König von Spanien, Philipp IV. 391 An Engel 237, 243 An eine Freundin 210 — 228 An Woses Mendelssohn 235 An Beise 232 An Bollifofer 207 An einen Freund 48 An R. 20 An Arten v. 20 An Arten v. 21 An Rabener 21 An Feine Schwester 16 |          |
| Garrer<br>Garre | an ben General von Horf. 386 Rabener 49 An Alvarez an den König von Spanien, Philipp IV. 391 An Engel 237, 243 An eine Freundin 210 — 228 An Woses Mendelssohn 235 An Beise 232 An Bollifofer 207 An einen Freund 48 An R. 20 An Arten v. 20 An Arten v. 21 An Rabener 21 An Feine Schwester 16 |          |
| Garrer<br>Garre | an den General von Horf. 386  Rabener 49  An Alvarez an den König von Spanien, Philipp IV. 39  an Engel 237, 243  an eine Freundin 240 228  an Woses Mendelssohn 235  an Beiße 232  an Bollkofer 207  an einen Freund 18  an A. 20  an Gerrn v. R. 21  an Karoline Lucius 326  an Rabener 49                                                                                                                                           |          |

| Seite Seite                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benra, Mrine von England, an feine Gemablin 359                                                                  |
| Gefiner an Gleim                                                                                                 |
| Gefiner an Gleim 74                                                                                              |
| Gleim an Gefiner 30                                                                                              |
| — an heinse                                                                                                      |
| - an Rlopstod                                                                                                    |
| Uniwort                                                                                                          |
| - an Lessing                                                                                                     |
| - an Meinhard 23-27                                                                                              |
| - an Job. v. Muller 29. 33                                                                                       |
| Gluck an Klopftock 246                                                                                           |
| Ghthe an Schiller 314                                                                                            |
| - an Belter                                                                                                      |
| - an den Ausschuß der Medlenburgischen Ritterschaft. 306                                                         |
| an hie Refearfellschaft in Maini                                                                                 |
| harbenberg, Fr. v., an Burger 204 heinse an seine Freunde in halberstadt 157 155. 155 5erber an F. H. Jakobb 250 |
| Beinfe an feine Freunde in Halberstadt 157                                                                       |
| - an Gleim                                                                                                       |
| herder an &. H. Jatobr 258                                                                                       |
| - an G. Merkel 248                                                                                               |
| hermes an Ricolat                                                                                                |
| humboldt, Frb. 28. v., an den hofgerichtsadvotaten Commer 310                                                    |
| Jakobi, F. H., an Dobm                                                                                           |
| an Ernestine                                                                                                     |
| - an Georg Forffer 85                                                                                            |
| an die Furftin von Galigyn 82                                                                                    |
| - an den Konfistorialrath Jakobi                                                                                 |
| an Ellie Reimarus                                                                                                |
| - an Julie, Grafin von Reventlom 83                                                                              |
| — an Stolberg                                                                                                    |
| - 3. G., an feinen Bruder 420                                                                                    |
| an eine Freundin am Lage nach ihrer Sochseit 75                                                                  |
| - an Olem Ti                                                                                                     |
| - an den Geheimen Rath v. Ittner 79                                                                              |
| an Raroline **                                                                                                   |
| Joseph II. an v. Dalberg                                                                                         |
| Karl, Großberjog von Baden, an den Konig von Baiern 353                                                          |
| Matty Steppergry van Saven an ven steing van Saven 1 354                                                         |
| 20 Antwort                                                                                                       |
| Rarl Johann, Rronpring von Schweden, an Dapoleon 376                                                             |
| Raroline, Pringeffin von England, an ihren Gemahl 360                                                            |
| - Abnigin von England, an ibren Gemabl 361                                                                       |
| Karichin, die, an Bodmer 72                                                                                      |
| Rafiner an Burger 196. 197                                                                                       |
| — an M                                                                                                           |
| Cleift, Emald v., an Wleim                                                                                       |
| Clauftock an Kanny                                                                                               |
| — an Meta 129. 130                                                                                               |
| - an seine Mutter 143                                                                                            |
| - an Schmidt                                                                                                     |
| Rbppen, Fr. v., an (3)                                                                                           |
| an **                                                                                                            |
| Mosciuszto an den Raifer Aicgander 375                                                                           |
| MILLIANTI                                                                                                        |

|                                                                   | Sette -                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kronpring von Preußen an Gleim                                    | 33                      |
| Lessing an Gleim 22. 109.                                         | 110                     |
| - an Nicolai                                                      | 6 <b>t</b>              |
| - an Madame Micolat                                               | 58                      |
| - an einen deutschen Philosophen                                  | 54                      |
| - an Ramler                                                       | 59                      |
| Lichtenberg an Burger                                             | 199                     |
| — an F. H. Jakobi<br>London, die Scadt, an Friedrich Wilhelm III. | 260                     |
| Euclus, Raroline, an Gellert                                      | 226                     |
| Luife, Konigin von Preugen, an Sanftein                           | 411                     |
| an ihren Bater 412 -                                              | 415                     |
| Luther an feine Gattin                                            | 320                     |
| - Sochteitbrief                                                   | 319                     |
| - hochzeitbrief                                                   | 316                     |
| Maria, Raiferin von Rugland, an ihre Tochter, die Ronigin         |                         |
| von Burtemberg                                                    | 388                     |
| Mauvillon an Micolat                                              | 265                     |
| Maximilian, Ronig v. Balern, an den Großberjog v. Baber           | 354                     |
| Medlenburgifchen Stande, die, an Gbthe                            | 305                     |
| Meta an Klopstock                                                 | 138                     |
| - an ihre Mutter                                                  | 14.5                    |
| - an ihre Schwester Dimpfel                                       | 441                     |
| - an ihre Schwester Schmidt                                       | 140                     |
| Miller, J. De., an Burger                                         | 192                     |
| Moreau an den General Duroc                                       | 380                     |
| - an feine Gemablin                                               | 383                     |
| Muller, Job. p., an feine Meltern                                 | . 316                   |
| - an v. Bonffetten                                                |                         |
| - an seinen Bruder                                                | 261                     |
| - an Gleim 148 -                                                  | - 151                   |
| Musaus an Micolai                                                 | . 89                    |
| — an N                                                            | . 90                    |
| - an die Burgerin Buonaparte 436 -                                | 420                     |
| - an seine suffe Kreundin                                         |                         |
| - an Josephine 441 -                                              | 463                     |
| - an die Ronigin von Solland 456                                  | 457                     |
| Micolai an Peffina                                                | . 62                    |
| Minon an Madame Scarron                                           | . 401                   |
| - an Villarceaug 395. 396. 399                                    | . 402                   |
| an Billarceaug                                                    | <ul> <li>355</li> </ul> |
| 2Intmort                                                          | . 357                   |
| Potocfi, Stanislaus, an den Raifer Alegander                      | . 372                   |
| Pring, ein deutscher apannagirter, an feinen Gohn                 | . 388                   |
| Rabener an Cramer 2. 3                                            | 3. 52                   |
| - an eine junge Freundin                                          | 1. 13                   |
| - an Gellert 3. 4                                                 | l. 12<br>. 1            |
| - an N                                                            | 5. 10                   |
| - an S.                                                           | . 11                    |
| - an **                                                           | . 6                     |
| Aus Rabener's Tagebuche                                           | . 14                    |
| Napatel an Madame Moreau                                          | . 383                   |
| Raphael an den Dapst Leo X.                                       | . 321                   |
| Raumer, Fr. v., an Solger                                         | . 294                   |

|                                                                                               |           | Seite       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Rede, Fran v. D., an Burger                                                                   | 199 —     | 201         |
| an Gbefingt                                                                                   |           | 257         |
| Reinbard, R. B., an einen Freund über feine Bildur                                            | ig        | 276         |
| Richter, T. D. K., an Emanuel                                                                 | 251 —     | 257         |
| an Hibia                                                                                      | . 266.    | 267         |
| an Sibig                                                                                      | . 249.    | 250         |
| Rofalia an ihre Freundin Mariane                                                              | . 270.    | 274         |
| Scarron, Madame, an Rinon                                                                     |           | 400         |
| Scharnborft, v., an v. Claufewit 4                                                            | 15 —      | 118         |
| an v. York                                                                                    | 10        | 418         |
| Schiller an v. Dalberg                                                                        | 287       | 410         |
| - an (38the                                                                                   | . 201.    | 210         |
| - an Fraulein v. Lengefelb                                                                    | 420       | 422         |
| - an Frantein v. Bengefetv                                                                    | 432.      | 433         |
| - an Frau v. Lengefeld                                                                        |           | 431         |
| Schmidt an Gleim 93-                                                                          | 99.       | 147         |
| - an Madame Gleim                                                                             |           | 10L         |
| Schmidt, die, an Klopitock                                                                    | • • • • • | 102         |
| Schmidt, bie, an Rlopflod                                                                     |           | 31 <b>1</b> |
| Schubart an Poffelt                                                                           | 27 —      | 430         |
| Solger an feine Gattin                                                                        |           | 293         |
| - an Fr. v. Raumer                                                                            |           | 275         |
| - an Tied                                                                                     | . 293.    | 295         |
| Spalbing an ** Stein, Minifter v., an ben Furften v. Bittgenftein                             |           | 71          |
| Stein, Minifter b., at ben Kurften b. Mittgenftein                                            | 4         | 119         |
| Sternau, Bentel Graf n. an bie engnaelische Beifflich                                         | feit :    | 209         |
| Sternau, Bengel Graf v., an bie evangelische Geiftlich Stolberg, Fr. L. Graf ju, an Burger 11 | 1 - 4     | 115         |
| an Jakobi 11                                                                                  | 7 - 1     | 110         |
| Antwort                                                                                       |           | 110         |
|                                                                                               |           | 119         |
| Chaidian Charles on Charles                                                                   |           | 110         |
| - Chriftian Graf ju, an Burger                                                                | 2         | 20          |
| Suhm, b., an Friedrich II                                                                     |           | 343         |
| Suipitius Trolifareiben an Sicero                                                             | 5         | 55 <b>1</b> |
| Sulfer an Bodmer                                                                              |           | 68          |
| - an Gleim 6                                                                                  | 5 —       | <b>67</b>   |
| - an Spalding                                                                                 |           | 69          |
| - hellen Gran an Gnaldina                                                                     |           | 70          |
| Snnode, Reichsrath und Senat an den Kaifer Alexand                                            | er 3      | 70          |
| Tied an Golger 289 -                                                                          | 292. 2    | 96          |
| Tied an Solger                                                                                | ire . 3   | 94          |
| M. an Gellert                                                                                 | 1         | 07          |
| Wieland an Blumquer                                                                           |           | 44          |
| - an eine beutsche Surftin                                                                    |           | 47          |
| - an Gefiner                                                                                  |           | 36          |
| - on Gleim                                                                                    |           | 39          |
| — an Gleim                                                                                    |           | 46          |
| — an heß in Zürich                                                                            |           | 34          |
| - an Jafobi                                                                                   | 49        | 43          |
| - un futbot                                                                                   | 4.4.      |             |
| - an Seume                                                                                    |           |             |
| - an Zimmermann                                                                               |           | 38          |
| _ an **                                                                                       | 42. 4     | 14          |
| Winkelmann an Chr. v. Mecheln                                                                 | 28        | 59          |
| - an den Baron v. Ricbefel                                                                    | 24        | 17          |
| Burtembergischen Stande, die, an ihren König                                                  | 39        | . 0         |
| Young an Klopstock                                                                            | 23        | 80          |
| Belter an Gbthe 4                                                                             |           |             |
| Bollikofer an Garve                                                                           | 206. 20   | 9           |
|                                                                                               |           |             |

# 1. Rabener an Gifete.

Alfo find wir, mein lieber Freund, auf ewig getrennt? Der gestrige Tag wird mir unvergeflich fein. Binnen einer Beit von vier Bochen verlier' ich zwei fo liebe Freunde. Diefer Berluft muß mir doppelt empfindlich fallen, ba ich in der Bahl meiner Freunde fo furchtfam bin, und mett mehr Zeit als vier Bochen brauche, che ich mich entschließen fann, nur den erften Schritt ju einer neuen Freundschaft ju thun. Der Gedanke, daß Sie noch leben, daß Sie auch abwesend mein Freund bieiben, daß diese Beranderung ber Brund Ihres funftigen Gluces fein fann; Diefer Gedante wird mir vielleicht gu einer anderen Beit troftend genug fein; jest ift er es noch nicht, unfere Erennung ift noch gu 3ch hatte mir vorgefest, mich biefen gangen Commer über unempfindlich ju gewof nen, damit ich im Stande fein mochte, Ihren Abschied auf Michael etwas gleichgultiger ans juschen. Aber Sie haben meine Bartlichkeit überrascht, und ich bin bie ganze Rudreise über fur die Standhaftigkeit, so ich bei bem legten Abschiedskusse heuchelte, grausam bestraft worden. Leben Sie wohl, bleiben Sie mein Freund, und lieben Sie mich fo gartlich, als ich Sie lieben werde. O! wie Bufrieden bin ich mit mir felbft, daß ich auf den Einfall gefommen bin, Sie am Sonnabende mit meinem ungehoffe ten Besuche in Leipzig zu überschleichen. Werde ich wohl in ber Belt jemals fo gludlich fein, noch einige bergleichen freundichaftliche Wallfahrten ju thun? Ich glaube es nicht. Runftig werbe ich mir ein Gefet baraus machen, feinen Auslander mehr zu meinem Freunde zu mahlen. Es ift ein Bergnugen, das uns das Glud nur auf furge Beit leihet. Ich muniche, daß Ihre Reise gludlich fein moge. Auf die Mittwoch werde ich nicht von Ihrem Bagen wegkommen, und Abends will ich mich einschließen, keinen Menschen gu mir laffen, alle meine Uften wegraumen, und Ihre Gefunds beit aufs feierlichfte gang allein trinten; benn bier in diefem elenden Stadtchen ift fein Denich, welcher mußte, warum er eben Ihre Befundheit mittrinfen follte.

Bei Ihrer Ankunft in Hamburg vergeffen Sie ja nicht, bem Herrn von Hagedorn meine Ergebenheit aufs über.

zeugendste zu versichern. Es ist mir daran um so viel mehr gelegen, da ich dieses auf gewisse Mage auch als einen Absichted auf ewig ansehen muß, den ich von diesem Manne, dessen Berdienste und Wohlthaten ich so hoch schäbe, nun mehr nehme, da ich mit Ihnen, mein liebster Freund, zur gleich alle Gelegenheit verliere, mich in dem Andenken besselle ben zu erhalten.

Roch einmal, leben Sie recht wohl! Ich ichreibe biefen Brief mit vieler Bewegung. Warum mußte ich Sie benn

fo lieben? Ich sterbe als

Ihr redlicher Freund

Rabener.

#### 2. Rabener an Gramer.

Hier sende ich meinen Freund Knur, einen Mann, dessen guter Geschmack, dessen Eiset in seinen Amtsgeschäften, dessen menschenfreundliches, dessen empfindendes Herz, dessen ernster Haß gegen alle niederträchtige Thoren, dessen geprüfte Freundschaft — — wie soll ich recht erklaren, was ich dense? — mit einem Worte, dier sende ich Ihnen meinen Freund Knur, einen würdigen Danen. Ich verliere ihn ungern. Untröstbar würde ich sein, wenn ich nicht wüßte, und zu der besohnenden Billigkeit seines Baterlan: des gewiß hosste, daß ihn diese Entsernung von mit seinem dauerhaften Glück näherte. Lieben Sie ihn, wie ich ihn gesiebt habe; er verdient es, und auch Sie verdienen einen solchen Freund. Er wird Ihnen viel von mir erzählen, und es wird so gut sein, als erzählte ich es Ihnen selbst, denn er weiß viel von meinen Umständen. Mein gegenwärtiges Besinden ist noch eben so traurig und sorgenvoll, als es bei dem Albgange meines letzten Brieses vom Westen November war. — — Leben Sie mit Ihrer Frau und kleinen Nachwelt gesund und vergnügter, als

redlicher Rabener,

#### 3. Cramer an Rabener.

Sie mogen Borschlage jur Gute thun, und auf bem halben Bege mir entgegen reisen wollen, ober auch gar nicht antworten; Sie sollen und mussen mein und Charlottens Gevatter sein. Merken Sie es, Charlottens Gevatter — und ich bin auch nicht zu verachten. Ueberdies muß ich immer ausangen, meine Kinder zu versorgen. Mussen Sie sie hen Pathen in die Schule wollen gehen lassen? Sie mögen ihn auf der Univversität und H. auf der Schule erhalten; denn Sie sind reicher. Das ist ein unverschämter Gevatter, werden Sie benken; aber es ist nicht anders u. s. w.

# 4. Rabener an Cramer. (Antwort auf ben vorfiehenden Brief.)

Sie sind sehr wißig, das weiß ich von langen Jahren ber; aber so einen wißigen Einfall hatte ich von Ihnen doch nicht vermuthet, daß Sie mich wurden zum Sevatter bitten. Sie und Ihre rechtschaffene Charlotte haben mir eine mahre Freude gemacht, wofür ich Ihnen, als ein aufrichtiger Freund, verbunden bin, und Ihnen und Ihrer Frau Wöhnerin und dem fleinen Buben mehr Gutes wünsche, als ich in drei Bogen wünschen fann. Den Vertrag von der Erziehung des Pathen lasse ich mir unter gewissen Beschingungen gefallen.

D. H. soll ihn auf der Schule erhalten, so lange bis

D. H. foll ihn auf der Schule erhalten, so lange bis ich ihn werde auf die Universität nehmen. Das soll spätegenug geschehen, und wenn es endlich geschieht, so will ich schon Anstalt machen, daß er im ersten halben Jahre relegitt wird. Ich hoffe, er wird es nicht an Ursachen sehlen

laffen, da er mein Dathe ift.

Aber warum ift ber Junge so flein? Saben Sie bas bem Konige von Preugen jum Poffen gethan? — 2c.

#### 5. Rabener an Gellert.

Dresben, ben 4. Mai 1757.

Machen Sie mir boch hurtig und geschwind einen Informator nach beigehendem Recepte. Sie werden finden,

daß diefe Bedingungen nicht zu verachten find.

Lieber Gellert!

Und da ich die Shre habe, den Berrn Kriegerath wohl zu kennen, fo kann ich Ihnen versichern, daß er durch eine gute Aufführung diese Bedingungen noch mehr verbessern kann. Ich glaube nicht, daß die Fähigkeiten und die Arbeiten, die man verlangt, die menchlichen Kräfte eines S. Th. Candidati übersteigen. Er muß allerdings, wie Sie seihen, ein Theolog sein; denn der Baser will, daß seine Kinder Religion haben sollen. Freuen Sie sich aber nicht, lieber Gellert, daß, nehst dem Latein, auch die reine Mutters sprache gelehrt werden soll? Wie glücklich ist Prosessor, daß er dergleichen Aergerniß nicht erlebt hat! Nur mit reims freien Versen sollen die Kinder nicht angesteckt werden.

Merken Sie das wohl. Klopftock's Messias hat den Hof gegen sich, weil ihn die Kastraten nicht singen können. — Wie wird der Herr Kandibat mit dem Französischen zurecht kommen? Doch diese wird mehr des Informators, als der Kinder wegen verlangt, weil über Tische nichts anders gesprochen wird, als Französisch. Man wird es dem teutschen Michel wohl vergeben, wenn er dasur nur weiße Wässiche

und eine gesittete Perructe hat.

Laffen Sie fich, mein lieber Bellert, die Befchleunigung ber Sache angelegen fein, und antworten Sie mir balb.

# 6. Rabener an Gellert.

#### Liebster Gellert!

Lafe ich es nicht in ben auswartigen Zeitungen, bag Gie noch lebten, fo murde mich 3hr unausstehliches Stillschwei. gen vorlängft auf die traurige Bermuthung gebracht haben, daß Sie gestorben, oder doch durch Ihre finftere Sppochone brie fo menschenfeindlich geworden maren, daß Gie Ihren guten Freund Rabener gang vergeffen tonnen, und fich in bas buntelfte Gebuich ju Stormthal gefluchtet hatten, um einstedlerisch über bas ungluctliche Baterland und Ihren ver-berbten Magen gu feufgen. "Aber", werden Sie mit Ihrer hohlen und frachzenden Stimme fo einsplbig ale moglich fprechen, "lieber Gott - weiß denn der Rabener gar nicht nun das tonnte er lange miffen - alle Rinder miffen es freilich der Konig ') hat mit mir gesprochen." — O, mein hochgelahrter Herr Professor, freilich viel Ehre für Sie und den Big! Aber das giebt Ihrem Stolze kein Recht, Ihren alten Freund Rabener gang gu vergeffen. Der R& nig hat mir mein Saus weggebrannt, und boch bin ich nicht einen Augenblick ftolz gewesen, so wenig ftolz, daß ich fogleich an meinen liebsten Gellert fchrieb und es ihm mit vieler Demuth melbete. Satten Gie es nicht auch alfo machen follen? Buten Sie fich, ich rathe es Ihnen, Gellert, buten Sie fich! Ich bin Ihr Freund; aber, aber, ich bin auch ein Autor, und wenn ein beleidigter Autor - verfteben Sie mich, Gellert? Rurg, ich erwarte mit der nachften Doft einen Brief von Ihnen. Man ergablt mir bier fo unges reimte Cachen von Ihrer Unterredung mit dem Ronige, baß ich große Luft habe, die Leute zu versichern, es fei 2lles mahr, was man bavon ergablt, wenn Gie mir nicht bald, balb antworten, und Alles aufs umftandlichste melden, was der Ronig zu Ihnen gesagt hat. Doch einmal warne ich Sie, faumen Gie nicht, oder ich werde dem Dublito ins Dhr fagen, bag diefer Gellert, der von nichts als Baterland und Menschenliebe spricht, ja wie gefagt, daß eben dieser ftille und friedliebende Gellert dem Ronige bei feiner Unters redung mit ihm einen weitlaufigen und finangmäßig aus: gearbeiteten Plan mit aller Demuth eines Poeten überreicht habe, worin er gezeigt, wie der Arieg wenigstens noch zwei Jahre fortgeführt werden tonne, ohne die brandenburgischen Unterthanen im mindeften zu beläftigen. - Ja, ja, mein' Berr, und haben wir einmal Friede, fo follen Ste - gittern follen Gie, mehr fage ich nicht!

Wie ich mich befinde? — D, ich bin viel zu ergrimmt, als daß ich Ihnen darauf antworten konnte. Unmöglich kann Ihnen viel baran liegen, ob ich frank ober gefund

<sup>\*)</sup> Friedrich II.

bin. Sie wurden mich schon lange barum gefragt haben. Aber ich merke es schon, schmollen kann ich mit Ihnen uns möglich. Mitten in meiner patriotischen Wuth liebte ich Sie von ganzem Herzen, und wenn es mir einfallt, daß ich binnen acht Tagen einen Brief von Ihnen bekommen werde, so möchte ich Sie vor Freuden tausendmal umarmen.

Ich bin vollkommen gesund, heiter und zufrieden. Ich genieße die ruhigen Augenblicke, die wir jest noch als eine Beute haben, und erwarte die unruhigen Tage ohne alle angkliche Sorgen. Lesen Sie die Inlage an unsern Eramer in Kopenhagen, so werden Sie mehr wissen. Mein Herz ist darin; benn seit meinem erlittenen harten Unglücke ist mir Alles ziemlich gleichgultig, und ich kann in einer Viertelstunde mit eben der Munterkeit von meinem Tode reden, mit der ich gegen meine Freunde scherze, wie ich jest mit Ihnen, mein bester Gellert, gescherzt habe. Heben Sie biese beiden Briefe auf, vielleicht machen sie, wenn ich heuer sterbe, in meiner kunstigen Lebensbeschreif bung eine merkwürdige Anekdote, die desto mehr in die Augen fallen muß, da ich in meinem ganzen Leben, wenn ich ein paar Schmähschriften ausnehme, nichts Wichtiges gerthan habe, als daß ich meinen Freund Gellert von ganzem Herzen geliebt habe.

#### 7. Rabener an D.

Sannover, am 20. Dai 1748.

Benn ich Ihnen einen Brief schreiben sollte, wodurch ich Ihren letten so freundschaftlichen, so schönen und mir so unvergestlichen Brief nur einigermaßen bezahlte; wie vors trefflich müßte ich benn nicht schreiben? zum wenigsten, wie Sagedorn! Mein Her zit viel zu zärklich, als daß ich nicht lange gewußt haben sollte, daß Sie mich lieben, und auch, daß Sie mich ungemein lieben. Aber, daß Sie mich so schie mich leben, und auch, daß Sie mich ungemein lieben. Aber, daß Sie mich so seit einen Stie mich so samit habe ich mir doch nicht geschmeichelt. Benn ich meinen Freunden Schuld geben könnte, daß sie in der Bahl ihrer Freunde schuld geben könnte, daß sie in der Bahl ihrer Freunde schlien, so wollte ich auch sagen: das verdiene ich nicht. Allein, wenn man es durch eine gleich zärtliche Liebe verdienen kann, so habe ich es schon lange verdient. Ihr Brief hat mir Thranen ausgepreßt. Benn ich ist auf einen Augenblick aufhören könnte, ernst haft zu sein, so wollte ich sagen, andere Thranen, als Ihre übrigen Schriften zuweilen auspressen. Ich hatte mich in Leipzig noch bei Ihrem Briefe nicht satt geweint; ich nahm ihn also, nebst einem Briefe unfers Schlegels, und einem andern von unserm Eramer, mit auf die Keise. Bestlere Reisegesährten konnte ich auch nicht haben; so weing, als ich noch ist bessere Gesellschaft finden kann. Sie

werben baraus ichliegen, bag Gie einige Berbinblichfeit baben, mir fo oft ju ichreiben, als Gie tonnen, weil Gie mich boch einmal fo fehr lieben.

Lieben Gie mich nur eine Minute langer, als ich Gie liebe, fo dauert unfere Rreundschaft bis in ben Tob.

umarme Gie von gangem Bergen. . Rabener.

#### 8. Rabener an \*\*.

Leipzig, am 15. Ditober 1749.

Mein immer noch liebfter Freund!

Sie find ein gefährlicher Mann! 3ch mar Billens, Sie wegen Ihres fo langen Stillschweigens ju guchtigen, und Ihnen entweder einen bittern Borwurf zu machen, ober gar ju schmollen, und noch ein paar halbe Jahre ju verstummen; aber ich tann feines von beiben thun. Ihr Brief, den ich beute befommen habe, entwaffnet meinen Brimm, ungeachtet, wie Gie miffen, ein Steuerrevifor febr grimmig ift. Gie haben ibn fo freundschaftlich gefchries ben, baß ich Ihnen gleich meinen Born wieder abbitten mochte; und bas will bei mir viel fagen! Alfo fann ich micht schwollen, das ist richtig. Soll ich Sie nun ausschelten? Sie würden, nach Ihrer Art, mit einer lächelnden Miene auf die Erde sehen, und das würde bei Ihrer-Versstockung Alles sein, was ich gewönne. Kurz, ich will nicht troben, ich will aber mit Ihrer Erlaubnif auch nicht eine von allen benen Entschuldigungen glauben, die Sie in Ihrem Briefe anführen.
Schon wollte ich am 15. Ottober ichreiben, aber ton-

nen Gie mohl glauben, baß ich es erft beute, am 2. Sane ner 1750, vollends ausschreibe? fo lange hat der Unfang biefes Briefes gelegen. Ich bin feit bem 17. Oftober immer verreifet, und fo verbrußlich beschäftigt gewesen, daß ich glaubte, Gie murben mir im Briefe meinen Berbruß ans feben; bas wollte ich doch nicht, benn Gie bauern mich; gu allem diesem fam noch ein Umftand, ber wichtig mar. habe zwei Blatt von Ihrem mir so lieben Briefe verloren. Der Himmel weiß, in welcher Gegend von Sachsen sie sind liegen geblieben. Aller Bemuhung unerachtet kann ich sie nicht finden. Wie soll ich sie also beautworten? Ich will es thun, so gut ich mick beren Inhalts erinnere. Die Nachricht von des herrn \* \* \* Beranderung und seiner gluctlie chen heirath hat mich erfreuet; aber fur den Wiß ift ce nicht gut; benn nunmehr hat er einen Scheinbaren Bormand, fur die neuen Beitrage noch bequemer und fparfamer gu arbeiten, als er es bieber gethan. Wiewohl, unter uns gesprochen, es giebt Leute, junge, muntere und geschickte Leute, die eben fo faul find, ob fie schon teine Beiber haben. Berfteben Gie mich? Gott verftebt mich, fagte Sancho!

Bon Neuigkeiten weiß ich Ihnen nichts zu melben. Die wichtigsten mag ich nicht schreiben; kommen Sie an die Grenze, so will ich Ihnen einige mundlich, und bennoch nur

ins Ohr sagen.

Am Weihnachtsabende haben Diebe beide Stuben unter ber meinigen ausgeraumt, in welchen Sie und Eramer sich aufgehalten haben. Warum sind die Diebe damals nicht ger tommen, ba noch zwei Poeten darin wohnten? Einen Poeten zu bestehlen muß also wohl die Muhe nicht beloh, nen; es mußte denn solches wieder ein Poet fein. —

Noch zwei Neuigkeiten. Wiffen Sie denn, daß ich noch auf meine alten Tage Italienisch gelernt habe? Und daß ich seit Michael Waffer trinken muß? lauter Wasser und gar kein Bier mehr; bedauern Sie mich! Aber desto mehr Wein

trinfe ich; freuen Gie fich!

Rabener.

#### 9. Rabener an eine junge Freundin.

Der heutige Tag ist einer von benen, die ich Ihnen gleichförmige Tage genannt habe; und die ich fehr hoch schäe, da sie mir auf dem Lande und in einem Hause, wie das Haus meines Wirthes ist, eine stille Jufriedenheit geben, die ich mitten in dem Larmen oft vermiste. Wie oft bedauere ich bei dem Genusse einer so sansten Gemuthsruhe die ängstlichen Bemühungen der Hofleute, welche funfzig Jahre lang unter beschwerlichem Jwange, unter nagender Unruhe, unter dem lärmenden Gewühle glänzender Thoren, die elendesten Etlaven, und sehr oft Betrüger sind, damit sie in ihrem sechzigsten Jahre bei einer durftigen Pension verfungern. Berständen diese Elendesten ihr Ginck, sie wurden, sodald sie nur könnten, aufs Land slüchten, bei einer mäßigen Kost gesund leben, einen Freund suchen, und unbemerkt, aber desto glücklicher sterben. Doch ich wünsche nicht, daß viele von ihnen auf diesen vernünftigen Einfall kommen mögen, weil ein großer Theil der Glücksleigkeit darinnen bestehet, daß diese Thoren in der Stadt eingesperret sind.

Bergeben Sie mir diese Ausschweifung. Aber werde ich mich huten, mehr Ausschweifungen bieser Art etnzustreuen? Fast befürchte ich, baß ich mich nicht huten werde. Denn Sie wissen wohl, wie oft Sie mir vergeben muffen, ohne

baß ich bie geringfte Unftalt mache, mich zu beffern.

Ich will Ihnen eine kurze Beschreibung eines solchen einsdrmigen Tages, wie der heutige gewesen ift, machen, und, mit Ihrer Erlaubniß, auch den kleinsten Umstand nicht übergehen. Dadurch werde ich den Vortheil gewinnen, daß ich kunftig, so oft ein solcher Tag wieder kommt, nichts weiter thun darf, als mich auf den fünfundzwanzigsten Mai beziehen.

Fruh um 6 Uhr wird bei mir Tag; mit bem Ochlage

tommt mein Bebienter vor's Bette; benn ba ich fo glucklich bin, nur einen Bedienten zu haben, fo geschieht Mles, mas ich verlange, auf den Punkt. Er holet von mir Ordre, mas ich trinten, und jum Fruhftud effen will. Ich behne mich ein paarmal vornehm aus, und erwarte gang despotisch Raffee und Butterichnitten mit aufgestreuter Raute. geht, und ich ftrede mich noch einmal auf meinem Bette aus, welches fo weich und bequem ift, daß es fogar für einen Domhorrn weich und bequem genug fein murbe. Diefer hochwardig faulen Stellung erwarte ich mein Fruh, ftuck, bente zuerst an Sie, meine Freundin, um meinen Tag mit der angenehmften Beschäftigung anzusangen; theile Die 16 langen Stunden ein, die ich vor mir habe, mußig gu geben, werfe ben Schlafpelz über, und ftrede mich in einen großen Lehnstuhl, der sehr gemächlich, aber wenigstens breißig Jahr alter ift als ich. Der Raffee fommt, ein Raffee, den ber Dufti nicht beffer trinkt, und Rahm bagu, ber werth mare, von Ihnen getrunten ju werden. 9 Uhr bringe ich mit biefer nahrhaften Berufsarbeit gu, und wenn ich ben Abend vorher mit meinem Tagebuch nicht fertig werden tonnte, so hole ich bas Ermangeinde nach. Bon 9 bis 11 Uhr beschäftige ich mich meistentheils mit Ausarbeitung folder Gachen, die auf meinen Beruf Ginfluß haben, und die mich oft zu einem patriotischen Donquirote machen. Ich untersuche die Fehler unserer zerratteten Landesverfassung, thue fehr grundliche Vorschlage von Verbefferung des Steuere mefens, und fo oft ich eine folche Abhandlung zu Papiere gebracht habe, fo oft freue ich mich darüber wie ein Poet, ber ein Ginngebicht ausgehecht hat. Aber den Augenblick barauf ichame ich mich meines patriotischen Rollers, werfe bie gangen Baterlandsgedanken in ben Ramin, um bem Sofe nicht verbachtig, und ben Patrioten nach ber Mode nicht lacherlich zu werben. Doch alles diefes hindert mich nicht, den folgenden Morgen in eben ben Parorismus ju verfallen, von neuem zu reformiren, und mich von neuem au ichamen.

Gegen 11 Uhr fommt mein gefälliger Wirth ju mir, fragt mich, wie ich geschlafen habe, und nimmt mich ju einem

Spaziergange mit, welcher bis um 12 Uhr mahrt.

Das nuß ich hier noch anmerken, daß um 11 Uhr die Boche ein paarmal Betftunde ift, die wir nicht versaumen.

Von 12 bis 2 Uhr effen wir. Mit dem Vergnügen und ber Gemuthszufriedenheit, mit welcher ich hier effe, esse ich in Dresden nur selten, und allenfalls nur dann, wenn ich neben Ihnen am Tische siße.

Wir haben, außer bem Nachtische, ordentlich vier Berichte, die gut gewählt, eben so gut zugerichtet und gesund find; einen vortrefflichen Wein, und Alles reichlich, ohne ver-

ichwenderischen Ueberfluß.

Rach 2 Uhr geben wir in ben Garten, und verdauen mit eben bem Bergnugen, mit bem wir gegeffen haben. Bottliche Spaziergange find in Diefem Garten und in ber Ich hebe Ihnen die Beschreibung auf, bis gangen Gegend. ju einem andern Tage.

Um 3 Uhr begiebt fich ein jeder in fein Zimmer, ichlaft, lieft, ichreibt, thut mas er will. Gemeiniglich lefe ich alse dann, und mas ich lefe, follen Gie auch in Diesem Tages buche erfahren.

Bon 5 bis 9 Uhr wird entweder gespielt (benn ich fpiele jest faft taglich Quadrille um einen Preis, der die Polizeiordnung gewiß nicht überfteigt), oder man fabrt, oder

man reitet, oder man geht fpagieren.

Bon 9 bis 10 Uhr fibe ich neben bem Birthe auf bem Gopha, und rauche, wenn ich Luft habe, mit ihm Saback, unterrebe mich mit ihm von wirthschaftlichen, von wißigen, von gelehrten, von politischen und andern Sachen, und je mehr ich mit ihm davon spreche, besto mehr febe ich, wie

viel mir noch in allen biefen fehlt.

Um 10 Uhr wird ohne großes Geraufch gute Racht gesagt. Ich sehe mich in mein Zimmer, schreibe an meinem Tagebuche, stelle mir vor, daß Sie neben mir sigen, und daß ich alles das, was ich schreibe, Ihnen mundlich sage. Je lebhafter diese Vorstellung ist, desto angenehmer und ers quicender ift mein Ochlaf, welcher bis fruh um 6 Uhr ges meiniglich ununterbrochen dauert; und wenn ich endlich auf wache, fo geschieht es immer ju meiner großen Ungufrieben, beit, weil mir fast immer traumt, bag ich bei Ihnen fet, mit Ihnen in einem Buche lafe, Gie auf dem Flügel fpies len hore, oder mich mit Ihnen gante.

So ungefahr ift mein taglicher Lebenglauf. Wie gefällt

er Ihnen? bin ich nicht gludlich?

Mein liebster G.!

# 10. Rabener an G.

Ich habe immer noch einige Soffnung gehabt, Gie an Ihrem feierlichen Tage ju überfallen. Aber nun ift Diefe Hoffnung ganz verloren. Ich habe eine Menge von Arbeit vorgefunden, welche mich hindert, vor dem ersten Oktober wieder nach Leipzig zu kommen. Sie kennen mich. Ich will Ihnen um deswillen feine weitlaufigen Berficherungen geben, wie ungern ich von Ihnen megbleibe. Es gehe Ihnen und Ihrer Braut beständig wohl! Weitlaufiger will ich auch nicht munichen; fonft argere ich mich nur, daß ich es nicht mundlich munichen fann.

3d lebe bier in einer traurigen Ginobe unter überhaufe . ter verdruflicher Arbeit, und habe feinen Menfchen im ganjen Stabtchen, mit bem ich von etwas Underem, ale von Steuer, vom naffen Better und vom Dauphin reden

tonnte. Es macht mich dieses, sogar in den mußigen Stunden, so verdrußlich, daß ich nicht einmal vermögend bin, in einem vernünftigen Buche mit Ausmerksamkeit zu lesen. Ich habe einen ziemlichen Vorrath davon mitgenommen, und

fie find mir gang unnuge.

Ich habe mein Quartier bei einem wohlhabenden Burger, der mir die beste Stube eingeräumt bat, die einer Schirkfammer\*) abulicher sieht, als einer Wohnstube, und, welches wohl zu merken ist, dein Fenster hat. Aber ich ärgere mich, daß man auswarts ersahren soll, wie schlecht mein itiger Ausenthalt ist. Ich sage Ihnen also kein Wort wehr. Empfehlen Sie mich allen Freunden, und besonders Ihrer lieben Braut und Ihren lieben Schwestern. Doch noch Eins! Ich habe in meinem Quartiere verschiedene Bucher gefunden, wie sie sich sur einen Seisensselcher schieden Burth. Unter andern: Lebens, und Liebesgesschichte der Jenny Cameron, Grands Maitresse des Prätensbenten. Ich habe es ganz durchgelesen, besonders die schiede, mit der das Buch durchwirket ist.

Leben Sie mohl und lieben Sie mich, wie Sie liebt Ihr Rabener.

#### 11. Rabener an R.

Leipzig, am 15. Februar 1753.

Den heutigen Tag habe ich bloß meinem Bergnugen Und welchem? Rathen Gie einmal. Dem to, niglichen Burgunder? Dein. Bielleicht besuche ich meine Dabden nach der Reihe? Das ließe fich eher horen, und boch muffen Gie beffer rathen. Bielleicht bin ich Berufs wegen beschäftigt, bas Land gu bruden, und als ein aller, unterthanigfter, treugehorfamit pflichtichuldigfter Steuerrevie for fur meinen Ronig einem armen Bauer aus feinem Rober ben letten Biffen Brod ju reißen, ben er fur eine franke Frau und feche hungrige Rinder geborgt hatte? Ja, mein herr, bas follte mohl fein; aber heute bin ich fur bergleichen theure Pflicht ju menichenfreundlich. Sie erratten es alfo nicht? Ich muß es Ihnen wohl felbst entdekten. Quirinizio\*\*)! Ich schreibe heute an die halbe Welt, um gelesen und beantwortet ju merden. Ich babe beute an Eramern zween Bogen voll freundschaftliches Richts gefchries ben: nach Ropenhagen, nach Samburg, nach Braunichweig, nach Dresben, nach Bernftabt in Schlefien habe ich nichts Bichtigeres geschrieben; und nun fange ich auch an, mit Ihnen zu plaudern. Ift Diefer Tag nicht fur mich ein vergnügter Tag?

<sup>\*)</sup> In Sachsen wird diejenige Rammer fo genannt, wo bas Bferbegeschirr aufbewahrt wird.

<sup>&</sup>quot;") Den Rarbinal Quirini nannte man, wegen feines unermubeten Gifers, Briefe ju ichreiben, ben Cardinalem epistolarem.

Ich habe mich feit meiner Rudreise oft an die ange, nehmen Augenblice erinnert, die ich in Ihrer und der Frau Liebste Gesellichaft gehabt. Auf biese neue Bekanntschaft bin ich stolz, recht febr ftolz, und Em. Sochwohlehrmurd. sind ein vollkommen überzeugender Beweis von der liebreichen Borforge des himmels, welcher gemeiniglich die liebensmurs digften Beiber fur Dicjenigen Danner aufhebt, die fie am wenigsten verbienen. Ich wurde es nicht magen, Ihnen biese Schmeichelei ins Gesicht zu sagen, wenn ich nicht, Ihrer Billigkeit zutraute, daß Sie selbst davon überzeugt waren. Empsehlen Sie mich Ihrer Frau zu beständiger Freundschaft aufs beste. Wollen Sie das nicht thun? Gut, so muß ich ju Ihnen reifen, wenn Sie bie Inspektion has ben, und muß mich ihr felbft empfehlen. Der Ginfall ges fällt mir. Empfehlen Gie mich alfo nur nicht; ich will es munblich thun. Bie traurig werben Sie alsbann vom oberften Sabulate herunter ichielen; fo traurig, wie auf bie Tifche ein armer hungriger Rnabe Schielt, den Gie, Graus famer, gang cariren laffen.

herr D\*\* ist ein Brautigam mit \*\*\*. Rennen Sie bas Frauenzimmer? Wenn Lugend und Liebe eine gluckliche Che machen, so muß diese Che die gludlichste fein; ich wes nigstens wunsche mir- in Unsehung Diefer beiden Puntte nies mals eine gludlichere Bahl. Gollten Gie wohl meinen, daß ein Steuerrevisor so christlich benken konnte? Warum nicht? Denken kann er wohl so! Iht sollten Sie meinen lieben D\*\* sehen; er sieht so suße, wie ein Chorengel! Die ganze runde Welt ist sein; voll Entzückung watet er durch alle Psiden; ben ganzen Tag über ist sein Mund fpigig und tuffend; er fcwimmt im Bergnugen. D! bag man boch nicht zeitlebens Brautigam fein fann; ich murbe es noch diefen Abend.

Das wird Alles fein, was ich Ihnen ju fchreiben habe. Rabener.

# 12. Rabener an G.

Dreeben, am 10. Dara 1754.

Mein allerliebster G.! Ift es Ihr Ernft, daß Gie ben Brief nicht befommen haben, worfinnen ich Ihnen, obwohl nur mit wenig Zeilen, ben richtigen Empfang des Ihrigen meldete? Ich habe ihn wirklich geschrieben und der hinmel weiß, wo dieser Brief

Sie suchet. Inzwischen ist nicht viel baran verloren. Ich freue mich über Ihre Beränderung, und munsche Ihnen tausend Gluck und tausend Bergnügen dazu. Aber Sie haben mir zu wenig gemelbet. Holen Sie das nach, sobald Sie Zeit haben. Auch zu Ihrem Jungen wunsche ich Ihren und Ihrer guten Frau tausend Gluck. Der himmel schenke ihm alle Lugenden der Mutter, und ber wahre ihn vor allen Fehlern seines Vaters. Das ist der größte Segen, den ich ihm wunschen kann. Vermurhlich wird er ein Kunstrichter werden, weil er wißige Schriften zerreißt, ohne sie zu verstehen. Werken Sie doch darauf, was für Blätter er aus meinen Schriften herausreißt. Ich glaube, daß Sie seine kunftigen Schoffehler daraus abnehmen konnen. Denn vermuthlich werden es die sein, deren Tadel er schon so früh zerreißt.

Gifeke hat mir sehr freundschaftlich und weitläufig ge-schrieben. — Von unserm \*\* habe ich auch Briefe. Ich sehe seinen Abzug ungern. Ift es freundschaftlicher Eigen-nut? Ober ist es eine gegründete Besorgnis, daß ihm diese Beränderung nicht vortheilhaft sein werde? Das weiß ich

noch nicht. Leben Sie wohl. Ich bin allemal

aufrichtiger Rabener.

#### 13. Rabener an Bellert.

Liebster Profesfor!

Bie unvermuthet find wir von einander geriffen wor, ben, und wie sehr vermiffe ich Gie, so stumm Gie auch find! Wir wollen uns unverändert lieben; wir werden Beibe glauben tonnen, daß wir uns lieben, wenn wir es auch einander nicht fagen, denn wir find bis ist nicht fehr gewohnt gewesen, bavon bu reben. Wie ist Ihnen bas Bab, ober vielmehr bie Reife ins Bab bekommen? Sie muffen vollkommen gesund sein, wenn bie Buniche Ihrer Freunde nur einigermaßen erfullt find. Wie ich mich eingerichtet habe, und wie es mir hier gefallt, will ich Ihnen auf Michael fagen. Biel Arbeit, fehr viel Arbeit habe ich; aber ich bin ihrer gewohnt. Ich nehme meine Freunde aus, sonft vermiffe ich hier tein Bergnugen. Bald werde ich hier eins gewohnt fein, und Leipzig zwar niemals vergeffen, aber auch nicht lange mehr vermiffen. Lefen Sie benn auch manche mal meine Schriften? Dachen Sie fich gefaßt, mir auf Michael Die ichwedische Grafin eingebunden zu ichenken. freilich eingebunden; benn ber Band ift das Befte, und mein Eremplar haben iht die Pringeffinnen \*\*\* und \*\*\*, von benen ich es ichwerlich jurud befommen mochte, wenigstens fann ich es ihnen nicht wieber abfordern. Die guten Pring geffinnen haben beibe Theile durchgelefen, und fie haben ihnen recht wohl gefallen, vermuthlich, weil Alles fo fein leferlich gebruckt ift. Je ja! bas Buch ift gang gut, es steht auch nichts Aergerliches brinne, daß es also eine Prin-zesten ganz wohl lefen mag. Wie befindet sich denn unfer Graf B. mit seinem Mentor? Ich wurde den Herrn Grafen felbst gefragt haben, aber es ift bei mir noch fo viel Gewirre, als daß ich fo viel Zeit gewinnen konnte. alle Freunde und Befannte, Die ich genannt habe, Die ich

noch nennen werde, und die ich nicht nenne, machen Sie meinen verbindlichsten Empfehl. Bornehmlich geht das auf den Herrn Grafen von G\*\*\*, seinen liebenswürdigen Hoffmeister und deren hochstreiherrlichen Nachbar. Fragen Sie diesen einmal, wie ihm die Rückreise bekommen sei, sehen Sie ihm steif zwischen die Augen, und wenn er roth wird, so geben Sie noch nicht alle Hoffnung verloren. Er hat mir gesagt, daß auf der Nammischen Gasse, wo ich wohne, viele verdächtige Hauser waren. Woher nuß er wohl diese Nachricht haben?

Mun kommt ein Punkt, auf den ich binnen acht Tagen Antwort haben mochte. Für einen jungen Grafen, der auf eine auswärtige Universität gehen soll, und etwan sunfzehn Jahre alt ist, wird ein Hosmeister gesucht. Was von ihm verlangt wird, werden Sie wohl wissen; ich weiß es nicht. Bermuthlich wird, außer einem äußerlichen guten Ansehen, auch Kranzössich und Geduld verlangt. Den Gehalt weiß ich auch nicht; so viel hat man mir aber gesagt, daß es nicht darauf ankommen wurde, hundert Thaler mehr oder weniger zu geben. — Meine Mädchen grüßen Sie nicht, darum will ich sehr bitten. Antworten Sie mir bald, und recht viel; wenn Sie schreiben, so haben Sie ja nicht nöthig, zu reden. Lieben Sie mich unverändert, und denken Sie an mich. Benigstens werden Sie an mich denken, wenn Ihnen ein Accisgroschen zum Merseburger sehlt. Leben Sie wohl, mein lieber Stummer!

Mabener.

# 14. Rabener an eine junge Freundin.

6°, am 9. Juni 1759.

Ich weiß nicht, wie das zugeht, meine verehrte Freundin, seit drei Tagen schon habe ich an Sie schreiben wollen, und seit strei Tagen noch habe ich mich nicht entschließen können, was ich eigentlich an Sie schreiben soll. Daß ich mich wohl befinde, ist ganz gut, aber sur Sie eben nicht wertschließe Umstand. Daß ich Ihr wahrer und aufrichtiger Freund bin, das habe ich Ihnen in meinen beiden letzten Briefen im Tagebuche auf allen Seiten und so oft gesagt, daß ich es kaum wagen darf, es Ihnen noch einmal zusagen. Daß ich von ganzem Berzen wünsche, Sie bald wies ber zu sehen, das verseht sich ohnedies. Was soll ich Ihnen nun schreiben? Ich habe immer noch, aber immer vergebens, auf eine Antwort von Ihnen gehosst. Vielleicht hatte ich darin Stoff gesunden, mich mit Ihnen zu zanken, und manchmal zankt es sich mit Ihnen recht hübsch; aber auch das Vergnügen haben Sie mir nicht gegönnt. Wersen Sie mir das nicht vor, daß ich Ihnen auf Ihren Brief vom Isten dieses M. noch nicht geantwortet habe; Sie haben seiter bem noch einen Brief, und mit demselben sieben Briefe im

Tagebuche erhalten. Satten biefe nicht ein paar Zeilen vers bient? Dun weiß ich noch biefe Stunde nicht, wie Sie dieses Tagebuch aufgenommen haben, benn was B. mir ger schrieben hat, bas tann ich fur eine Antwort von Ihnen unmöglich annehmen, ba bas Tagebuch nicht an B. gerichtet mar, ba B. nicht 3hr Bormund ift, und also feinen Beruf hat, in Ihrem Namen ju reben, ba er von Ihnen niemals anders, als mit Beifall und Bewunderung fpricht, welches mir manchmal ju fchmeichelhaft vorfommt; mit einem Bort, ba ich von Ihnen über Diefe Materie einen Brief ju erhale ten munichte, und nicht von B. - Um des Simmelswillen, meine liebe Freundin, muthen Gie mir nicht gu, bag ich Ihr Stillschweigen fur einen Beweis annehmen foll, baß Sie meine Rudtunft munichen. Fur Cie ift Diefer Beweis' gar ju bequem, und ich verliere dabei gar ju viel, ba ich Ihre Briefe verliere. Es ift mir viel naturlicher, daß ich aus Ihrem Stillichweigen ichließen muß, Amalie habe ihren entfernten Freund vergeffen, oder, welches beinahe noch fcblimmer mare, Amalie fei gegen mich gleichgultig gewor, Das Unglud murde ich gewiß nicht überleben, oder wenn ich es auch, bei einer guten Ratur, fo mirbe ich mich boch felbft aus Dresden verbannen, und mas foll baraus werden? Allem biefem Unglude tonnen Sie zuvorfommen, wenn Gie bald an mich Schreiben. 3ch bitte Gie barum und fuffe Ihnen bie Sande.

#### 15. Mus Rabener's Tagebuche.

Doch vor 6 Uhr ftand ich auf, und jagte meinen Bebienten aus bem Bette. Lauft gefchwind, lauft hinunter und fragt: ob Briefe mit der Poft angefommen find? Er ging mir viel zu sachte, ob er ichen ziemlich eilte. Erbbelt aus! rief ich ihm nach, ging in meinem Zimmer mit ge: fcwinden Schritten auf und ab, und erwartete mit unrubis gem Bergnugen einen Brief von meiner Freundin. wird fie fchreiben, bie gute Freundin? vermuthlich einen langen Brief, benn fie weiß, bag mir auch ihre langften Briefe ju furg find. Gie wird fich raden und mir Bors murfe machen, bie eben fo bitter find, als die meinigen; benn ob fie ichon außer ihrem Briefe an die B ... feine Satiren geschrieben, so ift fie boch fo satirisch ale ein Mutor von Profession. Biel Reues wird fie mir Schreiben vom Sofe und von fich, und das Lette wird fur mich das Biche tigfte fein. - Rrant? Das wolle ber Simmel nicht! Dein, fie wird recht gefund fein, benn ich habe es ihr von gangem Bergen gewunicht, ba ich abreifete. Ich will viel wetten, ihr Brief wird freundschaftlicher und weit gefälliger sein, als ihre Unterredungen meiftentheils find, - aber mo bleibt mein Bedienter? bas ift ein unerträglich langfamer Menfch - o wenn fie mir fdriebe, daß fie meine Rudtunft munfchte,

wie schmeichelhaft murde mir biefes Rompliment fein; es ift nur ein-Rompliment, ich weiß es, aber doch murde ich ftolg darauf sein, weil mir es die Lorchen macht! Ich guter Marr! — Babet läßt mich gewiß auch grußen, tausendmat will ich sie wieder grußen lassen, die vortreffliche Freundin meiner Lorchen. Aber warum nicht auch meine Freundin? bas laffe ich mir burchaus nicht nehmen .- aber wo bleibt mein Bedienter? Er wird eben so ein fauler E... o! da fommt er, mit einem großen Pack Briefen! Dun, mein lieber guter Johann, feib ihr icon wieder ba? Gebt her - Steuersachen? wie fommt bas auf ben Brief? gewiß genug find fie mit eingeschlagen. Gin Brief; - wieder ein Brief; ein Bericht - o! ber hatte marten tonnen - ba finde ich feinen Brief von meiner Freundin; vielleicht ftect er hierinnen? nichts, überall nichts, bas fann ich boch nicht begreifen, noch ein Supplifat von einem bedruckten Bauer; der Barenhauter hat gewiß unrecht, das fann ich doch nicht begreifen! — Befehlen Sie Thee, ober Kaffee? Bas 3hr wollt. Befehlen Sie Mild? Bie 3hr wollt. Bringe ich Brode schnitte mit? ins Se.... wie Ihr wollt. Habt Ihr balb genug gefragt? Das kann ich boch nicht begreifen — am Freitag ju Mittage - ja ba muffen fie die Briefe bekommen haben, ber Machmittag, ber gange Connabend, — gefett auch, baf ber Rlaviermeifter gefommen mare. In ber Beit fann man boch wohl ein Briefchen schreiben, und wenn ich gleich glaubte; sie ware — o nein, sie war ja gesund, da ich wegreiste, ich habe sie so sehr, so sehr gebeten, und sie versprach mir's auch — das kann ich doch nicht begreisen! - Bas für elenden Raffee habt Ihr mir gebracht? nehmt ihn weg. — Nun, was fieht mich ber Narr an? ben Raffee follt Ihr wegnehmen! Ich will Euch schon rufen, wenn ich Euch brauche. — Es ist warm, — unerträglich warm heute. - Dein, meine gnabige Fraulein, unmöglich fann ich heute Bormittags fpazieren gehn - vielleicht fomme ich nach nein, ich bitte unterthanig, warten Sie auf mich nicht, ich fomme gewiß nach, wie gesagt, ich kann unmöglich — Kopfschmerzen habe ich — ja es kann wohl sein, daß ich mich gestern ertaltet habe - ich tomme gewiß nach, aber ich fage Ihnen, es ift mir nicht wohl - o! martern Gie mich nicht mit Ihrer Gnade! gut, ich bin verdrußlich, es fei brum; wenn Gie bas lieber glauben wollen - warten Sie nur nicht auf mich - nun, wenn Gie es ichlechterdings wiffen wollen; ich habe Briefe aus Dresden befommen, Die mir den Ropf wirbelnd gemacht haben! - ,,von der Dades moiselle D....?" Die tommen Gie auf bie? so gute Freunde find wir eben nicht. Sie hat mehr ju thun, und id — ja, ein paar Briefe etwan, und das ift ichon fehr lange — schreiben thut fie zwar fehr gut, das muß ich Ihnen sagen, vortrefflich, und schreibt oft; aber an mich

nicht. - Dein, mit Ihrer Erlaubnig, ba fragen Gie mich juviel. Rommen Gie, wir wollen fpazieren geben! - mas für eine traurige Promenade war bas! ich bin graufam nute, — und wenn es nur ein kleines Brieschen, nur ein paar Zeisen, nur ein Wort gewesen wäre, sie weiß vohr wie sehr ich mich auf ihre Briese freue! Ja, wenn es ihr etwan sauer wurde — das kann ich doch nicht begreisen! Mun, mein Entschluß ist gesaßt. — Nein, diesmal ist er gewiß gesaßt. — Schon zur Tasel? Was für eine traurige, einsdrmige, langweilige Mahlzeit! Nicht einen Bissen gut gekocht! Und der Wein? — pfui! ich weiß gar nicht, wie die Gesellschaft so ausgereimt und lustig sein kann! Ich dachte, die jesigen Zeiten waren nicht danach. — Es muß boch eine grausame Ueberwindung kosten, an einen guten Breund zu schreiben, und der Sekretair B.... Run, mag's doch! Mein Entschuß ist gesaßt, das soll wahr sein - wenn Jemand nach mir fragt, Johann, ich schlafe bis um funf Uhr wenigstens' - ber Teufel mag in dem Larmen schlafen - Alles geht mir heute der Quere - es foll mich boch verlangen, was für eine Entschuldigung fie vorbringen wird; o! fehlen wird es daran nicht, aber — nu, nu, — nein, nimmermehr nicht — mag's doch! — Schon find ihre Briefe, es ift wahr, vortrefflich find fie, und lefen fich fo angenehm, fo - nun es fei brum; wie mußte ich thun - was giebt es benn fcon wieder? mit eurer verfluchten Quadrille! fagt, ich fame gleich - dem himmel fei Dant, das war auch überftanden - noch eine faure Stunde bei der Tafel - gut, auch diese mar vorbei! Dun gu Bette! werbe ich auch ichlafen tonnen? - Bie unglucklich bin ich mit meiner Freundschaft! immer muß ich - auf eine Biertelftunde, auf eine fleine Biertelftunde, mare es nur angefommen - ju fo einem Briefchen, und fie hat mir's ausdrucklich verfprochen - es ift gut, an Die Babet - aber an' die Babet ift allemal Pofttag! -Johann, gieht mich aus! lofcht bas Licht aus! einmal fur allemal, das tann ich boch nicht begreifen!

# 16. Gellert an feine Schwefter.

Den 23. December 1760.

Ich muß Euch ein Vergnügen melben, das mir unfer guter Aurfurft diese Woche gemacht hat. Er hatte nämlich gehört, daß mein Pferd frank ware. Darauf besiehlt er seinem Oberstallmeister, er solle mir das ruhigste und sansteste Pferd aus dem kursurstlichen Stalle aussuchen, und mit Sattel und Zeug zuschieben. Er ist noch weiter in seiner Worsorge gegangen, hat sich das Pferd lassen auf dem Schloßihofe vorreiten, hat aus dem Fenster heruntergerufen, man solle eine weiße Wildschur umnehmen, und sich damit aufs Pferd seben, um zu sehen, ob es sich etwa davor scheue. Rurz,

Kurz, der theure junge Kurst, den Gott erhalten und segnen wolle, hat mir am Dienstage das Pferd durch einen kursurstricken Stallknecht mit einem blausammetnen Sattel und einer solchen Chabracke, mit Gold besetz, zugeschiekt. D, wie viel Gnade und Liebe laßt Gott mich Unwurdigen bet Hohen und Niedrigen sinden! Geritten habe ich das Pferd noch nicht. Ich fürchte mich auch im Herzen davor, weil ich es doch noch nicht kenne. Meine Schecke war wie ein kamm, war alt, und machte mir nicht die geringste Sorge.

— Nun, so lebt denn wohl!

#### 17. Gellert an \*\*

Onadiges Fraulein!

Die Freiheit, die ich mir genommen habe, an Sie zu ichreiben, wurde Ihnen balb zur Laft, ober doch zu einer Arbeit werden, wenn Gie jeden von meinen Briefen fo forgfaltig und ichon beantworten wollten, wie den erften. Ich bitte Gie baber, mir nur felten, ober nur in ein paar Beilen zu antworten, und aus dieser Bitte zu schließen, daß ich lieber das größte Vergnügen entbehren, als Ihnen die geringfte Muhe machen will. Diefe Befcheidenheit ift eine nothwendige Tugend, wenn man fo viel Sochachtung für eine Person hat, als ich fur Gie, gnabiges Fraulein, habe. eine Person hat, als ich fur Ste, gnaviges graulein, habe. Aber, warum haben Sie es Ihrer Freundin so hart vers wiesen, daß sie Ihnen etwas von dem Beifall gemeldet, mit dem ich von Ihrer Schreibart gesprochen habe? Sie liebt Sie viel zu sehr, als daß ihr auch das geringste Lob, das man Ihnen beilegt, gleichgultig sein sollte, und sie vers steht sich viel zu gut auf die Sprache der Ueberzeugung, als daß sie nicht aus meinen Worten, und aus dem Tone selbst, wit dem ich sie ausgestrucken habe hatte schließen sellen. mit dem ich sie ausgesprochen habe, hatte schließen sollen, daß mein Lob keine Schmeichelei ware. Sie kennen überhaupt die Borgige, die Gie vor vielen Perfonen Ihres Ge-Schlechts haben, ju wenig; und eben diefes Berdienft muß Ihnen die Hochachtung der Welt um defto mehr erwerben, und Andere nothigen, Ihnen die Gerechtigkeit widerfahren und Andere nothigen, Ihnen die Gerechtigfeit widerfahren ju laffen, die Gie fich felbst versagen. Wer so lebhaft und richtig denft, wie Gie, mein Fraulein, der Schreibt allemal schon, und um besto schoner, je weniger er baran bentt, schon ju schreiben. Man lobt bie natürliche Freiheit in ben Briefen der Madame Sevigné, ungeachtet der kleinen Fehr ler im Ausdrucke, und felbit Thre Rachlaffigkeiten find noch liebenswurdig. Es ift gang gewiß, gnadiges Fraulein, daß uns Ihr Geschlecht in den Briefen übertrifft, und Gie were den in furger Zeit ein neuer Beweis davon fein. ben Sie mir biefen pedantischen Ausspruch, wegen feiner Aufrichtigkeit. Man kann immer noch im Stande fein, richtig ju urtheilen, wenn man gleich felbst nicht, gut schreibt. Beehren Gie mich ferner mit Ihrem gnabigen Undenten, Rumpf's Briefe.

und glauben Ste, daß ich's zu schägen weiß. Ich habe die Ehre, zeitlebens zu sein zc.

#### 18. Gellert an \*\*.

Hochzuverehrender Berr!

Ich danke Ihnen ergebenst, daß Sie mich mit dem jungen Kerrn 2... haben bekannt machen wollen. Er ist aller meiner Freundschaft und Liebe werth, und seine perssonlichen Eigenschaften würden mir schon die Pflicht auflegen, ihm, nach meinem Vermögen, zu dienen, wenn er auch des niedrigsten Mannes Sohn ware und ohne Ihre Empsehlung meine Vekanntschaft gesucht hatte. Um besto mehr werde ich's thun, da mich die Freundschaft gegen Sie, und die Hochachtung gegen seinen Herrn Vater dazu verschinden. Gesetzt, daß er auch von meinem Umgange keinen andern Vortheil hat, als daß ich ihn vor den Fehlern warne, die ich im Studiren entweder selbst begangen habe, oder wohl noch begehe, so wird er doch mit meiner Aufrichtigkeit zufrieden sein können. Geschrt werden ihn schon andere Leute und sein eigener Fiess machen. Ich freue mich, daß er bei seinen wenigen Jahren schon so viel gesesen hat; noch weit mehr erfreue ich mich, daß er Genie hat. Von Beiden läßt sich Alles hossen. Leben Sie wohl, und schiefen Sie mit bald wieder einen so geschickten Jüngling.

# 19. Gellert an einen Freund.

Sie sind ganz gewiß der Unbekannte, in dessen Namen mir Herr R.... eine so ansehnliche Belohnung für eine geringe Arbeit überbracht hat. Er hat mir es zwar nicht gestehen wollen, und Sie werden mir es auch nicht gestehen; allein ich kann nicht irren, wenn ich Ihnen den Dank dassit abstatte. Wer könnte sonst eine so keine Wühe so reichtlich belohnen und zugleich so bescheiden? Sie haben der Belohnung die Gestalt der Wohlthat benommen, um mich ihr Vergnügen ohne die Unruhe der Verbindlichkeit sühlen zu lassen. Soll ich Ihnen auch dassur nicht danken? Leugnen Sie es nicht länger, daß ich Ihnen das Geschenkschlich ju nachen, die haben Ihre Abstatt erreicht; ich din völlig überzeugt, daß Sie mir eine Freude haben machen wollen, ohne mich dadurch verbindlich zu machen; allein es gehört nun selbst zu meiner Freude, daß ich's wissen muß, daß ich sie Niemanden anders schuldig bin; als Ihnen. Ihr Geschenk ist mir nicht sowohl durch sich angenehm, als weil Sie mir's gemacht haben. Und so verbraucht auch dieser Gedanke ist: so empsinde ich doch seine Wahrheit zu sehr, als daß ich ihn nicht für die aufrichtigste Danksagung halten sollte ze.

#### 20. Gellert an Rabener.

Leipzig, ben 29. Januar 1761.

Liebfter Rabener!

Sie mogen mit mir machen, was Gie wollen, fo werde ich Ihnen doch diesmal keine ausführliche Untwort schreiben; benn ich bin ichon feit vierzehn Tagen von einem Suften und von Schmerzen in der linken Sufte frank. Es ift mahr, daß ich in der Mitte des letten Monats vorigen Jahres durch einen Major ju dem Ronige gerufen worden bin; baf er fich von vier Uhr bis breiviertel auf feche Uhr mit mir von den fconen Wiffenschaften und der teutschen Literatur und der Methode, womit et feine Spoodondrie furirt, und mit der ich die meinige furiren follte, unterredet; daß er mir fehr gnadig begegnet hat; daß ich wider allen meinen Ras rafter ohne die geringfte Furcht, ohne Begierde ju gefallen, bloß das, was Wahrheit und Ehrerbietung befahlen, geredet und eben deswegen gefallen habe. Um Ende des Gefprachs fragte er mich, ob ich teine von meinen Kabeln auswendig tonne. - "Dein, Gire." - ","Besinne Er sich doch, Serr Professor, ich will etliche Dal in der Stube aufs und nies bergehen."" — Endlich fiel ich, ohne zu wissen warum, auf ben Mater, die lette Fabel im ersten Theile. ""Nun,"" sagte er, ,,,,das ist gut, das ist sehr gut, natürlich, kurz und leicht. Das habe ich nicht gedacht. Wo hat Er so schreiben lernen?"" - "In der Schule der Natur." - ,,,, Sat Er Lafontaine nachgeahmt." - "Rein, Ihro Majeftat, ich bin ein Original; aber darum weiß ich noch nicht, ob ich ein gutes bin." — ,,,, Rein, ich muß Ihn loben."" — Und da fagte er jum Major, der babei ftand, noch viel ju meinem Lobe, das ich in der That nicht horen wollte. -""Romme Er wieder ju mir, und ftede Er feine Fabeln bei fid, und lefe Er mir welche vor."" - Allein, guter Rabes ner, ich bin nicht wiedergekommen. Der Ronig hat mich nicht wieder rufen laffen, und ich habe an Girachs Bort gedacht: Drange bich nicht zu den Ronigen. Er hat mich ben Tag barauf bei der Tafel gegen den Oberftlieutenant Marwis, auch den englischen Gefandten, den Marquis d'Argens, den Lektor le Cat, und Andere, die mir's wies der gefagt haben, mit einem Lobspruche gelobt, den ich nicht herseben will, meil es doch eitel fein wurde. Der Ronia fprach bald teutsch, bald frangofisch; ich meiftens teutsch, nur im Rothfalle frangofiich.

Den ausführlichen Inhalt einem Briefe anzuvertrauen, wurde wenigstens wider die Klugheit sein. Warten Sie, bis ich Sie spreche. Gott gebe, daß dieses bald geschehen, und daß ich Sie gesund und zufrieden umarmen kann, wo es auch sei. Das Ende Ihres Briefes, liebster Rabener, ift sehr ernsthaft. Allein Ihr Ernst ist mir so schähbar, als

kaum Ihr Scherz. Sie reben von Ihrem Tode. Ja, dar von sollten wir Alle reden, oft reden, und getroft, wie Sie, reden. Gott lasse uns leben, um wohl zu sterben, zu der Zeit, da er es beschlossen hat. Menschlich zu urtheilen, mussen Sie mich lange und weit überleben. Ich umarme Sie, liebe Sie, und bin ewig

ber Ihrige Gellert.

#### 21. Gellert an R.

Ich bin Ihnen eine Antwort schuldig; allein, wenn ich Ihnen auch keine schuldig ware, so wurde ich doch an Sie schreiben, und Ihnen sagen, wie sehr ich Ihr Freund bin, und wie sehr ich wunsche, daß es Ihnen an allen Orten der Welt wohl gehen mag. Freilich wunsche ich auch, daß Sie noch bei mir sein möchten, und wenn sich Ihr Sluck mit diesem Wunsche vertrüge, so wurde ich ihn noch öfter thun. Ich bin indessen froh, daß Friede ist, oder daß wenigstens die Leute vom Frieden reden, weil ich auf diese Art Sie am ersten wieder in Sachsen zu sehen hosse. Schreiben Seie ja vot an mich, sonst werde ich sehr sinster aussehen, wenn Sie wieder kommen. Ich habe Ihren letzten Brief der Mardame S. vorgelesen, und sie war bose, daß er so kurz war. Wie gefällt Ihnen dieser Lobspruch, zu dem ich in ihrem Namen noch ein Kompliment hinzuzischen habe. Was macht denn der Herr Major G...? Sagen Sie ihm, nehst tausend freundschaftlichen Grüßen, recht viel Verhwöhliches von mir, und leben Sie wohl mit ihm, recht wohl.

# 22. Gellert an ben hofrath \*\*\*.

Bei Ihrem Unfalle bedauere ich weniger Sie, als den, der so niederträchtig hat sein konnen, sich sein Glück durch den Verlust des Ihrigen zu erkaufen, und weder den Vorwurf der Rechtschaffenen, noch seines eigenen Herzens zu scheuen. Wie Sie unglücklich sein, ist in einem gewissen Berstande ein Glück, und den Unfall wie Sie ertragen, ist eine Ehre und eine sichere Anwartschaft auf ein größeres Glück. Freilich muß es sehr schwerzen, sich verleumdet, und eben dadurch sich eines Amtes entsetz zu sehen; aber die Unschuld ist doch allezeit ein heimlicher Trost, auch ehe sie kunschlich und Sie haben nunmehr schon die Beslohnung, sie gerettet zu sehen. Wie freue ich mich darüber! Ja, theuerster Freund, Sie haben Recht, es giebt eine ges wisse Weisheit, die uns alse Schulen nicht lehren können, eine Stärke des Geistes, die wir selten in freudigen Tagen, und beinahe in Widerwärtigkeiten erhalten. Kurz, es giebt gewisse traurige Vegebenheiten in dem System unsers Lebens; ansangs sind sie schreckliche Räthsel, und nach und

nach klaren ste sich in lauter helle Beweise ber gottlichen Vorsehung auf, machen unsern Verstand heiter und unser herz fester. Sines solchen Unglücks waren Sie werth, Sie und Ihre liebe Gattin. Warum kann ich doch nicht in dem Augenblicke bei Ihnen sein, und mit Ihnen über Inglück triumphiren? Noch ein Mal bei Ihnen zu sein, so gut wird mir's wohl in meinem Leben nicht mehr werden, so wenig ich Sie auch bei meinem kurzen Ausenthalte in \*\*\* genossen habe. Leben Sie wohl zo.

### 23. Gellert an herrn von R.

Der gute Mann, so dachte ich, thenerster Freund, als Ihren traurigen Brief erbrach, der gute R... hat gewiß sein Kind verloren; und wie sehr wird dieser Verzeilust ihn, und noch mehr die gartliche Mutter schmerzen! Aber ach, gebeugter Freund, wie erschraf ich bei der ersten Zeile über einen Verlust, an den ich nicht gedacht hätte! Ja, Sie haben viel — und warum soll ich nicht, Alles, fagen? — Sie haben Ihr größtes, Ihr ganges Glud auf Erben, ein Glud, bas Gott nur wenig Menfchen gemahrt, verloren, eine der frommsten, liebreichsten und besten Frauen. 3ch trauere und weine mit Ihnen, theuerster Mann, ich suble es, wie unersehlich Ihr Berlust ist; aber mitten unter meiner Behmuth erfreue ich mich über Ihre mahrhaftig große Ergebung in ben gottlichen Willen, ber boch fur Ihre Empfindung der Schmerzhafteste bleibt. Dein, nein, ein Berg, das fo gelaffen und demuthig bleibt, als das Ihrige, hat nicht Alles, nicht fein ganges Gluck verloren; es befist und fühlt ja ben Troft der Religion, der ftarter ift, als der Schmerz über den größten Berluft. D, wie preise ich Ihre Gattin selig, daß sie selbst durch ihre Liebe und ihr Beispiel Sie zu diefer Quelle aller Beruhigung im Leben und im Tode geleitet, und Gie, fterbend in Ihren Armen, burch ihren Tod gelehret hat, in welchem Frieden ein Chrift durch feine Religion fterben tann. Aber, warum ließ Ihnen Gott diese weife, vortreffliche Freundin, die Gie fo innigst liebten und schaften, nicht langer, nicht wenigstens noch etliche Jahre? Die einzige Untwort auf biefe Frage fieht in Ihrem Briefe: Wer hat des herrn Ginn erkannt; was er thut, ift recht und gut, wenn's auch noch fo ftreng und traurig schiene du wirft es nachmals erfahren — Gott beruhige und ftarte Ihre Seele, gebeugter Freund! Ich liebe und ehre Sie, und bin mit dem aufrichtigften Bergen zc.

# 24. Gellert an R.

Sie versichern mich Ihrer Freundschaft, und ich weiß für diese Shre nicht dantbar zu sein, als wenn ich Ihnen sage, daß ich wünsche, sie zu verdienen. Fahren Sie mit Ihrer Sewogenheit gegen mich fort, ich bitte Sie darum,

und ich werde biese Bitte um besto bfterer wiederholen, weil ich sonst kein Mittel habe, Sie zu überführen, wie hoch ich Ihre Freundschaft schätze. Aber, was soll ich auf Ihren Gluckwunsch zu meiner Beforderung antworten? Ich habe noch keine erhalten. Doch mein Schiekfal mag über mich beschloffen haben, was es will, und mir eine Berfors gung in Ihrer Baterstadt geben, oder nicht: so habe ich doch Ursache, Ihnen den verbindlichsten Dant zu sagen, daß Sie an meinem noch ungewiffen Glude jum Boraus Theil nehmen. Es ist Bergnugen genug fur mich, daß Sie mir's vor Anderen gonnen, und daß Gie mir's, wenn ich es er, halten sollte, durch Ihren Umgang noch ichagbarer machen merben.

Ich bin zc.

# 25. Leffing an Gleim.

Liebster Freund!

Saben Gie mich gang vergeffen? - 3ch will es nicht glauben. Ich schmeichle mir, daß Sie noch einige Freunds schaft fur mich haben. In Diesem Bertrauen mage ich es, Ihnen ben Ueberbringer, herrn Ronig aus hamburg, welcher mein und herrn Zacharias specieller Freund ift, bestens zu empfehlen. Er hat Wechselgeschafte gegen einen Juden in Salberstadt, und wenn Sie ihm mit gutem Rathe babei bienen tonnen, fo weiß ich gewiß, Gie werden es thun.

Dies Schreibe ich in der größten Gile. Erwarten Gie nadftens einen weitlaufigen Brief. Ich habe Ihnen über hundert Dinge ju fchreiben; doch mochte ich fure erfte gewiß sein, ob ich Ihnen noch immer so unverholen schreiben darf, wie ehemals.

So viel ich erfahre, find Sie gefund und wohl. Machen Sie bald, wenn Sie mabrend meines Sierfeins noch einmal

hamburg besuchen wollen.

Runftigen Februar reife ich nach Stalien. Doch auch davon in meinem nachsten Briefe ein Mehreres. Eiben Gie recht mohl, liebster Freund, und laffen Sie mich ja in bem Gedanten, daß Gie noch mein Freund find.

Dero

gang ergebenfter Diener Leffing.

# 26. Bleim an Leffing.

Ich Sie vergeffen? Leffing! Wie kommen Sie zu bem Gedanten? Den gangen Sommer hab' ich getampft mit dem Borfate, Gie in hamburg zu überfallen. Ginmal, als ich schon im Bagen faß, hieß es: Sie waren in Leipzig und blieben in Leipzig; bann wieder: Sie maren in Bien, in Rom. Bo foll ich Gie fuchen?

Sehr große Freude machte mir gestern Abend Ihr Schreiben; gesund beinahe machte es mich. Denn leider bin ich seit vierzehn Tagen an einem rheumatischen Flußssieder so krank, daß ich recht ernstlich gedacht habe, dahin zu gehen, quo pius Aeneas etc. Nun ist es auf der Besserung. Nun beschwör' ich Sie, bei unserer Freundschaft, Ihr Bersprechen zu halten, und mit einem weitläusigen Briese mir Freude zu machen. Die Frage: ob Sie mir nich eben so unverholen schreiben dursen, als ehemals, die kann ich ohne einen kleinen Unwillen nicht beantworten. Meine Freundschaft ist unveränderlich; Sie, mein Lieber, sollten mich von dieser Seite kennen; und meine Hochachtung hat seit dem Laokoon, seit Minna von Barnhelm, seit der Dramaturgie einen größern Zusaß erhalten. Wie oft dachte ich nicht ohne Stolz, daß der Schöpfer dieser Beschöpfe mein Freund sei!

Berrn Ronig hab' ich fo gut gerathen, ale ich, frant, is fonnte. Satten Gie ihn begleitet, und mich gefund ge-

funden, welche Freuden alsdann für mich!

War' es doch möglich, mein allerliebster Freund, diesen herbst zur Erholung Sie zu besuchen! Völlig gesund, dachte ich, würde ich werden, wenn ich zu Ihnen, und einen Schritt weiter, zu Klopstock, dem Bergesser, eine Reise vornehmen könnte! Ich hore, Sie schreiben oft an Klopstock. Sagen Sie ihm doch, daß ich zu keiner von den Schulen in Deutschland gehöre. Es ist ein Jammer, daß man mich für einen Vösewicht hält! Ich verstehe ihn viele leicht nicht recht. Er spricht von Schulen und Schumeistern. Es seien ihrer tausend und zehntausend; nicht den kleinsten Untheil hab' ich an ihnen, mit keinem einzigen steh' ich in Verbindung.

Wann bekommen wir endlich hermann's Schlacht? wann die Oben? wann Gerstenberg's Ugolino? Sorgen Sie doch, daß ich diesen Rektar bald erhalte; mich durstet nach ihm. Und dann, mein Liebster, senden Sie mir doch das Titels blatt und die letzten Stucke Ihrer Dramaturgie, an der ich mich nicht mude lesen kann. Woher, ihr Gotter! nimmt er die grundlichen Betrachtungen, die Kenntniß alles Traglschen

der gangen Welt?

# 27. Gleim an Deinbarb.

Berlin, ben 3. Juli 1763.

Gestern Abend, mein werthester Freund, hatte ich das Bergnügen, Ihr Schreiben vom 25. Juni aus Herrn Sulzer's Handen zu empfangen. Ich habe mich an acht Tage länger, als mein Vorsatz war, bei meinem Bruder in Nauen, auf dem Wege hieber, aufhalten mussen, und bin erst gestern Abend hier angekommen. Von Frn. Nicolai hore ich, daß Sie die Reise nach Riga antreten werden.

Mein hiefiger Aufenthalt fallt, ju meiner großen Freude, in Die zwolf Tage, mahrend welcher Gie hier eintreffen wollen. Ich werde langftens bis heut über acht Lage hier verbleiben, und eile, Ihnen Diefes ju fagen. Sie wollen fo weit von uns fich entfernen! Die fo febr viel alfo ift mir nicht baran gelegen, einen Dann, den ich fo fehr hochichate, noch eine mal gut feben! Rommen Sie, mein werthester Freund! 3ch erwarte Sie mit offenen Armen. Rommen Sie, und brins gen Gie mir von herrn Beife einen freundschaftlichen Rug mit! Gie finden mich - aber nein, ich will Ihnen nicht fagen, wo Gie mich finden, denn Gie follen mich nicht fuchen. - Wenn Gie tein anderes Saus haben, wo Gie abtreten fonnen, fo fragen Gie nach Dadame Dietrich in der Bruderftrage; es ift Srn. Nicolai gerade gegenüber. Br. Dicolai wird mir dann fogleich Ihre Unfunft wiffen laffen, und ich habe das Bergnugen, mit Lauferschritten ju Ihnen zu eilen. Denn ich wohne etwas weit ab, und ich mochte Sie nicht gern bemuben, so weit zu geben, auch wurden Sie nicht so fehr zu mir eilen, als ich zu Ihnen. Diefes Wenige kann ich Ihnen in der großten Geschwindige keit sagen; alles Uebrige verspar ich, bis ich es mundlich nachholen fann, und bin zc. Gleim.

# 28. Gleim an Meinhard.

(Dhne Ort und Datum.)

Gehr oft bacht' ich bisher, baß Gie mich gang vers . geffen hatten; benn ich fonnte nicht andere glauben, als baß Gie weggereiset maren, ohne mir ju fagen, wohin? Satt' ich diefes nicht geglaubt, fo murde ich in einer ger wiffen tleinen Mutor: Ungelegenheit meine Buflucht ju Ihnen genommen haben. Dun fteben Gie im Begriff, abzureifen; nun ist es also zu spat. Aber Sie sagen mir nicht, mein werthester Freund, wohin Sie Ihre Reise antreten wollen? Db Sie Borhabens sind, die Pitt's und Young's in England, oder Frankreich ju feben? Denn in Deutschland werden doch wohl feine ju feben fein. Gie reifen mit einem jungen Grafen Moltke. Diefer Name ist mir durch meis nen Freund Klopstock als ein sehr ehrwurdiger Name bes kannt geworden. Ich war vor brei Jahren in Leipzig, ba konnte ich den jungen Grafen, von dem man mir viel Gutes fagte, tennen lernen; aber ich murbe in Gefellichaften gezos gen, die es machten, daß ich's verfaumte. Ich muniche dem Mentor und dem Telemach eine gludliche Reife. Ware ich nicht an ein Ruder geschmiedet, so murbe ich Gesellschaft' machen, wohin es fein mochte. Sagen Sie mir nur, mein lieber Freund, ob Gie Ihre vortrefflichen Berfuche über die italienischen Dichter nicht fortseten wollen? Wenn Gie burch Ihre Reisen daran verhindert werden, fo bin ich gar nicht damit gufrieden. Alle ich zu Berlin mar, murde von

zwolf jungen Gelehrten gesprochen, die der König suchte, eine Ritterakademie zu stiften. Allen denen, von welchen ich glaubte, daß sie bei dieser Nachsuchung etwas zu sagen hätten, rühmte ich meinen Freund Meinhard. Habe ich recht gethan? Batten Sie wohl Lust nach Berlin? Wären Sie doch hingekommen, als ich da war. Wir hätten einen gewissen Plan, den ich im Kopf habe, und der eine indepensente Versogung einiger unserer besten Köpfe zur Absicht at, mit einander beschwaßen wollen. Wär es nicht ein verdienstliches Werk, wenn wir den guten Köpfen, die die Könige verhungern lassen, Vrod geben könnten? Ich bitte, vor Ihrer Abreise mir zu sagen, wohin Sie Ihren Weg nehmen, und dann sollen Sie ersahren, was ich in die weite Welt zu bestellen habe. Es versteht sich, daß Sie einen Umweg von zehn Meilen nicht scheuen, wenn es über Halberstadt gehen kann, um da zu sehen

Ihren ganz ergebensten, treuen Freund Gleim.

## 29. Gleim an Meinhard.

Salberfabt, ben 28. Mug. 1765. Muf bem Bette. Den einen Tag, mein werthefter Freund, ben Gie mir gaben, fann ich Ihnen nicht genug verdanten. Bie? wenn Sie mir acht Tage, nur acht Tage, gegeben hatten? So ware ich vollig gefund, so ware ich unsterblich geworben. Es ist boch wahrhaftig keine bessere Arznei fur Leib und Seel in der Welt, als das Vergnügen; vor allen andern das, das die Freundschaft und die Muse giebt. Jest zwar in diesem Augenblick, in dem ich Ihnen schreibe, bin ich nicht vergnügt; ich hange dem Gedanken nach, den ich beim Aufwachen hatte (denn es ift fruh, es schlägt eben funf), bem: daß Gie wohl noch einen Tag geblieben maren, wenn ich Sie instandiger gebeten hatte. Berdient hatt' ich es wohl ein wenig, daß Sie fich von mir hatten erbitten laffen; benn es kann von allen seinen Freunden unsern Meine hard unmöglich Jemand hoher schägen und mehr lieben, als ich. Und der Graf Moltke? Er mare nicht unerbittlich gewesen, das weiß ich; es fam mir vor, als wenn es ihm nicht gang gleichgultig gewesen mare, bei mir zu fein. wurde ihn dann noch beffer tennen gelernt, und meine Sochachtung und Liebe fur ihn murde fellst dadurch, daß er erbittlicher als mein Meinhard gewesen mare, gewonnen haben. Sie sehen, liebster Freund, daß ich, wegen des Berluftes noch eines Tages, mir alle Schuld beimeffe! Sie tonnen es nicht einsehen, wie groß diefer Berluft mir ift, denn ich kann Ihnen von meinem hunger nach eines fole chen Freundes Umgange, wie Sie find, teinen Begriff geben. Welche Sattigung fur mein herz, wenn ich, fo lange Sie in Berlin sind, bei Ihnen ware! Das Berssprechen, bei Ihrer Zurücktunft nach Braunschweig mich noch einmal zu besuchen, trostet mich. Bleiben Sie nur nicht irgendwo hangen, oder, wenn es sein soll, so bleiben Sie es zu Berlin. Ich sehe Sie dann des Jahres doch Einmal, und vielleicht in kurzer Zeit sehe ich Sie beständig. Kommen Sie aber wirklich nach Braunschweig zurück, so machen Sie sich von aller Berbindung wenigstens auf ein Jahr los, und bleiben Sie dieses Jahr bei mir, und ruhen unter Birgils Lorbeer von Ihren bisherigen Ermüdungen sich aus. Wir wollen dieses Jahr so vergnügt, so glücklich zubringen, daß uns die Götter beneiden sollen. Ein Antrag, mein liebster Freund, den Sie nicht ausschlagen könnten, wenn Sie wüßten, was für ein Geschenk durch bessen Innahme Sie mir machten. Ich umarme Sie, und bin ze.

N. S. Wenn Sie Herrn Lessing sehen, so sagen Sie ihm, wie sehr mich verlangt, einmal etwas von ihm zu horen. Er hat mir auf zwei Briefe nach Bressau nicht geantwortet. Er muß wohl eine Arbeit vorhaben.

#### 30. Gleim an Meinbard.

Tausend Male, mein werthester Freund, bitte ich Sie, wegen der so lange zurückgehaltenen Bucher und wegen meines unverantwortlichen Stillschweigens, um Vergebung. Sie sind wahrhaftig allzugütig; Sie könnten darüber zurnen, und Sie sprechen noch in Ihrem dritten Briefe wie delassenheit selbst. Aber in der That, ich habe auch mehr Mitleiden als Jorn verdient. Defterer als Sie selbst hab' ich auf mich gescholten; allein ich war in so vielen Zerstreuungen, und in so viel Arbeit, daß ich kein Mal den Vorsaß, Ihnen zu schreiben, aussihren konnte. Heut lasse ich Alles liegen und stehen, um endlich meine Schuldigkeit zu beobachten, und Ihnen die vortressiichen Italiener wies berzugeben, die mir so vieles Vergnügen gemacht haben. Diese konnten Sie noch wohl so lange missen; aber wie unverantwortlich war es, daß ich Ihre Tragdbie so lange zurücksielt, da ich wußte, daß Sie keine Abschrift davon hatten. Sie könnte nun fertig, ganz vollkommen sertig sein, ich könnte sie schon gedruckt lesen; um welch Vergnügen hab' ich mich selbst gebracht! Denn in der That, mein werthesser Freund, mein Urtheil stimmt mit dem Ihrigen nicht im mindesten überein. Wan sieht wohl, daß Sie noch nicht die leste Hand daran gelegt haben; die Vergschunt nich bie und da noch etwas nachlässig, aber überhaupt dünkt mich die Anlage sehr vollkommen, die Sprache tragsisch und so, wie ich sie wünsche. Darf ich noch hossen,

etwas bei Ihnen zu gelten, nachdem ich mich Ihnen auf so schlechter Seite gezeigt habe, so bitte ich Sie, diesen ersten so wohl gerathenen Versuch nicht unvollendet zu lassen. Die Sprache der tragischen Helden wird Ihnen gelaufiger werden, und Gie werden uns dann Deifterftucke liefern, Sie, ber Sie so großer Kenner des Schonen find. Aber Ihre Versuche über die italienischen Dichter sollen Gie bei Diefer Arbeit nicht liegen laffen. Sie find allzus 3ch weiß feinen von meinen schon, und allzunüslich. Freunden, der nach bem Lefen des erften Bandes nicht eine baldige Fortfetung recht eifrig gewunscht hatte. Sie werden zwar, wie Ebert Englander, also Sie Italiener, in großer Menge unter unserer nachäffenden Nation hervors bringen; aber was schadet's? Vielleicht glückt es dem deuts den Kilicaja besser, oder dem deutschen Detrarch, als es den deutschen Voung's geglückt ist. — Aber ich darf mich nicht einlassen, mit Ihnen zu plaudern; dieses will ich bet einem Uebersall in Leipzig ihun. Wann wollen Sie Leipzig wieder verlassen? Ich wunsche Ihnen das beste Glück, bas ein verdienstvoller Dann machen fann; aber nicht ent fernt von uns, wunsche ich es Ihnen. Gie fagen mir nicht, wohin Sie Ihren Stab weiter fortsegen wollen. — O! trafe ich Sie doch in Berlin an! Ich reise morgen fruh dahin ab, bleibe aber wohl acht bis zehn Tage unters Bei Gulger tonnten wir uns wohl antreffen. Leffing foll auch erwartet werben, und gwar auf beständia in Berlin ju bleiben. Ramler ift abwefend. es nicht gang verdorben habe, mein werthefter Freund, fo fagen Sie mir wenigstens in ein paar Beilen (nach Berglin, bei Sulger abzugeben), wo ich Sie funftig mit meinem Gedanken antreffen kann, und erlauben Sie mir, daß ich nicht allein die Ehre, sondern auch das Vergnügen habe, au fein

Balberftabt, ben 15. Juni 1763. Ihr aufrichtig ergebenster Freund und Diener, Gleim.

N. S. Ich verbitte nochmals ben vornehmen Titel: Gonner! Er klingt mir in dem Munde eines Freundes unerträglich! Könnt' ich Ihr Gönner sein, ich wäre es von ganzem Herzen; aber lieber bin ich Ihr Freund.

## 31. Gleim an Meinhard.

Salberftabt, ben 5. Ceptember 1765.

Noch einmal auf Reisen, mein werthester Freund? Rein, das follen Sie nicht! Sie sollen von Berlin auf Leipzig reisen, ben Grafen Moltke abholen, ihn bis

Salberftadt begleiten, und ihn bann reifen laffen, mobin er will; Sie felbst aber sollen bei Ihrem Frunde bleiben, und Ihrer Gesundheit pflegen. Es ift wohl Seit, daß Sie einmal ruhen! Ulpf hat so viele Reisen nicht gethan, als Sie. Wahrlich! Es sollt Ihr Ernst sein, bei mir ein Jahr, ein Jahr ja nur! ju wohnen. Ich wollte suchen, Innen die beste Bequemlichteit zu verschaffen. Sie sollten von Ihrer Zeit, von Ihrer Art zu leben, von Ihren Bergnügungen, Herr und Meister sein. Stände Ihnen das Geräusch der Stadt nicht an, so gab' ich Ihnen mein ganz jes Gartenhaus ein, und da follten Gie felbft durch Ihren Freund nicht gestört werden, wenn Gie es nicht ausbruck, lich verlangten. Rury, find Gie etwa eigensinnig, oder haben Sie einen gewissen Hurnor, so will ich Ihnen über-all nachgeben, und ich will Ihnen mit nichts in den Weg tommen, ale etwa nur mit bem Bergnugen, Gie bei mir ju feben, bas ich nicht werbe verhehlen tonnen, wenn Gie es auch etwa nicht feben wollten.

Sr. Leffing ift alfo gewiß in Berlin? und er hat fich mit der tragifden Dufe eingeschloffen? Bortrefflich! Geinem Umgange mit Dieser ernsthaften Dame vergebe ich sein Stills Schweigen, feine Dachlaffigteit nicht. Denn ift etwas leiche ter, als einen Brief schreiben? ift etwas angenehmer; als ihn an seinen Freund schreiben? Sehen Sie ihn noch einmal, so sagen Sie ihm meinen besten Gruß! Und wenn Sie von feinem Liebesverftandniß mit der Frau \*\* nahere Umftande erfahren haben, fo faumen Sie nicht, fie Ihrem Freunde ju verrathen. Gine Tragodie von Leffing ift, mas

ein Giegesfeft.

Bei der Arbeit für die Sammlung meiner Gedichte bin ich jest fehr fleißig. Wenn Sie meiner Bitte ftatigeben, und ju mir fommen, fo wird mir diefe Arbeit eine Luft fein; benn mid begeiftert nur der Umgang, schriftlich ober perfonlich, mit einem Freunde.

Bas für ein großer Mann ift Metaftafio! Bie fann er so wenig aus feinen Werken machen? Ich las geffern feine Dibo. Wie hat er die Sprache der Leidenschaft in feiner Gewalt! Herrliche, erhabene Simplicitat!

ner Gewalt! Berriche, ergavent Cumputent.
Meine Nichte ist nicht mit Ihnen zufrieden, weil Sie nicht gefagt haben, wie Ihnen Berlin, in Bergleichung mit-London, Paris und Rom, gefällt? Ich wollte, daß Sie fo galant waren, und einen langen Brief barüber fchries ben; ich gewonne am meisten babei, jumal wenn Sie von Bintelmann, Metastafio, fein viel einfließen ließen. Meinhard's Reifen: Was tonnten uns die ju lefen geben!

Ihrem Grafen, dem Schüler Gellert's und Meine hard's (das ift so viel, als ein Schuler von Raphael), winsche ich eine Stelle, die ihn zu einem Macen der beutschen Musen machen kann; nichts wunsche ich bem, teine Pension, sondern einen Antheil an seinen fanften Empfindungen, ber freundschaftlich Sie umarmet.

Gleim.

## 32. Gleim an Klopftod.

Salberfadt, ben 1. Ceptember 1768.

Seute vor acht Tagen, mein theuerster Freund, befuchte ich Ihre liebe alte Frau Mutter! Ihr Geift bleibt immer berfelbe, aber ihre Leibesschwachheiten nehmen taglich ju! Die vortreffliche Frau hat mir alle hoffnung benommen, fie jemals wieder in meinem Saufe zu sehen. Bon den beiden Schwestern aber werde ich bald das Bergnügen haben; die jungfte ift nun gang von Kopenhagen zurückgekommen! Man follte Gie besuchen, mein liebfter Freund, um gefund gu Heußerst vergnügt hat das angekommene Dadden mich gemacht, durch die Rachrichten von Ihnen. Ich war frant, aber boch fehr aufgeraumt, nach alter Beife; denn Sie wiffen doch noch, daß ich, mit einem Jug im Grabe, ber luftigfte Menfch bin. Die vortreffliche Mutter! fcbreiben Sie ihr boch oft. Buften Sie, mein theurer Rlopftod, wie nach Ihren Oden mich verlangt; in Bahrheit, um meis netwillen allein eilten Sie mit bem Druck! Sie find ein ganz entfeslich grausamer Mann! Gegen die ganze Welt find Sie unerbittlich. Bald mar' auch ich darüber hingestore ben, 14 Nachte mußte ich mit einem rheumatischen Fluffies ber zubringen; Gott Lob, dachte ich, daß ich besser werde, denn nun werde ich den Messas und Klopftock's Oden und Bermann's Schlacht noch lefen! Ihr guten Leute, Die ihr immer fo gefund feid, ihr benft nicht an Die armen Rranten! Gie fturben noch einmal fo gerne, wenn fie eure Berte erft gelesen hatten! Benn Rlopftock und Eramer und Gerftens berg, o ihr Glucklichen! wenn ihr bei ihm gusammen feid, bann bentt ihr gang gewiß zuweilen auch an euren Gleim, ber fo oft munfcht, einmal mitten unter euch ju fein! Sante Nichte empfiehlt fich beftens. 3d umarme Gie und bin ewig Ihr treuer Gleim.

## 33. Gleim an Joh. v. Muller.

Salberfabt, ben 13. Geptember 1771.

Allen meinen Freunden, mein lieber Muller, sah ich's gleich beim ersten Mal an den Augen an, daß sie meine Freunde werden wurden; keinem so im ersten Augenblicke, wie meinem Muller. Ja, mein Lieber, Sie sind mein! Obgleich mein Herz von einer traurigen Erfahrung in der Geschichte meiner Freundschaft noch ganz frisch, und die zur untschlossensten Misanthropie verwundet ist, so kann ich den noch sagen: Sie sind mein! und dies beweiset, daß ich mit dem Blick in Ihr Perz, den ich that, als ich Sie sah,

barin ben warmen, unveränderlichen Freund von Weisheit und Tugend, mehr als in den Herzen aller meiner Freunde sah; benn jene liebt' ich vor der traurigen Erfahrung, die meinem Herzen die Empfänglichkeit der Menschenliebe guten Theils entriß, vernichtete, würde ich sagen, wenn ich es beim Lesen Ihrer Briefe, mein Lieber, nicht im Herzen warm empfunden hätte, daß ich noch lieben kann. — Und Sie, mein Freund, sind mit dem Anerbieten Ihrer Freundschaft meinem verwundeten Herzen höchst willfommen. Wenn's durch Sie geheilt wurde, dann, mein Freund, wie glückslich wäre ich! Auf Ihre so zärtliche Frage: Womit kann ich in meinem Leben Ihnen dienen? wurde ich am liebsten ant worten: mit diesem Dienst!

Sie, mein jangster und schon so sehr geliebter Freund! Sie, ber in zweien Umarmungen und in Einem Briefe so viel Sympathie meinem Herzen verrieth, wollen uns verlaffen? Marum veranderten Sie den Borsate: eine Reise

nach Berlin vorher noch vorzunehmen?

Sulzer und verschiedene Selvetier, welche die unschähbare Freiheit zu denken, nach Berlin in einen monarchischen Staat verpflanzt hat; wenn sie meinen Muller kennen lerns ten, konnten ihn nicht von sich lassen. Dann schon konnten sie es nicht, wenn sie nichts von ihm als seinen Brief an mich gelesen hatten. Welch' einen eblen mannlichen Karakter, wenn sie's verstehen, aus den Klauen den Lowen zu erkennen, wurden sie darin gemalt finden!

Mehr für diesmal nicht. Ich mochte die heutige Poft um Alles nicht versaumen. Meinem lieben Muller muß ich auch auf seine Frage: "Sollte Gleim mich lieben?" sobald

es möglich ift, fagen: daß ich ihn liebe.

Moch zwei Worte: Wenn Sie's wagen wollten, auf's Gerathewohl die Reise nach Berlin vorzunehmen, so dachte ich, Sie mußten Ihre Versorgung finden, oder die zu Berlin und Potedam befindlichen Schweizer mußten seit etwa einem halben Jahre sammtlich Atheisten geworden sein. Denn ungefähr vor einem halben Jahre war ich in Berlin, und damals lasen sie das Système de la nature, das, wie ich hore, jeden Leser zum Atheisten machen soll.

Mit allen meinen guter Bunfchen begleite ich Sie bis in Ihr Baterland, mit noch beffern Bunfchen in das meinige.

## 34. Gleim an Gefner.

Im Februar 1775.

Ein Schreiben vom Verfasser bes Daphnis mar bas angenehmfte Geschent, bas ber herr von Rleist bei meiner Anwesenheit zu Berlin mir machen konnte. Ich hatte Ihnen bies langst gesagt; aber ich bin bisher unstat und fluchtig gewesen, und bitte baber, ben Ausschub meiner

Antwort nicht als einen Mangel meiner Hochachtung anguschen. Diese ist so groß, als das Vergnügen, so Ihr Daphnis mir gemacht hat; und dieses könnte nicht größer sein. Was fur Natur, welche Naivetät, wie viel anger messen Schönheit im Ausdruck! Aber ich kann Ihnen dies mal nicht sagen, wie sehr mir Alles an dem kleinen Schäfer. Romane gefällt; es mag die Materie eines Briefes sein, den ich Ihnen einmal an einem schönen Frühlingstage schreie ben will, nicht umringt von Akten und Klienten, wie jest. Benn Ihnen indessen an der Versücherung meines Beifalls gelegen ift, so kann Ihnen der Herr von Kleist die am besten geben; denn dem den gefagt, was ich darum gabe,

wenn ich den Daphnis gemacht hatte.

Meine Uebersetzung Unafreon's ift vor vielen Jahren fertig gewesen; es fehlen mir nur acht Tage jur Ausbeffes rung; nur acht Tage, die ich aber in Gefellschaft eines Daphnis oder Gefiners zubringen mußte. Von moralischen Liederchen in Unafre on's ungeschmücktem Ausdruck, oder viele mehr in der Urt feiner Erfindung, habe ich nicht fo viel gemacht, daß fie besonders konnten gedruckt werden. mein Berr, wurden mir ein fehr angenehmer Berleger fein. Die Amors, womit Gie meine Rleinigfeiten ausschmuden wurden, konnten Bufeber werben, wenn es Ihnen an Ich wurde Ihnen gerne Alles geben, was Lesern fehlte. ich gemacht habe, wenn ich nicht schon einem guten Freunde versprochen hatte, durch ihn eine fleine Auflage meinet Eandeleien beforgen gu laffen. Indoffen fonnten leicht noch einige Jahre baruber hingehen; benn es find im Jahre nur wenige Stunden, in welchen es mir ankommt, mich mit ber jugendlichen Poefie zu beschäftigen, oder vielmehr nur damit ju fpielen; und von den bereits gedruckten gefallen mir nur Bei mehrerer Muße will ich abschreiben, was ich bereits gebessert habe, und mir Ihr Urtheil ausbitten. Ich will Ihnen auch von Ihren Liedern aufrichtig sagen, wie sie mir gefallen; benn wir wollen uns doch einander nicht heucheln? Geben Gie nur die Untwort auf diese Frage durch Ihre Kritit über einige Oden Unafreon's, die ich beis legen will.

Ich komme zu Ihrem zweiten werthen Schreiben. Ich hatte das mir anvertraute Manustript gern hier zum Druck besortet, aber es geht nicht; der hiefige Buchhandler ist ein Gottschebianer, und ich hatte die ganze hiesige Regierung und Klerisei auf dem Halse gehabt, wenn man den Pflegevater entdeckt hatte, so viel Unhanger hat hier noch der große Duns. Ich habe deshalb Herrn Lessing das Manustript übergeben, den ich kurzlich in Berlin habe ken

<sup>\*)</sup> Mogen fich bies frubere ober fpatere Berausgeber von Gleim's Werfen, von dem edeln Todten felbft gefagt fein laffen.

nen lernen, und ber mir febr gefallen bat; mabrlich beffer, als einige Stellen feiner Schriften es benten laffen. Reich, dem ich in Leipzig das Manuffript auch anbot, verbat es, weil er mit dem großen Duns unter Giner Obrigkeit ftebe. - Endlich nun meldet mir herr Ramler, daß es Leffing's Berleger, herr Bog, mit Bergnugen jum Berlag angenomi men habe. - Da es die hochste Zeit ift, Ihnen dies Alles ju melden, so muß ich hier schon abbrechen. Entschuldigen Gie mich wegen meiner ichuldig gebliebenen Untwort bei Seren Bieland, beffen Freundschaft mir fo fehr willtoms men ift. Cagen Sie ihm, feine Dufe habe in hiefigen Gegenden vielleicht mehr Freunde und Berehrer, als er glaubt; doch laffe ich feinen derselben voranstehen. Sagen Sie ihm aud, mir geschahe das größte Unrecht, wenn man mich unter Diejenigen gablte, die den Endzweck aller Poefie im Angenehmen suchen; ich wurde lieber Chafespeare fein, als Unafreon, lieber Bicland, als Catull, und es thate mir fehr leid, daß ich von den Erfteren feiner fein fonnte.

Ich hatte, nach meiner Neigung zu den schönen Wiffenschaften, bei der Gelegenheit mit einem Kenner- davon zu sprechen, noch zehn Bogen zu schreiben; aber ich muß abbrechen. Erhalten Sie mir Ihre Freundschaft, mein werthester Herr Geginer, und erlauben Sie, daß ich allezeit

bin u. s. f.

## 35. Gleim an Seinfe.

Salberfiadt, ben 29. December 1777.

Bon einer langen Reise nach Berlin komme ich zuruck, mein lieber herr hein se, und finde meines Bielands und Ihren Brief! Ueber den Inhalt mit Ihnen zu sprechen, muß ich versparen, denn ich muß die mitgesendeten Schriften erst lesen. hineingesehen habe ich, geschen ein vortreffliches Genie, beim ersten Blick! Ueber das zu sagen hat Zeit.

Da tann ich eben einige Goldstücke missen, und die, mein lieber Herr Beinse, sende ich Ihnen vorerst, abschlägelich auf das von dem Buchhandler zu hoffende Trinkgeld, oder zum Anlehn, bis Sie reich geworden sind, oder wie

Gie felber wollen.

Was ich ferner missen kann, steht nicht minder Ihnen zu Befehl! Kurz, meinem Wieland danke ich es, daß ich Sie kenne. Wir wollen auf gut christlich oder heidnisch einander aushelfen!

Meinem Bieland antworte ich, sobald ich die zwolf herkulischen Arbeiten, die vor mir liegen, fertig habe; benn mit so wenig freier Seele kann ich ihm nicht schreiben.

Und schreiben Sie mir, mein lieber Herr Beinse, so nennen Sie mich hubsch schlecht weg bei meinem Namen; ich bin von aller Pracht ein großer Feind, desto mehr in aller Einfalt Ihr Freund und Diener

Gleim

36. Gleim

óo' @ttim

## 36. Gleim an ben Rronpringen von Dreugen.

Durchlauchtigster Fürst, Gnabigster Berr!

Ew. Koniglichen Sobiet, einem Fürsten, ber meinem Freunde, bem seligen Sulger, gnabig war, und feine Tailente schäfte, barf ich seinen Landsmann, ben Professor Muller, ju höchsten Gnaden empfehlen. Dieser Professor Muller, gu hochsten Gnaden empfehlen. Diefer Professor Muller hat, in der größten Manier des Tacitus, eine Ge, ichichte ber Schweizer erft vor furgem geschrieben, und ben Beifall erhalten des Minifters v. Bergberg; er fpricht und idreibt frangofisch und deutsch; hat es in ben Wissenschaften, bie einen großen Dann bem Staate ju geben fabig find, fo weit gebracht, daß ich fur Pflicht halte, weil mir feit vielen Jahren feine großen Talente befannt find, Em. Koniglichen Soheit biefen geschickten, noch jungen Mann, und zugleich diefes bekannt ju machen, daß er, aus freier Bahl, geneigt ift, bem preugischen Staate ju bienen. Bare bie Folge, ift, dem preußischen Staate gu bienen. daß Em. Konigl. Sobeit ihn tennen ju lernen gnadigft gerus hen wollten, fo murde ich es mir gum Berdienst anrechnen, dem Baterlande ben gefchickten Mann geworben ju haben; ich murde glauben, wir hatten unfern Gulger wieder. Sich erwarte gnadigen Befehl, ob er perfonlich fich vorstellen laffen foll, und erfterbe mit getreuefter Devotion zc.

## 37. Der Rronpring von Preufen an Gleim.

Mein lieber Herr Kanonikus Gleim! Der Professor Muller ist mir durch seine Geschichte der Schweiz, welche ich gelesen und vorzüglich schön gefunden habe, wohl ber kannt. Ich weiß ebenfalls, daß er Lust hat, sich bei dem Departement der auswärtigen Angelegenheiten gebrauchen zu lassen, wie auch, daß er anherd kommen will, mit dem Bunsche, sich dem Könige und mir vorstellen zu lassen. Ich weiße werde die Bekanntschaft dieses geschickten Mannes mit vielem Vergnügen machen, und dieses können Sie ihm in Meinem Namen bekannt machen. Ihnen danke ich übrigens für die desfalls genommene Bemühung, und die Arfektionirter Freund

Potebam, ben 22. December 1780. Friedrich Bilhelm, Dr. v. Pr.

## 38. Gleim an Joh. v. Muller.

Salberfladt, ben 3. Februar 1788.

Sendet mir es bod Alles, was Ihr schreibt, Ihr Erbengötter! Da muß ich umherlaufen, ich alter Mann, nach den Geisteskindern meines Muller, meines Heines Heines Deinfe, meines Herber. Es ist eine Sund und Schande, daß ich sie nicht zuerst zu sehen bekomme; fein Mensch auf Gottes Erdboden liest, versteht sie, wie ich. Herber hat über die Horen und Kumpts Briefe.

Dhizedh Googl

Grazien geschrieben; nach biesen wenigen Bogen laufe tch jetzt, und habe sie von Weimar, selbst durch Wieland, nicht bekommen konnen. Das ist ein Jammer dem Alten am Grabe, der noch alle seiner Freunde Gedanken mitnehmen will in jene Welt!

#### 39. Gleim an Rlopftod.

Ich sterbe, lieber Klopftod! — Als ein Sterbender sage ich: in diesem Leben haben wir fur und mit einander nicht genug gelebt; in jenem wollen wir's nachholen. Die Duse hat mich bis an den Rand des Grabes begleitet, und steht noch bei mir. — Gedichte, vom alten Gleim auf seinem Sterbebette, werden jest zum Abbrucke fur wenige Leser ins Reine geschrieben. Ein Eremplar von den Nachtgedich; ten send ich nur meinem Klopftock, weil ich glaube, daß er allein nichts Anstößiges in ihnen sinden wird. Dehr zu bittiren fallt mir schwer.

Grußen Sie die Freundin Ihres Hergens, den lieben Bictor und seine verftandige hausfrau, die fich meiner erinnert haben, die drei Reimans, die Freundin ju ham,

und Alle, die meinen Rlopftocf lieben.

Ich laffe mich in meinen Garten begraben. Um bas Grab herum stehen in Marmor die Urnen meiner mir vorsangegangenen Freunde.

#### 40: Bieland an Sef in Burich.

Bern, ben 7. Muguft 1759.

Werben Sie mir auch vergeben können, mein werther Breund, daß ich Ihren angenehmen Brief so lange unbesantwortet gelassen habe? Ich wurde es mir selbst nicht verzgeben können, wenn Kaltsinnigkeit oder Trägheit die Ukrache diese Berzuges gewesen ware. Aber wenn Sie alle Umpkände wüßten, so wurden Sie mich eher bedauern als ansklagen. So frei und ruhig mein Leben in Jürich war, so gebunden und zerstreut ist es in Bern bisher gewesen. Die Bersehung in eine neue Welt ist nothwendig mit großen Zerstreuungen begleitet, aber Dern hat in diesem Stucke etwas zum voraus. Die meisten Leute gehen hier müßig, und da es nirgends weniger erlaubt ist, ein Hibou\*) zu sein, als hier, so muß man zum Müßiggänger werden, um sich nach den Sitten des Landes zu bequemen. In der Khat hat dieser Müßiggang seine Annehmlichkeiten; man giebt und empfängt Besuche, man geht spasieren, man besucht die Landguter seiner Freunde, man macht Lustressen, man ist und trinkt und schwaßt und hat lange Weile, und macht eine vergnügte Wiene dazu; aber diese Irt von Erzöhungen versliert nicht nur in kurzer Zeit ihren Reiz sür Diesenigen,

<sup>\*)</sup> Eine Rachteule.

welche gewohnt sind, mit sich selbst zu leben, sondern auch für die Liebhaber der Freude und der Luftbarkeiten, denen nichts widriger ist, als immer im gleichen Cirkel stumpfer Ergögungen herumgeschautelt zu werden. Urtheilen Sie selbst, wie start zuweilen meine Sehnsucht nach Zurich sein musse!

Es hat hier viele Freunde ber Wiffenschaften und ber Literatur; aber eine gewiffe Indolenz hindert sie, nicht nur selbst zu arbeiten, sondern macht sie auch zu ziemlich gleichz gultigen Lesern. Und dennoch habe ich hier mehr Leute von

gutem Gefchmack gefunden, als ich erwartete.

Der Plan von der Elektra unfere ehrwurdigen Freunbes, herrn Professors Bodmer, hat mir ungemein gefalt Die Erfindung und Anordnung eines Planes ift dass jenige, worin er vorzüglich ein Meifter ift. Bon ber Muss führung wird, wie er mir felbst berichtet hat, nicht billig Unftatt ein Bert von Diefer Urt nach genug ageurtheilt. feinem eigenen Werth zu beurtheilen, mißt man es nach ben Berhaltniffen ab, die es gegen die Meisterstude hat, die das gleiche Sujet behandeln, und denen man schon zum voraus ben Preis zuerkennt. Diefes ift ein Schickfal, das man fich gefallen laffen muß, wenn man Gegenftande, die fcon von großen Deiftern ausgeführt worden, nach einem anderen Ber eine Eleftra Schreibt, wird als ein Dlan bearbeitet. Rival von Sophofles und Euripides angesehen; man vergleicht fein Werk mit den Stucken, die man schon har, und bie man fur unverbefferlich anfieht; man glaubt, er habe fie verbeffern wollen, wo er von ihnen abgeht, und man ver: urtheilt feine Gleftra, weil fie nicht die Gleftra Des Go. phofles ift.

Die Stücke, welche Sie mir von Ihrem Gedichte mitzgetheilt haben, bestärken mich in der großen Meinung, die ich von Ihrem Genie gesaßt habe. Sie mussen nichte Geringeres als ein deutscher Thomson werden. Aber um es zu werden, mussen beschwingsedern beschneiden. Erlauben Sie, daß ich Ihnen das Horazische vos exemplaria Graeca zuruse. Wenn Sie sich seich seich vos exemplaria Graeca zuruse. Wenn Sie sich seich seich werden sie ein dichten worden, bald etreichen werden, so werden Sie ein Dichter nicht nur nach meinem Gesch mack, sondern nach meinem Herzen sein; und ich stehe Ihnen dann für den Beisall aller schönen Geelen. Jeho gestehe ich Ihnen (denn die Hochachtung für Sie soll mich nicht zurückhaltend machen), daß mir in Ihrem Werke dassenige am wenigsten geställt, was Ihnen vielleicht am besten gefällt. — "Der neu geborne Tag, der der Reize süßesse aus Lilienbusen zollt — der wurchende Rückhall — Mahlonsbegeisterter Harfen, zeitz begrabene Freuden — rückwärts blassenb das Antlie

— vor sich lechzende Arme — Ihr Auge entblinkt ben Wangen." Alles bieses entstellt, nach meiner Empfindung, Ihre Poesse. Ich weiß wohl, daß einige Ihrer Beiwörter griechisch tonen. Aber ich zweisse, daß es angehen wird, die beutsche Grammatik ganzlich nach der griechischen umzuschaffen. Die Begierde, neu zu sein, verleitet den Wish, sich von der einfältigen Natur zu entfernen. Der Wis sagt immer unerhörte Dinge; das wahre Genie sagt, was Jedermann sagen zu können meint, was Jedermann schön sindet, und was Jedermann rührt. Sind nicht die schössten, die rührendsten, die erhabensten Stellen in allen Dichtern gerade diezenigen, wo der Schwung und der Ausdruck am allereinfältigsten ist? Ich besorge, daß ich mich nicht genugsam zu versiehen gebe. Weine Weinung ist bloß, daß Ihr poetisches Kolorit zu bunt und zu hoch von Farben sei. Sie werden in kurzer Zeit selbst dieser Meinung sein.

Einpfehlen Sie mich besonders Ihrem Oncle zu Neftenbach, für welchen ich mehr empfinde, als ich ausdrucken kann. Erhalten Sie mich in gutem Andenken bei allen Denjenigen unter Ihren Freunden, die eine Disposition haben, mich zu

lieben, wofern Gie anders folche tennen.

Leben Sie wohl, mein werthester Freund, fahren Sie fort, mich mit Ihren allezeit angenehmen Briefen zu beeheren, schreiben Sie mir so bald als Sie können, ich will mich bemühen, ein fleißiger Korrespondent zu sein. Ich bin mit besonderer Hochachtung und vollkommener Ergebenheit zc.

P. S. Meine gartlichsten Begruftungen an unfern theuer ren und vaterlichen Freund, herrn Professor Bodmer,

durch den Sie biefen Brief erhalten werden.

## 41. Wieland an Salomon Gefner.

Bern, ben 7. August 1759.

Ihre Freundschaft, und ber perfonliche Umgang mit Ihnen, machten einen ansehnlichen Theil meiner Gludfelige feit in gurich aus. Die erfte foll, wie ich mir schmeichle, feine Zeit noch Entfernung schwächen; aber der Verluft des letteren ift mir eben fo schmerzlich, als mir der Genuß defe felben angenehm war, und er ift es defto mehr, da er uns 3ch habe gwar Freunde gefunden, aber ich erseglich ist. werde niemals mehr einen Begner finden. Es ift mir uns möglich, die Gehnsucht zu verbergen, die mich beständig nach gurich zurudzieht; meine hiesigen Freunde flagen mich bet fich felbft, wo nicht einer Undantbarteit, doch einer Unems pfindlichteit an, die mit jener nahe verwandt ift, und einige meiner Freunde in Burich haben fich eingebildet, ich fet hier nicht so aufgenommen worden, daß ich zufrieden sein konne. Ich habe in der turgen Zeit, ba ich hier Beide irren fich. bin, eine weit großere Menge angenehmer und inrereffanter Bekanntschaften gemacht, als ich ju Burich in funf Jahren

gemacht habe, und die Hufnahme, die ich hier erhalten, hat meine Erwartung unendlich übertroffen. Aber ungeachtet aller Unnehmlichkeiten, die ich hier genieße, habe ich bisher nur halb gelebt; es ist mir, ich sei zur Salfre gestorben, seitdem ich von den Freunden entfernt bin, an die ich durch den vertrauten Umgang von etlichen Jahren so gewohnt worden bin, daß ich sie als einen Theil von mir felbst angefeben habe; ich bin nicht Meifter über diefe Empfindungen; nichts als anstrengende Studien, aber folche, die nach meinem Geschmack waren, konnten mich von der beständigen Rucksicht in's Vergangene abhalten; aber diefer Troft ift mir gegenwartig verfagt, und ich beforge, die hiefige Lebensart werde mir auch funftig wenig freie Disvosition über meine Studien laffen. Die Soffnung, in acht Monaten wieder nach Zurich zu kommen, und etliche gluckliche Wochen das felbst zu leben, ift also in der That die Borftellung, die mid, nach meiner Urt zu denken, am glücklichsten macht. Es ware ein großer Zuwachs von Beruhigung für mich, wenn meine Freunde in Zurich nur halb fo lebhaft meine Abwesenheit fühlten, als ich die ihrige. Doch ich ermide Sie allzulange mit diesem melandyolischen Geschwäße. Und wie befinden Gie fich, mein theuerer und liebenswerther Freund? Sie find gejund, wie ich hoffe, und glucklich, und erinnern fich noch meiner und wunschen mich zuweilen zu fich jurud. Laffen Sie mir diefe angenehme Ginbildung, und wenn sie auch irrig ware, sie beruhigt mich; sie gehort unter die Frethumer, welche weit angenehmer sind, als die Wahrheiten, die fie vor uns verbergen.

Seien Sie so gutig, und verrslichten mich durch eine Nachricht von den Beschäftigungen Ihres Geistes, welche nicht anders als interessant sein konnen. Ich wollte diese Gefälligkeit gern durch eine Nachricht von den meinigen verstenen. Aber, was kann ich Ihnen sagen? Ich bin bisher ein völliger Drüßiggänger gewesen; Besuche, Promenaden und Lustreisen haben alle schönen Tage ausgefüllt; alle Tage parties de plaisir, wobei man wenigstens so thun muß, als wenn man froh sei; gewiß, diese beständigen Zerstreuungen werden mich noch gänzlich auszehren. Ich verlange so ungesduldig nach dem Winter, als ein verliebter Arkadier nach dem Frühling; aber dann wird mein Unstern die Ackers mannische Bande hierhersühren, und so wird der Winter sin wenig besser sin wen wend ein werde der Wanter sin mich wenig besser sin, als der Sommer. Man lebt wahrhaftig nicht, wenn man nicht mit sich selbst leben kann.

Der Chorherr Breitinger hat die Gutigkeit gehabt, Ihnen ein Anliegen, das mich nicht wenig druckte, zu ents beden. Ich bin Ihnen für die freundschaftliche Art, wos mit Sie mir diese Last abgenommen haben, sehr verbunden. Barum erlauben mir doch meine Umstände beinahe in keiner Sache, nach meinem Herzen zu handeln! Ich werde ins

deffen nicht ruhig sein, bis ich Ihnen zeigen kann, wie fehr mich Ihre eble Freundschaft Ihnen eigen macht, und ich bitte Sie, mir anzuzeigen, wie ich auf eine andere Beise meine Dankbarkeit wegen der vielen Verbindlichkeiten zu err kennen geben kann.

#### 42. Wieland an Bimmermann in hannover.

Biberad, ben 5. Februar 1762.

Ein einziger Blick in die nachstverstossenen Bochen, die ich zugebracht habe, wurde Ihnen über mein langes Stillsschweigen die völligste Befriedigung geben. Rathstage, Konssistorialsessionen, Untersuchungsbeputationen, pro memoria, Prototolle, Faktums, Berichtschreiben, und der Himmel weiß, was noch mehr für Geschäfte dieser Art, haben meine Stunden so ausgefüllt, daß mir nur diejenigen übrig bliesben, in welchen ich zum Schreiben zu mide, oder vielmehr eines Instruments, das ich den gangen Tag habe mißbrauchen mussen, überdrüßig bin. Ich habe in dieser Zeit allen meinen Freunden, und auch der Ifr. B. Antworr schuldig bleiben mussen, ungeachtet in dieser Zwischenzeit in meinen Umständen viele Beränderungen vorgegangen, die meinen

Freunden nicht gleichgultig fein murden.

Dero lettes Schreiben und die allzugütige und angesnehmste Juschrift Ihrer Geliebten, war, zu der Zeit, da ich sie erhielt, Balsam für meine Seele. Ihre Ausmunterunzgen thaten ihre Wirtung; ich empfand, daß ich Quellen von Vergnügen in mir selbst habe. Ich beruhigte mich wieder durch den Gedanken, daß ich nicht unglücklich sei, so sange ich noch empfinden könne. Ich sing wieder an zu hoffen, kurz, ich lebte, allen meinen Wiberwärtigkeiten zum Trok, wieder auf, und wenige Tage hernach erhielt ich eine so entschiedene Probe von einer höhren, für mich sorgenden Vorsicht, daß ich nicht mehr zu entschuldigen wäre, wenn ich mich semals wieder dieser Nuthsosigkeit überließe, welche Sie für meine Nerven so besorgt gemacht, und Sie auf ein so seltsames Nittel zu derselben Wiederbelebung gebracht hat. Ich sollte Ihnen das Räthsel billig auslösen; haben die aber noch Geduld, und erwarten Sie, so bald es Zeit sein wird, eine Vertraulichkeit von mir, die unserer Freundsschaft gemäß ist.

Der Agathon, von dem Sie eine Meinung fassen, die mich beinahe schüchtern machen sollte, ruhet seit etlichen Monaten, und der himmel weiß, wenn ich Zeit bekommen werde, fortzufahren. Sobald ich den ersten Theil fertig has ben werde, soll er Ihnen sub rosa kommunicirt werden.

Meine Gesundheitsumstande konnen Sie sich, da Sie mein Temperament, meine von der frühesten Jugend an ges führte Lebensart, und die unendlichen desagrements, die ich seit zwei Jahren hier gehabt, kennen, ohne daß ich viel zu

sagen brauche, vorstellen. Wenn Sie mir eine Kur vorsichreiben werden, die alle überflussige Galle aus meinem Blut aussuhren, meinen verdorbenen Magen zurechtbringen und meine ganze Maschine auslaugen wurde: so wurden Sie

fich fehr um mich verdient machen.

Seien Sie so gutig, hieran ju benken, nur schreiben Sie mir keine Entfernung von hier vor; benn biese ift bei ben bermaligen Umstanden unmöglich. Wenn der Gebrauch ber Rhabarber, wie ich nicht zweiste, mir nuglich ift, so benken Sie barauf, wie Sie mir bas Einnehmen berselben erleichtern mögen, benn mein naturlicher Etel vor bieser heilsamen Wurzel ist beinahe unüberwindlich.

#### 43. Bieland an Gleim.

Erfurt, ben 2. Ottober 1769.

Sie wurden einen sehr enthusiastischen Brief von mit bekommen haben, mein unschäharer Freund, wenn ich nicht gleich in der ersten Periode, die ich in dem ersten Feuer der Entzukung hinzuschreiben anfing, wäre unterbrochen, und ein paar Lage darauf durch eine Krankheit verhindert worden, welche, ohne gefährlich zu sein, mich doch ein paar Bochen lang so stupid machte, daß ich mit und Anderen zu nichts gut war. Jest, da mein Blut so gelassen dahinschied, wie — eine Gottschedische Ode, werde ich Ihnen, ohne Begeisterung, aber mit nicht weniger Wahrheit und aus der vollen Empsindung meines Herzens, sagen, daß Ihr Jakobi selbst Sie nicht mehr verehren, nicht mehr lieben kann, als ich; daß Ihre Freundschaft, von dem Augenblick, da Sie mich derselben auf eine so gefühlvolle Art versichert haben, einen solchen Theil meiner Glückseligkeit ausmacht, dessen Werlust mit nichts in der Welt ersehen kann, der die Schönheit Ihres Geistes und Kerzens, und die ganze Liesbenswürdigkeit Ihres Weises wah Verzens, und die ganze Liesbenswürdigkeit Ihrer Muse wolltommener empsindet, als Ihr Weieland.

Dem Vergnügen, das Sie mir durch das beigelegte Geschenk Ihrer neuesten Oden, Sinngedichte und einiger allerliebsten kleinen Stücke gemacht haben, kommt nichts gleich, als die Hoffnung, Sie und unsern Jakobi person ich zu umarmen. Ich sollte Ihnen aussührlich sagen, wie wortressich ich diese neuen Geschenke sinde, die Sie Ihren Freunden, da sie verdienen, das Vergnügen aller empfindenden Seelen zu sein, gemacht haben. Ich würde es lieber der ganzen Welt gesagt haben, wenn ich mich sähig sühlte, sie nach Verdiensst zu loben. Ich ese etwas von Gleim oder Jakobi, wenn ich meinem Geiste Umbrosia geben will ich ese sie zum zehnten, zum zwanzigsten Mal, und jedes Mal mit gleichem Vergnügen — ich wollte, daß wir ein anderes Wort hatten, um die namensose Wollust auszu-

brücken, welche unsere Seele genießt, wenn sie eine ihrem Individual Temperament und Geschmack ganz analogische Nahrung sindet. Unendlich, mein Theuerster, bin ich Ihnen für die öffentlichen Zeichen Ihrer Achtung und Freundschaft verbunden, welche ich in Ihren neuesten Gedichten sinde. Die einzige Zeile in dem Gedicht an den Kunstrichter, der Niemand lobt, welche mich betrifft, ist in meinen Lugen ein dauerhafteres Denkmal meines Namens, als wenn sich alle jest lebenden Kunstrichter vereinigten, mich in einem ganzen Quartbande bei lebendigem Leibe zu apotheostern.

Ich habe unserm Jakobi geschrieben, wie vollkommen, und mehr als ich es ausdrücken kann, Ihr allerliebster Brief an den Kunstrichter, der sich wider Umor erklart hatte, meinen Beifall hat. Er ist durch und durch merum sal.

Wollte Gott, Sie hatten nur die Salfte der Muße, die ich hier habe. Ich weiß nicht, wie Sie mit der Art, wie ich die meinige anwende, jufrieden sein werden. Bergangenen August, den ganzen Monat hindurch, hatte mich eine philosophische Laune angewandelt, welche mit der Dorick ichen etwas Alehnliches bat, ohne Nachahmung ju fein. Da schrieb ich einen Zwegurns pauroneros oder Dialogen des Diogenes aus einer alten Sandschrift, ein Bert: lein von zwolf Bogen Manuffript. Riedel behauptet, es fei bas beite, was ich noch geschrieben habe, und beinahe mocht' ich's glauben. Es wurde schon gedruckt sein, wenn ich einen Berleger bagu finden tonnte. Das wird Ihnen freilich wunderlich vorkommen; ich konnte ihrer freilich Sun: bert haben, wenn ich großmuthig genug ware, meine Berte zu verschenken, wie Gie und Jakobi. Aber in diesem Puntte bin ich so geizig, als Pope und Boltaire. Ich fange aber an, ju besperiren, daß die deutschen Buchhandler jemals raisonnabel zu machen sein werden. Es ift, als ob fie ein Komplott gegen die neuen Schriftfteller gemacht hat ten. Bon meinem neuen Amadis hatte ich Luft, Ihnen ausführlich zu schreiben. Es ift ein mahres Original; ein Mittelding zwischen allen anderen Gattungen von epischer Poeffe, denn es hat von Allem etwas. Es ift eine von den abenteuerlichsten Geburten des Gofratischen Satyrs, mit einer Grazie, halb gutwillig, halb mit Gewalt gezeugt. Beil ich mich nicht entschließen kann, langer von mir selbst ju schwagen, und auch die Zeit menagiren will, so gedente ich, Ihnen die feche erften Gefange, aber sub rosa amieitiae, jugusenden. Niemand, als Sie und Jakobi, soll bas Manufkript lesen; das muffen Sie mir vorher bei den Grazien fcmbren! ein Schwur, ben Sie fo wenig brechen burfen, als Jupiter, wenn er beim Styr fchwur. Und Ihrer Beider wahre Gedanken von diesem seltsamen Phanos men' follen dann entscheiden, ob die übrigen gehn Gefange dazu gemacht, oder im Reim erftickt werden follen.

Dig and by Google

Unfer Jatobt, bas Schofffind ber Gragien, barf mit seinem Umor machen, was er will, in sofern er uns alle halbe Jahre mit einer Produktion, wie seine Sommerreise ift, beschenkt. Bon Dieser unterschreibe ich das Urtheil, wel des Freund van Goens von der Binterreife gefällt hat, — ich selbst ziehe sie der Yorick'schen noch vor, so ganzlich Yorick ein Mann nach meinem Herzen ist. Mit Entzücken habe ich sie letzen Sonntag Morgens, da ich sie von Salle aus erhielt, gelefen, und mit Entzuden dem Sime mel dafür gedankt, der mir für Dorick, deffen Tod ich als einen unerfestichen Berluft beweinte, unfern Jakobi gege ben hat, der ihn, was das sentimental part betrifft, volls tommen erfett, und ihn vielleicht auch in bem Sumoriftischen erfegen wird, wenn ihm der S. Bonifacius in einigen Jahren ein wenig (aber nur ein wenig, dafür will ich ges beten haben) Sppochondrie gegeben haben wird. Go gern ich mich Tage lang mit Ihnen unterhalten möchte, so muß ich boch aufhoren. Umarmen Sie unsern Jakobi in meisnem Namen, und fur die Fischerhutte besonders, und fur bie unendlich belifate Art, wie er fich uber die beiben Amorn, ohne es mit einem zu verderben, ertfart, auch besonders, und noch einmal, fur die freundschaftliche Zeile, die mich angeht. Es ist unaussprechlich fuß, von einem Gleim und Jatobi vor aller Belt für feinen Freund erflart ju werben. Riebel empfiehlt fich Ihnen, mein Theuerster. Er ift ber Gingige in Diesem großen Ort, beffen Ropf und Berg mit dem meinigen gusammenstimmt. Er verehrt Sie, und bas ift ein Grund mehr fur mich, ihn gu lieben. Ich bente, er wird Ihren im P. S. geaugerten Bunfch über turg ober lang erfüllen; vielleicht mehr als ju fehr; denn er hat mehr als eine Sudibraffische und Rabelais fifche Aber im Leibe, welche feltfame Dinge thun wird, wenn fie fich einmal zu ergießen anfangt. Ich felbst werbe mit bem neuen Amadis dem Sathr, der halb Saun, halb Liebesgott ift, und der hogarth ichen Dichtart, wie ich fie nennen mochte, entsagen, und mich, wenn ich jemals wieder bichte, mehr meiner Deigung jum schonen Stealischen und meinem Bergen überlaffen, wenn anders die Philosophie, die mir aus den zauberischen Sainen, wo Amor, in einen irrenben Ritter verfleibet, mit ben Gragien und Dymphen, in trrende Pringeffinnen verfleidet, fpielt, - ju fich hinauf. winft, fich meiner nicht bemachtigt. Bir wollen feben, was erfolgen wird, wenn Sie mir einmal gefagt haben werden, ob Amadis ohne Errothen bekennen darf, daß er Mga: thon's Salbbruder fei.

3ch versprach aufzuhören, und fange wieder von vorn an. Bergeben Sie mir mein Gewasche, liebster Gleim. 3ch umarme Sie mie den warmsten Empfindungen der

Freundschaft, welche nur die Freunde ber Musen und Charitinnen einflogen und fuhlen tonnen.

#### 44. Bieland an \*\*.

Beimar, ben 9. December 1774.

Mein bester Bruber, dem himmel und Ihnen fei Dant! baß ich wenigstens wieder so viel weiß, daß Sie leben. Dodten Gie mir boch auch bald fagen tonnen, daß Sie wieder mit Bergnugen leben! Bas ift Leben? wenn nicht alle unfere lebendigen Rrafte, Seelen und Geifter, die das wundervolle Ding machen, das man Mensch heißt, mun-

ter und freudig und eintrachtig jusammenspielen. 3m dritten Stuck der Bris gefallt mir vieles, besonders das erfte Stuck, und Armida, ein wirklich herrlicher Musjug aus bem Taffo, ein Meifterftuck von Ueberfegung und ein neuer Triumph unferer Sprache. Bald werde ich Ihrem Beinse wieder von Bergen gut werden, wiewohl er auch mich zu neden und zu flechen anfängt. Indeffen geftehe ich Ihnen, daß ich ben Berderischen Son in unserer Profa ungern, auch in der Bris herrschen febe. Nennen Sie mir um des himmels Willen einen einzigen guten Autor, der so geschrieben hat. Die Affettation, allenthale ben, wo es nur möglich fein will, bem Stande der Wilb, beit und Barbarei Burbe, Große, Schonheit und fogar Grazie zu geben, auch diefe - wiewohl nun Dodeton ist gar zu ungereimt, als daß ich sie ohne Jammer auch in ein Buch einschleichen sahe, das unsere Weiber und Tochter Bas hilft unfer ewiges Pochen auf Natur, bilden foll. wenn wir die Matur nicht tennen? Mit diefer Mode, ims mer wie Beinfe, uber die gefunde Bernunft und die ger laffene Untersuchung, als ein paar gefrorene alte Weiber, ju spotteln, nichts fur mahr gelten laffen ju wollen, als was den Sinnen und einer erhitten Smagination fo vortommt, wird man in furger Zeit allen Menschenverstand aus Deutsche land wegbichten und wegschwarmen.

## Bieland an Jakobi.

BBeimar, ben 9. April 1775.

Ich foll Geduld mit Ihnen haben, liebster Jakobi; das will ich auch, fo lange bis Ungeduld die lette Fafer vollends abgeriffen hat, womit mein Berg mit Ihnen vers

machfen mar.

Ihr Verhaltniß zu den drei Dannern: Rlopftock, Sothe und Wieland, hat freilich etwas Bunderbares, aber nur fur ben erften, fluchtigen Unblid. 3ch bin ju gut uber-Diesen Punkt nicht selbst die Nativitat fellen ju konnen. Bothe und Rlopftod haben fich Ihrer Geele bemachtigt, und neben biefen Beiden ift fur Bieland tein Dlat. Ich

zweifle, ob die Datur jemals zwei antipodifchere Befen hervorgebracht hat, als Rlopftod und mich. Er verachtet mich und meint, ich haffe ihn. Dies meint er unrecht; ba ich ben gangen Tag fast nichts thue, als in mich felbst hine einqueten, fo muß ich wohl am besten wiffen, wie mir ift. Richt ein Minimum von Sag. Rlopftoch ift fur mich der Mann im Monde oder im Sundsftern, ein Befen aus einer mir unbekannten und mit meinen außeren und inneren Sinnen in gar feiner Begiehung ftebenden Belt, - furg, ein Befen, wovon ich nichts begreife. Das Einzige, wovon ich noch weniger begreife, ift, daß es menschliche Befen giebt, Die, ohne einen einzigen außeren oder inneren Ginn mehr ju haben, als ich, gleichwohl ben Borgug vor mir haben, in Semeinschaft des Geistes mit einem, auf unserem Planeten so gang erotischen und in feiner Art einzigen Befen gu fter ben. Daß ich Gothe's gange Große fuhle, habe ich Ihnen icon hundert Dal gesagt. Es ift nicht moglich, ftarter mit feinem Menschen zu sympathistren, als ich mit ihm sympathissitete, da ich seinen Gob, seinen Werther und sein Duppenspiel las, wovon jedes in seiner Art ganz vortrefflich und herrlich in meinen Augen ist. — Daß er den Prometheus nicht gemacht habe, will ich glauben, weil Gie es fo ganglich überzeugt find, und weil ich es gern glaube. Sie follennichts weiter von mir über diese Materie boren.

#### 46. Wieland an Satobi.

Beimar, ben 8. Dovember 1778.

Mein liebster Bruder, ich bin noch ein schwaches Gessschoff, schreiben kann ich noch nicht, ich kann aber doch auch meinen Jakobi nicht in Kummer meinetwegen lassen. Alles, was ich ihm jest sagen kann und will, ist, daß ich in meis nem Inwendigen sanft und beinahe heiter bin; daß ich in der innigsten Liebe zu dem Beibe meines Herzens und den Kindern, die mir Gott gelassen hat (sie waren alle krank), und in tausend herzerhöhenden Gedanken und süßen Phantasieen, die nach und nach in meiner Seele aussteigen, und in dem innigsten Gefühle, daß Ein Gott ist, und in dem Gedanken, daß mein holder Knabe, der Liebling meiner und geiner Mutter Seele, die nur Eine Seele ist, nun der Schusengel seiner Schwestern sein wird — daß ich in allem diesem Perzstärkung und Lebenskraft, und oft Tropfen elysischer Wonne sinde und schmeke.

Sobald ich wieder ruhig und forperlich ftart genug bin, um ju ichreiben, mehr von dem, was in meiner Seele

rorgeht.

Allen, den frommen, schwarmerisch brausenden, unerfahrenen,-sich selbst, den Menschen und die Welt nicht kennenden, aber ehrlich wohlmeinenden Jungen, die sich an mir argern und wider mich eifern, soll bei Leibe nichts Leibes

geschehen. Ich wünschte bloß, daß ich ein paar Tage mit Lavater mich erpektoriren könnte, und daß dieser dann ein kleines Wort der Zurechtweisung an die Herzchen der ein wenig zu sehr ausgeblühren Prophetenkinder legte. Wo ist Lavater jeht? Wird er nicht auch nach Weimar kommen? Es würde ihn gewiß nicht reuen! Wein Haus soll das seinige sein, so lange er bei uns bleiben will. Alles, was darin athmet, liebt ihn schon, oder wird ihn lieb gewinnen und besser durch ihn werden.

#### 47. Bieland an \*\*.

Beimar, ben 24. Dat 1779.

Ich habe nun auch Gothe's Meinung von der Sache, und sie stimmt völlig ju der Deinigen. Er hat mir Alles sehr begreislich gemacht. Seiner Meinung nach, liegen die Hautgebrechen im Subjekt. Das proton pseudos aber liegt nach ihm darin, daß ich das Ding, anstatt mit dramatischen, mit epischem Sinn gesaßt habe. Ich denke, Du verstehst, was er damit meint; denn schriftlich kann ich Dir's nicht erklären. Genug, ich glaube, daß Ihr Recht habt, und daß ich ein ... bin, wie ich von Jugend an immer eine Art von Vermuthung hatte. — Du sprichst mir, ohne Zweisel, um mir ein wenig wohl zu thun, und aus freundschaftlichem Mitseiden, von Agathon. Aber Rose mund ist nur leichter zu übersehen, als Agathon; wer hat sich die Mushe gegeben, in diesem das Ganze zu untersuchen? Wie viel wäre von Ansang bis zu Ende gegen alle Personen zu sagen, die ich darinnen austreten lasse! Was für ein dieses Buch könnte nur ich selbst schon dagegen schreiben! Kurz, lieber Bruder, es ist ein trauriges Schicksal, Autor zu sein.

Herzlichen Dank fur Hompesch Brief. Der Inhalt foll in meiner Seele ewig begraben bleiben. Der edle, gute Mann dauert mich. Alles, was er von Rosemund schreibt, ist wahr. Nichts ist gewisser, als daß ich fur das Dramatische gar keinen Sinn habe. Ich sehe nun hintendrein Alles, was Ihr wollt, und mehr dazu; aber der arme Schweizer hat nun bald drei Akte gang herrlich komponier,

und der allein dauert mich.

## 48. Wieland an Blumauer.

Das verbindliche Schreiben vom 22. Juli, womit Sie mich beehrt haben, ist mir, nebst den schonen literarischen Geschenken, die es begleiteten, erst vor ungefähr 3 Wochen zu Handen gefommen. Wie das zugehen konnte, wosern die Mittelhande, durch die das Packet lief, nicht außerordentlich sammelig in Beförderung desselben waren, weiß ich mir nicht zu erklaren. Wie dem aber auch sein mag, so bin ich darum dem herrn von Isenslamm nicht weniger verbunden, das

er meinem Verlangen, mit einem Dichter, ber mit fo vielem Rechte der Liebling Wiens ift, naber bekannt zu werden, zu Bulfe gekommen, und Sie, mein Herr, bewogen hat, mich burd eine fo freundliche Buschrift zu einer Erwiederung zu berechtigen, die mir Gelegenheit giebt, Gie meiner warmften Sochschätzung zu versichern, und Ihnen die recht herzliche Freude ju zeigen, die ich darüber empfinde, einigen Untheil an der Liebe eines jungen Mannes zu haben, den die Mus sen so vorzüglich begunftigen, und der mir so ganz dazu ger macht scheint, die Regierung Joseph's II. auch durch eine neue und glanzende. Epoche der Literatur in den teutschen Staaten diefes großen Fürften zu verherrlichen. Was ich Ihnen hier fage, mein lieber jungerer Bruder im Apollo, ift fein Kompliment, sondern wahre Empfindung, und wenn ich hoffen durfte, Sie dadurch in dem Gedanken zu befestis gen, daß fur ein fo entschiedenes Talent, wie das Ihrige, feine laurea apollinaris ju hoch hangt; fo wurde ich auf diesen einzigen Effett mehr Werth legen, als auf allen den Einfluß, den ich feit dreißig Jahren als Schriftsteller auf meine Nation und Zeitgenoffen gehabt haben fann.

Sie konnten mir wohl nichts Schmeichelhafteres sagen, als daß Sie mir Ihre ganze Lust zum Dichten zu danken hätten, und über meine Poesseen selbst zum Dichter geworden seinen. Richt, als wenn ich überzeugt wäre, daß die Natur, und nicht bloße Liebhaberei und Nachahmungstrieb, Sie zum Dichter berusen hätte, und daß Sie auch ohne meinen Vorgang die Lausbahn nicht versehlt haben mürden, auf welcher Sie schon so früh Ihre meisten Mitbewerber weit hinter sich lassen; sondern weil mir jene Versicherung der Beweis einer angeborenen Lehnlichkeit und Verwandtsschaft zwischen Ihrem und meinem Genius ist, und weil es einem sehr menschlichen Gefühle, wovon ich so wenig, als von irgend einer anderen Menschlichkeit frei zu sein verlange, schmeicheln würde, Sie, in Rücksicht auf das Verhältniß unserer Jahre, als den natürlichen Erben eines Lalentes anzusehen, welches einen großen Theil des Glückes meines Les

bens ausgemacht hat.

Ich bin, meiner individuellen Gesinnungsart nach, sonst eben kein besonderer Freund der burlesken Dichtart. Alber der Gedanke, die Aeneis auf eine solche Art und nach einem solchen Plane zu travestüren, daß Sie dadurch Selegenheit bekommen, auf eine indirekte Art, sachend und sachend zu machen, eine der größten und gemeinnühlichsten Absichten Ihres großen Monarchen zu befördern, dieser Gedanke ist Ihren von einem Gotte eingegeben worden, und Sie sind, nach den ersten Büchern zu urtheisen, so reichlich mit allem Eaden ausgerüstet, diesen glücklichen Gedanken auf die glücklichste Weise auszusühren, daß ich Ihren meinen Beisall und mein Vergnügen über dieses Verk nicht genug aus

braden tann. Benige wiffen es vielleicht, wie schwer es ift, und wie viel bagu gehort, ein poetifches Abenteuer, wie bies fes ift, mit Ehre ju bestehen, und wie fehr ein folches Bert, bei aller icheinenden Leichtigkeit, ut sibi quivis speret idem, die Schärffte Drobe über den Berftand und Geschmack eines Dichtere ift. Gie, mein liebenswurdiger Freund, werben fich dadurch einen Ruhm erwerben, der allein hinlanglich mare, die Citelfeit zwanzig anderer Afpiranten zu befriedis gen; aber ich mußte mich fehr irren, wenn es Ihnen nicht jur blogen Aufmunterung Dienen follte, neue Berge ju iber-fteigen, und neue, in ihrer Are eben fo ruhmliche, Eroberungen in ben angrengenden boberen Begenden ber Dufen, funft ju machen, Die, trog ber lacherlichen Supercilien, womit fie hie und ba von Debanten, Dummtopfen und Cynitern angeschielt wird, boch ewig die fufe. Bezwingerin der Bergen bleiben wird, durch deren Bauber auch noch jest die Orpheen unserer Beit, so gut wie jener thracische, die wilden Thiere und Rlobe hinter fich bergieben.

### 49. Wieland an die Frau Bicepraf. Berber.

- Meine liebe theure Freundin, Sie, fur bie mir immer tein Beiwort in unserer Sprache gut genug ift! -Bas tann ich Ihnen auf alle die gutigen Ausdrucke Ihres wohlwollenden, und von dem, was es fo schon fühlt, so voll und lauter überftromenden Engelherzens, wovon 3hr Sands briefchen an Julien voll ift, was foll, was tann ich Ihnen und bem Beften ber Menfchen, wie bem Ebelften ber Geifter, bie ich tenne, auf bas Alles fagen? Stoly foll es mich nicht machen; denn ich ftudire nun bereits über funftig Jahre an der Aufschrift des delphischen Tempels mit Aber warum follte ich Ihnen nicht ger tiemlichem Erfolge. fteben burfen, daß es mich gludlich macht, von Ihnen mit dem Auge der Liebe geschen ju werden? Die Liebe (fagt Sankt Daulus in dem ichonften Rapitel, bas je ein Menfch geschrieben bat), die Liebe ift langmuthig und freundlich: fie verträgt Alles, fie glaubet Alles, fie hoffet Alles, fie duldet Mur in dem Alles verschonernden und verklarenden Lichte Diefer Liebe konnten Sie wohl viel Gutes an Ihrem Freunde feben, und fich das Gefchehene fo fcon idealifiren. Dur Diefe Alles vertragende Liebe tann Ihnen feine mannige faltigen Mangel und Fehler verbergen, und feine momentagnen Unfüglichkeiten, Ungebuhrben und Anomalieen in einem fo freundlich mildernden Dammerlichte feben laffen! 3ch. beforge, bag ich mit allem meinem guten Willen, immer beffer ju werden, bereits ju alt bin, um hierin etwas Derts liches vor mich zu bringen. Es ift mir alfo gu verzeihen, daß einer meiner fehnlichften Bunfche ift, immer und immer in biefem magischen Lichtnebel der Liebe von Ihnen, meine geliebteften (und im hohen Ginne des Bortes) einzigen

Freunde, gesehen zu werden. Moge er nie vor Ihren, in Allem sonst so scharf und hell sehenden, Augen fallen, dieser Zauber, der Sie Alles, was an mir ist, und von mir ausgeht, in dem Widerscheine erblicken läßt, den mein herz und Gemuth darauf wirft. Denn unstreitig ist das herz und der gute Wille das Beste an Ihrem ewig treu ergebenen,

verbundenen und dankbaren Freund und Bruder.

Nach allem diesem habe ich kein Wort mehr, um Ihnen für mich und meine bessere Halfte und meine Kinder, für alle und in Ihrem gastfreundlichen Hause erwiesene Güte und mit uns getragene Nachsicht, Dank zu sagen. Alles ist tief in unsere Berzen gegraben. Der Aufenthalt in Ihrer Mitte, unter Ihren mein ganzes Wesen wohlthätig erwärmenden Flügeln, war für mich ein vahrer Vorhimmel, und ich dachte oft mit meinem alten Brockes: Wenn's hier schon unter den Guten so schon ist, wie wird's erst dort sein!

# 50. Wieland an eine teutsche Fürftin, vom 12. Februar 1808.

Gnadigfte Fürstin!

Es läßt sich nur ein Umstand denken, der mein langes Schweigen auf Ihro Durchlaucht gütigstes Schreiben vom 27. December vorigen Jahres verzeihlich machen kann, und dieser einzige mußte sich, sehr wider meinen Willen, am achten Tage des jetigen ereignen. Ich war nämlich an dem selben unversehens mit einer Krankheit überrascht, deren erster Anfall so heftig war und meine Lebenskräfte so weit herunterbrachte, daß ich beinahe drei Wochen nothig hatte, um mit Husse eines vortrefflichen Arztes und meiner guten Natur nach und nach wieder hergestellt zu werden. Als ich wieder lesen, denken und die Feder suhren konnte, war die Fortsehung meiner so lange unterbrochenen Arbeit an den Vriefen Eicero's (von welchen zwei ziemlich starke Vande auf die Leipziger Ostermesse kommen sollen) so dringend geworden, daß sie sich aller meiner Zeit und Ausmertsamkeit gebieterisch bemächtigte, und mir ein paar Wochen nicht gesstattete, an etwas Anderes zu denken. Wöchte dies hinzeichend sein, gnädigste Frau, mir von Ihro Durchlaucht Verzeihung für anscheinende Vernachlässung zu erbitten, die ich, wenn sie eine freiwillige gewesen wäre, nie mir selbst verzeihen könnte.

Den unverdienten Berth, den Sie, gnabigste Furstin, auf meine Briefe legen, erklare ich mir, ohne affektirte Beischiehheit, wie ich soll, — freue mich aber nicht wenig, daß ich Ihro Durchlaucht in drei bis vier Monaten, und wo möglich noch früher, eine Sammlung von ganz anders interessanten Briefen werde überreichen können, von denen ich gewiß bin, daß ein Geist, wie der Ihrige, eine so ans

Digitated by Goog

giehende Unterhaltung, so viel Stoff zum Denken und Bert pleichen unserer Zeit mit den letten zwanzig Jahren vor Auflösung der römischen Republik, und überhaupt eine so angenehme Zerstreuung oder Avokation des Genuatis von schmerzlichen oder widerlichen Gefühlen des Gegenwärtigen oder Bevorstehenden darin sinden wird, als vielleicht in wenig anderen Buchern.

Mochte irgend ein guter Genius es so fügen, daß wir uns noch in diesem Leben von Angesicht zu Angesicht sahen! Lägen nicht 75 Jahre auf meinem Rücken, ober könnte ich nur — was ich mir schon oft vergebens gewünscht habe ein wenig heren, wie balb sollten Sie, theuerste Fürstin, in dem Falle sein, mir ein Fenster Ihres Zimmers öffnen

gu laffen!

Ihro Durchlaucht fragen mich: was mir die Fran von Stael fur ein Beib fei? Die Die Frage gestellt ift, ware fie mit drei Worten beantwortet. Aber ich will fie in einem zweifachen Sinne nehmen, und mich in dem einen und dem anderen fo offen erklaren, als mir es Ihre eigene Offenhers gigfeit gur Pflicht macht. Ich habe diefe Dame in ben 13 Bochen, welche fie fich vor einigen Jahren hier aufhielt, beinahe taglich gefehen, und fie alfo, wenigftens von mehres ren Seiten, ziemlich kennen gelernt. Sie ist, meines Wissens, das Werzeihung für die Altersschwachheit! außerserbentlichste Wesen, das jemals in weiblicher Besalt auf diesem Erdenrunde gesehen worden ist. Daß eine Frau Genie haben kann, beweiset sie gegen Rousseau und alle Kontradiktionen, mit ihrer Person und mit ihren beiden Wo ift in gang Europa der Mann, der ihre Romanen. Delphine hatte ichreiben tonnen? Wie fie fchreibt, fo fpricht fie, - und wenn fie nicht fo unfäglich ichnell fprache, bag ein armer Allemand, ber angestrengteften Aufmerksamkeit ungeachtet, im Gangen wenigstens ein Biertel von ihrer Konversation verlore, so mochte man fie Tage lang reben boren. Alle ihre Geistegkrafte wirken fast immer zugleich mit einer unbegreiflichen Lebhaftigteit, und find alle in einem hohen Grade gebildet. Gie ift nichts weniger als ichon, und, ihre Augen ausgenommen, tonnte eine Beibsperson mit ihrer Gesichtsbildung und Figur fehr füglich eine schwete gerifche - Stallmagd vorstellen. Und bennoch ift über diefe plumpe Derfon eine gewiffe frangofische Grazie ausgegoffen, die ihre Wirtung nicht leicht verfehlt; und da fie eben fo viel Feuer und leidenschaftliche Energie, als Wis und Beift, und gu allem bem noch ein fehr angenehmes Sprachorgan befigt, fo hat fie, in der Konversation, Momente, wo fie jum Bezaubern liebenswurdig ift. Wenn ich nicht, um die Post nicht zu versaumen, zu Ende eilen mußte, konnte ich zu dieser Stizze des Bildes dieser zauberischen Eirce noch Manches hinzuthun; aber ich fasse für Ihro Durchlaucht Alles

Alles jufammen, wenn ich fage: ich halte mich verfichere daß fie in der Corinna fich felbst schildern wollte, und diefer threr Bildung bloß die Schonheit und das musikalische Lalent geliehen hat, an welchen beiden Artikeln es ihr unleuge

bar fehr gebricht.

Und so viel für diesmal von einem Sinne der Frage. Aber Ihro Durchlaucht wollen wiffen, was fur ein Beib sie mir sei? Weil ich mich kurz fassen muß: durchaus die Antipode meines Sdeals eines Weibes, mit dem man emig ju leben wunschen mochte. Gott bewahre mich vor einer Sochter, Schwester, Enkelin und Urentelin, wie biefe Frau, mit allem ihrem Beifte und allem ihrem unger heueren Talente.

Ihre beiden Romane, fo viel Herrliches und Lefens, wurdiges fie auch enthalten, foll und fann feine Frau vor ihrem vierzigsten, und feine Jungfrau vor ihrem achtzigsten Jahre lefen. — Ich bin im Juge, wie Ihro Durchlaucht sehen, noch mehr zu schreiben; aber man fordert mir einen Brief ab; ich muß schließen, ich habe nur so viel Zeit, um Sie, verehrtefte Surftin, um Radficht fur Diefes Gefchreibe fel ju bitten, und mich Ihnen mit innigft gefühlter Berehe rung, und mit taufend Bunfchen fur Ihre Bufriedenheit und bas Bohl aller der Ihrigen, ju Fußen ju legen.

#### 51. 3. an Rabener.

Id fange, wie Sie sehen, einen großen Brief an Sie Da ich so lange nicht an Sie geschrieben habe, so ift das das Benigste, was ich thun fann. Wann er fertig werden wird, weiß ich nicht! aber genug, er wird fertig werden, und Sie werben ihn bekommen, und fich ein Bis-den darüber freuen. Ein Bischen? das ware ja fur mei-nen Rabener nicht viel. Dein, Sie werden fich recht febr, und zwar so fehr darüber freuen, daß Sie vergessen, in wie langer Zeit ich Ihnen nicht geschrieben habe, und mir Mein letter Brief an Gie war ein recht bald antworten. Wenn ich Luft hatte, fo follte diefer eben fo Denn ich bin, Gott Lob, jest eben fo froblich, wenig wild. wild werden. als damals, wo nicht frohlicher; und ich habe auch noch eben so viel, oder auch mehr Ursachen, es zu sein, als ich damals hatte. Ich bin seit einundzwanzig Wochen ein Chemann, meines Hanndens Ehemann; für die meisten Chemanner ist das schon zu lange, als daß sie fröhlich sein konnten; aber die haben auch kein Hannchen, und sind nicht Ich. Wie konnte ich wir Ichnen doch, da ich zum ersten Welse ein Ehemanner Sie dweise aber nur erften Dale als ein Chemann an Gie Schreibe, eher von etwas Underem, ale von meiner Glucfeligfeit reden? Diefe Materie ift fur Gie viel zu wichtig, als daß ich nicht das von anfangen mußte. Die oft haben Sie mid, ba ich noch Rumpf's Bricfe.

fo verlaffen mar, bedauert? freuen Sie fich nun auch mit

mir! Ich habe die befte Befellichaft.

Wollen Sie wohl eine kleine Abbildung von meiner Frau lesen? - Ich will sie Ihnen so unpartetisch machen, als ich kann. Und Cramer, der sie nun kennt, mag sagen, ob ich Recht oder Unrecht habe.

Meine Frau ist nicht groß, das ist ein Nebenumstand; aber Sie ermnern sich vielleicht, daß ich mir immer mein zukunftiges Tabchen nicht groß vorgestellt habe. Und es ist sehr füß, daß meine Vorstellung nun erfüllt ist. Sie hat blaue Augen, und auch die habe ich vordem meinem Madochen gegeben, wenn ich sie mir im Seiste erschuf. Ihr Haar ist braun, nicht gar zu dunkel, ob sie gleich, mir zu gefallen, sich nicht pudert. Ihre ganze Gestalt gefällt, und nach meiner Meinung ist sie auch vollkommen werth, zu ges

fallen; das ift Alles, was ich davon schreiben fann.

Meine Frau hat so viel Wis, daß mir bei ihrem Gesspräche die Zeit niemals lang wird, und daß mir in unserer Einsamkeit die Stunden auch alsdann sehr geschwind dahing gehen, wenn ich sie gleich nicht kusse. Sie hat so viel Geschwart, daß Alles, was sie thut, oder spricht, für mich eine ganz unbeschreibliche Ammuth erhält, und so viel Empsindung, daß sie bei den meisten Schönheiten meiner liebsten Schriftseller so gut, als ich, gerührt wird, und einen rührenden Dichter oft durch sanste Zähren besohnen kann. Benn ich nur vor wichtigeren und bereichernden Arbeiten Beit hätte: so wurde es mir bei ihr nicht an Ermunterungen und Beschhungen sehlen, meine ehemaligen angenehmen Beschäftigungen wieder hervorzusuchen. Ich habe sie vor der Ehe von dieser Seite am wenigsten gekannt, weil sie zu bescheiden war, sich von derselben zu zeigen. Und Sie können denken, wie sehr das mein Bergnügen vergabssett.

Aber ihr Herz, mein liebster Freund, ihr Herz ist so edel und so freundschaftlich, daß ich dem himmel nicht genug für ihren Besis danken kann. Sie liebt alle meine Freunde gewiß so sehr, als ich selbst; und wenn sie Einen von ihnen noch nicht so schr liebte, so wäre die einzige Urssache nur die, daß sie ihn noch nicht genug kennte. Was für eine unaussprechliche Wolluft ist es für mich gewesen, sie zu Eramern und Charlotten zu suhren! Wie lieb hat mein Hannchen diese beiden glücklichen Eheleute! Und ich kann mit Wahrheit sagen, wie sehr lieben sie auch mein Hann den! Mir fehlt beinahe keine Glückseligkeit mehr, als daß ich mit ihr nicht von einem Freunde zum anderen reisen, und ihnen Allen mein Hannchen, und sie Alle ihr zeigen kann. Dann würde ich auch zu Ihnen kommen, liebster Rabener, und sie würde Ihnen gewiß gefallen, und Sie — würden freilich meinem Hannchen auch recht sehr

gefallen. Das ist meine größte Glückseligkeit, daß mir der Himmel eine so freundschaftliche Gattin gegeben hat, die es einsicht und recht lebhaft fühlt, daß meine Freunde für uns ganz unschäber Geschenke der Borschung sind. Darum gehört Hannchen auch zu uns. Sie können leicht denken, daß eine so freundschaftliche Seele auch viel Menschenliebe hat. Und ich freue mich auch, als Priester, über die Proben, die sie mir täglich davon giebt, und wodurch sie meine Gemeine ohne Zweisel eben so sehr erbauen wird, als sie sich dadurch bei ihr beliebt macht. Es müßte ein Wunder sein, wenn ein solches Mädchen keine gute Wirthin wäre, und Sie können sich darauf verlassen, daß der Himmel auch in diesem Stück für mich gesorgt hat, da ich ungleich weniger Talente zur Wirthschaft als zur Freundschaft habe.

Nun, mein liebster Rabener, Sie nehmen mir es boch nicht übel, daß ich Ihnen so viel von meiner Frau vorgeschwaßt? Ich hatte nicht ruhig Hann chens Chemann sein können, wenn ich Ihnen nicht nur Etwas von meiner Blückseit beschrieben hatte. Wann soll ich Sie auch so glücklich sehen? Ueber Ihre Beforderung nach Oresden freue ich mich freilich von Herzen, weil ich überall hore, daß Ste

dort febr gut gefett find.

Id wunsche Ihnen von Serzen Gluck dazu, und bitte mir bald eine kleine Nachricht von Ihrer Lebensart und von Ihren dortigen Freunden aus. Aber, wenn Sie mir schreiz ben, daß Sie ein so glucklicher Ehemann sind, als ich, so will ich mich doch noch viel mehr freuen, und mein Hannschen noch zärtlicher, oder, weil das vielleicht nicht möglich ift, noch feuriger kusen. Und Sie, mein theuerer Naberner, behalten Sie mich immer lieb. Mein Hannchen grüßt Sie recht freundlich und wunscht, Sie kennen zu lerznen. Ich bin

Ihr gartlichfter und getreuefter &.

#### 52. Cramer an Rabener.

Ropenhagen, ben 8. Movember 1756.

Liebster Rabener!

Langer kann ich es nicht ertragen, keinen Brief in so langer Zeit' von Ihnen erhalten zu haben. Sollte ich jemals glauben, daß Sie so ein unversöhnlicher Freund sein werden? Ich war im verwichenen Jahre saumselig im Schreiben an Sie. Sie machten mir einige freundschaftliche Vorwurfe darüber, und ich wurde so dadurch zerknirscht, daß ich Ihnen zweimal hinter einander schrieb, und Ihnen die seiterlichste Abbitte that. Aber ich habe in den noch glücklichen Zeiten unseres Sachsens keine Zeile von meinem Raberner zur Antwort, keine Zeile Beruhigung, ob ich ihn ver-

font habe. Und vielleicht find Sie nun, Gte, ein fo guter Patriot, fo in das Ungluck unferes Baterlandes vertieft, daß Sie auch vergeffen, Ihre Klagen in den Schoß eines Freundes auszuschütten. Aber, wer darf ist klagen? Wer darf feine Meinung laut entdecken? Ich, der ich weit vom Ungewitter entfernt bin, und mit dem mir ewig theueren Sachfen fo viele Freunde beflage, barf ich boch nicht fagen, daß kein vaterlandisches Berg die Urfache seines Unglucks mit einem großeren Widerwillen betrachte, als ich, und daß ich es mit Richt thue beweisen, weil ich an einen Freund Schreibe, der vielleicht verschwiegen zu fein, über das, was er denkt, mehr Urfache hat, als ich. Aber Alles, was ich weiß, und ich weiß nicht wenig, will ich meinen Rins dern ergablen, und fie follen mir eine Gefchichte von Sachsen Schreiben, welche Raraktere dem verdienten Ubscheu genug preisgeben wird. O! was haben Aberglaube, Erage heit, Mangel an Religion, Heppigkeit und Lafter fur entfet liche Folgen! Gie, mein liebfter Freund, leiden doch unter dem allgemeinen Unglide nicht mehr, als Undere? Dan hat Ihnen boch Ihre Besoldung gelassen? Machen Sie doch meiner Kurcht und Unruhe Ihretwegen durch einen recht langen Brief bald ein Ende. Wir leben in einem Lande, wo wir einen vortrefflichen Ronig und ein wurdiges Ministerium haben, so vergnügt, als Sachsen, die überall an den Schieffalen ihres Baterlandes Theil nehmen. Bir find Alle gefund. Ich arbeite in meinem Amte noch mit eben ber Freude und eben bem Beifalle, womit ich fonft gearbeitet habe. Ich hoffe auch, hier und da Rugen ju schafe fen. Meine Muße wende ich wie allezeit an. Man wird boch immer noch lefen, und fo viel fich die Konige auch Mühe gegeben haben, und geben, durch ihre foldatische Res gierung das eiferne Sahrhundert einzuführen, fo wird boch immer noch gelesen werden. Ich habe auch fur den Soms mer ein fleines Tusculanum, ein fleines Saus mit einem Fruchtgarten und einem Ruchengarten, und funftig vielleicht mit einem fleinen Teiche, in Lingby; ein gang fleines Saus mit Rohr gedeckt; aber auf dem Lande. O! ich hoffe, die fünftigen Sommer werden mich noch sehr begeistern. Runf-tige Messe will ich Ihnen einige von meinen geistlichen 3ch wunsche Ihnen von gangem Bergen Liedern Schicken. Krieden und alle Arten von Gluckfeligkeit, und bin ewig Ihr Cramer.

## 53. Rabener an Cramer. (Antwort auf vorfiehenden Brief.)

Ich' habe Ihre Briefe vom 16: und 31. Marz noch heilig aufgehoben, und seit der Oftermesse darauf antworten wollen. Die wahre Ursache des Verzuges ist, daß Herr Legationssekretair Knur den ganzen Sommer über in der

Erwartung gewesen, nach Kopenhagen zurückzukehren, und mich von Zeit zu Zeit gebeten, meinen Brief ihm mitzuges ben. Seit acht Wochen-aber haben mich unsere traurigen und weit aussehenden Umsähnbe daran gehindert. Sind Sie mit dieser Entschuldigung zufrieden, mein liebster, mein bester Eramer? Ober können Sie wohl den Gedanken einen Augenblick lang bei sich hegen, daß ich aus Kaltssinnigkeit und Mangel der Freundschaft unterlassen hätte, zu antworten? Segen meinen unvergestlichen Eramer kaltssinnig zu sein, meinen alten besten Freund, der mir so viel Ehre macht, den königlich dänischen Josprediger Eramer nicht eben so eifrig, nicht eben so zärtlich sieben, wie den armen Dorspfarrer in Erollwiß, Magister Eramer? das sollte sich

von Ihrem Rabener nicht einmal benten laffen.

Und wie voll von Menschenliebe, von Mitleiden, von freundschaftlicher Unruhe ift 3hr letter Brief! Ja, mein guter Cramer, wir find verloren, gang ohne Milfe verlo-ren. Und Miemand fieht das Ende unserer Angft. Funfgig Sahre langen nicht, wenn fich das Land fo wieder erholen foll, wie es vor acht Bochen war. Und wenn wir in dies fem Jahre noch Frieden bekommen follten, und wenn auch aledann unfer Sof felbst ernstliche Unstalten machte, bem Lande wieder aufzuhelfen, fo gehoren doch mehr als funfzig Und wem durfen wir unfer Ungluck Schuld Jahre dazu. Gott wird den finden und richten, der Urfache das geben? von ift, wer es auch fein mag. Ich mag mich mit der angstlichen Beschreibung unserer Umftande nicht aufhalten; bie öffentlichen Zeitungen werden Ihnen genug davon fagen tonnen. Wollen Sie noch etwas mehr lefen, fo fende ich Ihnen zween Briefe, Die ich in voriger Woche gefchrieben habe. Das arme Land! und fo viel rechtschaffene Leute, die ohne ihr Berschulden mit unglücklich werden! Wie traurig ift die Aussicht in die Zukunft! Glücklich bin ich, da ich mein Unglück allein fühle; desto mehr jammern mich meine Freunde, welche neben sich ihre Familie zugleich unglücklich feben muffen.

Wie zufrieden leben Sie in Kopenhagen! Fast wurde ich Sie darum beneiden, wenn ich im Stande ware, Sie um ein Gluck zu beneiden. Wissen Sie wohl, mein lieber Eramer, daß ich Sie besuchen will? Wenn die Sachen voch unglücklicher in Sachsen laufen sollten, und ich bei meinem Amte weder Besoldung noch Arbeit haben sollte (denn die letztere habe ich noch, obsichon wenig Hoffnung zur Besoldung), so wurde der Einfall nicht unmöglich sein; denn ich hoffe, meine Freunde in Zerbst, Quedlindurg, Braunsschweig und Hamburg, und meinen besten Freund in Kopenhagen künstigen Sommer zu besuchen. Auf den Wis zu und ja den Krieden erbitten, soust missen. Helsen Sie zu uns ja den Frieden erbitten, soust missen Sie mit darunter

leiben, und mich wenigstens einen Monat futtern. Aber wie ware es, mein guter Freund, wenn ich mein Vermögen, so ich etwa bei diesem Schiffbruche noch retten könnte, zusammenrafte und gar nach Kopenhagen zoge? Vielleicht ware auch für einen deutschen Sefretair Vrod und Amt bei Ihnen? Und vielleicht, wenn Alles sehlte, ernährte Ihr König einen wißigen Emigranten, und wir lebten und fürsben beisammen, mein bester Eramer! Angenehmer Traum! Eine freundschaftliche Schwärmerei! Gewiß, ich glaube, aus Freundschaft fange ich an zu phantastren. Wie ungern störeich mich in diesem Traume! Nein, meinen Eramer sehe ich wielleicht nimmermehr wieder. Und was habe ich für Verdienste, hossen zu dursen, daß ich von Ihrem Könige ein Unterthan, und von meinem würdigen Freunde ein Gessellschafter bis an unsern Tod sein werde? Wie angenehm habe ich mich jest um ein paar Minuten betrogen. Ich war ganz bei Ihnen, und vergaß, daß ich in Sachsen, in meinem ungslussichen Vaterlande, mitten unter seinen Keinden saß. Ich ewig

redlicher Rabener.

## 54. Gotthold Ephraim Leffing an einen beutschen Philosophen.

Liebster Freund!

Sorgen Sie nur nicht; ich verspreche Ihnen, daß Sie am Ende, wenn wir uns unsers Briefwechsels wegen ber rechnen werden, sehr wenige Procente Verlust haben sollen; so wenige, daß Sie nicht versehlen werden, mir wieder neuen Kredit zu geben. Sie sind jeht mit drei Vriese im Vorschusse; mit zwei geschriebenen und einem gedruckten. Aber was wollen drei Vriese sagen, wenn ich einmal in's

Antworten fommen werde?

Erlauben Sie, daß ich jest des gedruckten zuerst gebenke. Noch habe ich ihn nur zweimal gelesen. Das erste Mal beschäftigte mich der Freund so sehr, daß ich den Phis losophen darüber vergaß. Ich empfand zu viel, um dabei benken zu können. Mehr sage ich Ihnen nicht, denn ich habe es nicht gelernt, in diesem Punkte ein Schwäßer zu sein. Ich will es nicht wagen, der Freundschaft, nach Ihnen, eine Lobrede zu halten; ich will nichts, als mich von ihr hinreißen lassen. Möchte ich Ihrer Wahl so würdig sein, als Sie der meinigen sind! Bei der zweiten Lessung war ich nun darauf bedacht, Ihre Gedanken zu sassen. Sie haben mir ungemein gefallen, ob ich mir gleich einige Einwürse auf unsere mündliche Unterredung vorbehalte. Sie betreffen vornehmlich das zweite Stück, aus welchem Sie, nach den eigenen Einwendungen des Rousseau, die Moralität dem Menschen wieder zusprechen wollen; die Perfectibilité. Ich weiß eigentlich noch nicht, was Rousseau für einen

Begriff mit dem Worte verbindet, weil ich feine Abhandlung noch bis jest mehr durchgeblattert, als gelesen habe. weiß nur, daß ich einen gang anderen Begriff damit verbinde, als einen, woraus sich das, was Sie daraus ger Schloffen haben, Schliegen liege. Gie nehmen es fur eine Bemubung, fich volltommener zu machen, und ich verftehe bloß die Beschaffenheit eines Dinges darunter, vermöge welcher es vollkommener werden tann; eine Beschaffenheit, welche alle Dinge in der Welt haben, und die ju ihrer Fortdauer unumgånglich nothwendig war. Ich glaube, der Schöpfer mußte Alles, was er erichuf, fahig machen, volltommener zu werden, wenn es in der Bolltommenheit, in welcher er es erschuf, bleiben follte. Der Wilde, zum Erempel, wurde, ohne die Perfettibilitat, nicht lange ein Bilder bleiben, fondern gar bald nichts Befferes, als irgend ein unvernünftiges Thier werden; er erhielt alfo die Perfektibilitat nicht deswegen, um etwas Befferes als ein Bil ber ju werden, fondern desmegen, um nichts Beringeres gu Ich zweifele, ob ich mich deutlich genug ausdrucke, und zweisele noch mehr, ob mein Einwurf Stich halten wurde, wenn ich ihn auch noch so deutlich ausdrückte. Ich verspare ihn also, wie gesagt, auf unsere personliche Zusam: Und wann foll denn diefe fein? werden Gie mentunft. Gang gewiß in den nachsten drei oder vier Wochen. Mein Reisegefährte will Berlin noch vor feiner Abreife weil uns unfer Weg vielleicht nicht burchführen Er will es, und Gie tonnen fich leicht vorftellen, baß ich es ihm nicht auszureden suchen werde. liebster Freund, will ich mich umftandlich über Ihre Ueber, settung sowohl, als über Ihren Brief erklaren, die ich beide bis jest nur loben fann.

In einem von Ihren Briefen fragen Sie mich, ob ich glaubte, daß une die Großmuth Thranen auspreffen tonne, wenn fich fein Mitleid in das Spiel mifcht? Ich glaube es nicht; aber gleichwohl glaube ich, daß es Menichen giebt, welche bei dem "Soyons amis, Cinna" u. f. w. weinen, weil mir diese Stelle nicht sogar ohne allen Anlag zum Mits leiden Scheint. Großmuthige Bergebung kann oft eine von den hartesten Strafen sein, und wenn wir mit Denen Mit, leiden haben, welche Strafe leiden, fo tonnen wir auch mit Denen Mitleiden haben, welche eine außerordentliche Bergebung annehmen muffen. Salten Gie es fur unmöglich, daß Cinna felbft, bei den Worten: Soyons amis, tonne geweint haben? Sat aber Cinna weinen tonnen, warum nicht Andere mit ihm? Die Thranen des Cinna wurden bie schmerzhaften Empfindungen feiner Reue verrathen; und diese Schmerzhaften Empfindungen konnen mein Mitleiden er: weden, und tonnen mir Thranen toften. In diefem Falle ware Cinna ber, welchen ich mitleidig beweinte.

wisse Semuther kann es aber auch Augustus sein, welcher Mitleiden verdient. Für unedle Gemüther vielleicht, welche eine solche Handlung der Großmuth für etwas sehr Schwertes halten, was eine erstaunende Selbstüberwindung erfordere, mithin ohne unangenehme Empfindungen nicht sein kann. Haben Sie noch Niemanden aus Bosheit weinen sehen, weil er sich nicht rächen konnte? So Einer kann natürlicher Weise, glaube ich, den Augustus beweinen, weil er ihn in eben den Umständen vermuthet, die ihm so schwerzzhaft gewesen sind. Ueberhaupt, wenn Großmuth das edelmithige Bezeigen gegen unsere Feinde ist, so kann ich mir gar keinen Kall vorstellen, bei welchem nicht — ——, welches seine Wirkungen mehr oder weniger äußert, nachdem z. E. der Dichter es durch Umstände mehr oder weniger fühlbar gemacht hat.

Ich wurde noch manches Geschwäs auskramen, wenn mich nicht eben jest ein unangenehmer Besuch übersiele. Es ärgert mich, daß ich aufhören muß; ich werde aber ehester Tage an Herrn Naumann schreiben, und einen neuen Brief an Sie einschließen, ohne auf einen neuen von Ihnen zu warten, der mir aber besto angenehmer sein wird, je unerwarteter ich ihn bekommen werde. Die Abendzeitvers derbe, die Herr Naumann auf meine Rechnung schieben wolsen, habe ich noch nicht mit meinen Augen gesehen.

Leben Gie mohl, ich bin

Dero

Leipzig, ben 21. Janner 1756. beständiger Freund G. E. Leffing.

## 55. Leffing an Dicolai.

## Liebster Freund,

Endlich dringt mich die Noth, an Sie zu schreiben. Und zwar eine doppelte Noth. Für's erste: ich kann unmöge lich langer Ihre Briefe entbehren. Da Sie mir sie also

nicht als ein Almosen wollen zukommen laffen -

(Sie sollten sich schämen, mit mir auf so genaue Rech, nung zu leben. Zug um Zug, ist eine Regel in der Hand-lung, aber nicht in der Freundschaft. Hande und Wandel leidet keine Freundschaft; aber Freundschaft leidet auch keinen Handel und Wandel. Und wozu machen Sie unsern Briefwechsel anders, als zu einem eigennüßigen Handel, wenn Sie wollen, daß er in dem eigentlichsten Wortversstande nichts als ein Vrieswechsel sein soll? Wenn Sie mit keinem anderen Wechsel über's Ohr gehauen werden, als mit biesem, so wird Ihr Beutel ein sehr gesegneter Beutel biet, ben, und Ihre Freundschaft eine Kapitalistin werden. Denn jeder Ihrer Briefe, den ich nicht beantworte, ist ein Kapital, welches Sie bei mir unterbringen. Und die Interessen

biese Kapitals werden von Zeit zu Zeit zu dem Kapitale geschlagen, und tragen neue Interessen, welche wieder zu dem Hauptstuhle geschlagen werden; so daß, je långer ich nicht antworte, desto größer Ihr Kapital wird. Begreisen Sie das nicht? Sie haben Recht; da ist nichts zu begreisen. Lauter eingebildete Reichthumer! — Lieber Freund, versschmähen Sie doch die eingebildeten Reichthumer nicht! — Lassen Sie uns noch drei Jahre munzen\*), und die bes greissichsten Reichthumer sollen zu Einbildungen werden. O Jane Patalci elaudantur — vor allen Dingen meine Parenthesis): —

— so muß ich mir schon gefallen laffen, sie als Antworten zu erpressen. Und damit Sie auch gleich wissen, was Sie mir antworten sollen, so vernehmen Sie meine zweite Noth. Auf beiliegendem Zettel stehen Bucher, die

ich mir aus dem Baumgartenschen Ratalogo -

(Der ehrliche Mann, hore ich, ift an einer poetischen Duffenterie \*\*) geftorben. Daran fterbe ich nicht. Eher noch an einer poetischen Obstruktion, Konstipation - wie heißt das gries difche Bort? Schlagen Sie Bebenftreit's Unhang gu Bont's medicinischem Lerito nach; da finden Gie es gang gewiß. Sehen Sie, wenn ich jest auch noch so viel vergeste, ich behalte boch wenigstens die Bucher, wo ich es wieder fins ben kann. Und kann ich mir nun die Bucher vollends felber kaufen — das kann ich jest —, so gewinne ich ja Denn in ben Budhern fteht ficher: offenbar im Berlieren. Geben Gie nur Icht, je mehr lich mehr, als ich vergeffe. ich vergeffe, besto geiehrter werde ich werden! Und ein bides Buch bekommt bie Welt nach meinem Tode, - vielleicht auch noch vor meinem Tode — gewiß noch von mir zu Mamiid Bibliothecam Lessingniam seu Catalogum feben. librorum quos dum sapere

legere vivere desiisset, collegit vir cum paucis sic stultis comparandus, Gotth. Ephr. Lessing etc. Aus diesem Katalogo habe ich vor der Hand nichts gezogen, — sondern aus dem Baumgartenschen Katalogo) —

- gezogen habe, und bie ich alle haben muß. Seien Sie alfo fo gut, und laffen Sie mir fie erfteben. Der er-

fichen Sie mir sie vielmehr felbst. Konnen Sie nicht ab. tommen? Warten Sie, ich will Sie losbitten:

<sup>\*)</sup> Leffing war bamals Sekretair bes Generals von Tauenzien. Der General hatte damals ben Auftrag, mit ben Mung-Entrepreneuren die Kontrakte wegen des geringhaltigen Geldes zu schließen, das damals geschlagen ward. Leffing batte einen Theil der Unterhandlungen darüber, und die Mung-kontrakte aufzusehen. Das Geschäft war einträglich.

<sup>\*\*)</sup> Er hatte eine Siegespredigt in Berfen gehalten.

"Mabame Dicolai!"

"Unbefannterweise - bas ift ein Glud fur mich; benn wenn Sie mich fennten, wurden Sie auf meine Bitte nicht viel geben - nehme ich mir die Freiheit, Diefelben hiermit gang ergebenft zu ersuchen, mir zu Liebe und Ihnen selbst zur großen Ehre, die Selbstüberwindung zu haben, und zu erlauben, daß Ihr Mann — Ihr lieber Mann, sollte ich sagen; denn ich erinnere mich, daß Sie eben noch nicht lange mit ihm verheirathet find — —, daß Ihr lieber Mann alfo — — Aber, wenn es noch Ihr lieber Mann ift, so wird Ihnen die Selbstüberwindung allzuviel koften. Es bleibt alfo bei dem Erften - daß Ihr Mann, Schlechts weg, so lange, ale die Baumgartensche Auftion dauert es ist keine Mobelauktion, Madame, wo Geschmeide oder Silberzeug zu erstehen ist, da werden Sie ihn wohl von selbst hinschicken —, sich alle Nachmittage ein paar Stunden von Ihrer grunen Seite entfernen darf. Er soll so gut fein, und Bucher fur mich erftehen, wenn Gie fo gut fein und es ihm erlauben wollen. - Die verdammten Budber! — Werden Sie nicht ungehalten, Madame; für sich soll er kein Blatt erstehen. Wer Frau und Kinder zu versorgen Aber unser hat, muß freilich sein Geld fluger anwenden. eins; ich bin fo ein Ding, was man Sageftolf nennt. Das . hat keine Frau; und wenn es schon dann und wann Kinder hat, so hat es boch keine zu versorgen. — Bas machte ich mit bem Gelbe, wenn ich nicht Bucher kaufte! Schlecht Geld ift es ohnedies, herzlich schlecht Geld; so schlecht, daß man fich ein Gewiffen baraus machen muß, feine alten Schulden damit zu bezahlen. Denn fonft tonnte ich es auch Aber behute Gott! - Lieber mogen meine bazu anwenden. alten Ochulden bis auf das alte Geld meiner lieben funf: tigen Frau warten. — Denn ich bin ein Hagestolz, der es nicht ewig bleiben will. Das Erempel unserer Freunde ift ansteckend. - Liebe Madame, haben Sie etwa eine gute Freundin mit altem Gelde, weldes Sie recht hubich untergebracht wissen mochten? Sie wissen vielleicht nicht, wel chen großen Untheil ich an Ihrer Berbindung habe. Mann war außer Maßen unschlussig, ob er Ihr Ihr Mann werden wollte oder nicht. Satte ich ihm nicht fo fehr juges redet, ich glaube, Sie hatten ihn noch nicht. Wenn Sie nun eine erkenntliche Frau fein wollen - 3ch muß toll im Ropfe fein, daß ich heute Alles fo ohne Ueberlegung hin: fchreibe! Benn Gie eine ertenntliche Frau find, fo tragen Sie mir vielleicht lieber die Augen aus dem Kopfe. Dein, Madame, ich habe ihm nicht zugeredet. Wenigstens habe ich Ihnen nicht jugeredet. Dag in Ihrem Cheftands: talender doch fur Wetter fteben, welches will; mir durfen Sie weder den Sonnenichein, noch den Sturm gufchreisen. Aber wieder auf die Auftion ju tommen! - Steht

Sonnenschein im Kalender, so entlassen Sie Ihren Mann freundlich in die Auktion; — steht Sturm, so jagen Sie ihn hinein — Er mag gern gehen, oder nicht gern; Ihnen werbe ich es in beiden Fällen zu verdanken haben. — Empfangen Sie also meinen Dank. — Ich pranumerire meinen Dank sehr gern. Denn wer Henker kann eine Gefälligkeit abichlagen, für die man schon den Dank empfangen hat? Nein, Madame, das ist nicht möglich; und in fester Ueberzeugung dieser Unmöglichkeit verharre ich, Madame,

Dero unbefannterweise

ganz ergebenster Diener."
Lieber Freund, ich will Ihnen eben nicht zumuthen, daß Sie alle Briefe an Ihre Frau bestellen sollen; aber diesen können Sie immer bestellen. — Sie gehen also sin die Auktion und erstehen mir die Bücher. — Hier werden sehr oft Pserde und Packsättel verauktionirt; ich bin wieder zu Ihren Diensten. Die ich mit einem \* notirt habe, mussen die mir um Gottes Willen nicht weglassen. Ich muß sie absolut haben! Die rechte Hand schreibt: absolut! und die linke schnippt mit den Fingern dazu; es ist also mein Ernst. — Das Geld will ich Ihnen auf Ihr erstes Aviso assigniten. Darauf können Sie sicheren Staat machen, als wenn ich Ihnen einen Beitrag zu Ihren Briefen oder zu Ihrer Samulung verspräche. — Und apropos, ich verspreche Ihnen einen, wenn Sie mir wollen Ihre Edition von Musaus schiefen, wobei die Griechischen Scholien sind. Ich habe über dieses Gedicht einige Grillen gesangen; aber ich muß vorher, wo möglich, alle Ausgaben zu Rathe ziehen, ehe ich se wieder sliegen lasse. — Leven Sie wohl, lieber Freund! Wein Kompliment an Moses. Ich habe einen langen Brief m ihn angefangen; ich kann ihn aber nicht schließen, denn eben muß ich fort —

Peile'), in Eile. Wiffen Sie no das liegt? Ich wollte, das ich es auch nicht wüßte. Den 22. Oftober 1762.

ergebenster Freund, Lessing.

56. Leffing an Ramler.

Breslau, ben 5. Auguft 1764.

Liebster Freund! Taufend Dank fur Ihre beforgsame Freundschaft! — Krank will ich wohl einmal sein, aber sterben will ich des

<sup>\*)</sup> Ein faft eine Meile lang fich behnendes fehr großes Dorf, in beffen Mitte eine evangelische Brubergemeine fich befindet, wohre biefer Theil bes Dorfes Gnabenfren genannt wird. Es ligt in Schleffen, im herzogthume Schweidnin, zwischen ben Stadten Reichenbach und Rimptsch. Leffing fiand ba mit bem General Tauenzien im Lager.

wegen noch nicht. Ich bin fo ziemlich wieder hergeftellt; außer, daß ich noch mit haufigem Odwindel befdwert bin. Ich hoffe, baß fich auch diefer bald verlieren foll, und als dann werde ich wie neugeboren fein. Alle Beranderungen unseres Temperaments, glaube ich, find mit Sandlungen unserer animalischen Dekonomie verbunden. Die ernftliche Epoche meines Lebens nahet beran; ich beginne, ein Mann ju werden, und schmeichte mir, daß ich in diesem hitzigen Fieber den letten Reft meiner jugendlichen Thorheiten vers Gludliche Rrantheit! Ihre Liebe wunscht mich rafet habe. gefund; aber follten fich wohl Dichter eine athletische Bes fundheit munichen? Gollte der Phantafie, der Empfindung, nicht ein gewiffer Grad von Unpaflichfeit weit guträglicher fein? Die Borage und Ramler wohnen in Schwachlichen Rorpern. Die gefunden Theophile") und Leffinge wers den Spieler und Caufer. Bunichen Gie mich alfo gefund, liebster Freund; aber, wo moglich, mit einem fleinen Dents geichen gefund, mit einem fleinen Pfahl im fleifche, der ben Dichter von Zeit zu Zeit den hinfälligen Menschen empfinden laffe, und ihm zu Gemuthe fuhre, daß nicht alle Tragifer mit dem Cophofles 90 Jahre werden; aber, wenn fie es auch murden, daß Cophofles auch an die neunzig Trauerspiele, und ich erft ein einziges gemacht! Reunzig Trauerspiele! Huf einmal überfallt mich ein Ochwindel! D, laffen Sie mich davon abbrechen, lieber Freund!

Ihre literarischen Reuigkeiten find mir fehr angenehm Id) dante Ihnen, daß Gie mich auf die Bilhels gewesen. mine aufmertfam gemacht haben; ohne 3hr Lob hatte ich fie schwerlich des Unsehens gewurdigt. Ich tenne den Berfaffer nicht; und Gott gebe, daß es ein Mann ift, den wir Beide nicht tennen! Denn fo wird Deutschland ein poetisches Genie mehr haben! - Delden Gie mir doch, ob ich fur den unbefannten Berfaffer, der Ihnen fein Trauerfpiel gus geschickt hat, den namlichen Bunsch thun barf! Ich vers fpreche Ihnen wenig bavon, aber überraschen Gie mich mit befto Mehrerem. - Dem Serrn Unthelmy muß ich mich für fehr verbunden erkennen. Aber ich munichte recht fehr, daß er mit der Ehre, die er mir erzeigen will, noch ein halbes Jahr anstehen wollte! In dieser Zeit hosse ich, mit der zweiten Ausgabe meiner Kabeln gewiß fertig zu fein. Besonders die Abhandlungen bedurfen mancherlei Erlautes rungen, wenn mich feine Landsleute gehorig verfteben follen. Berichiedene frangofische Recensenten haben bereits Diffdeus tungen davon gemacht, die mir fehr unangenehm find. Saben Gie die Gutigfeit, liebster Freund, den Berrn Unthelmy biefes ungefahr wiffen gu laffen. Wenn Gie

<sup>\*)</sup> Leffing meint Theophilus Dbbbelin, ben breitichulterigen Schaufpieler.

Ihrer Oben wegen, die man ist in Paris übersetz, einen Entremetteur brauchen, so will ich es hier wiederum sein.

— Und das ware die Antwort auf Ihre gesehrten Neuigsteiten! Was schreibe ich Ihnen für welche? Auf den ersten September ist die Nevue bei Brieg, und auf den viertenbei Hundskeld.

Leben Sie wohl, liebster Freund, leben Sie wohl! Ich bin gang der Ihrige,

Lessing.

#### 57. Leffing an Micolai.

Molfenbüttel, ben 25. Dai 1777.

Liebster Freund!

Eine Dame aus Wolfenbuttel, die Frau von Doring, mochte gern den berühmten Betfasser des Nothanker\*) von Antlig zu Antlig kennen lernen. Sie reiset also erwege des wegen — so wie aller übrigen Wunderdinge wegen, die halter in Berlin sein sollen, nach dem großen Berlin, und ich gebe ihr ein Briefchen an herrn Nicolai mit, dem ich ehnedies zu antworten habe, und so wird sich das Ding

wohl machen laffen.

Ich danke Ihnen, mein lieber Nicolai, für die übers machte Nachricht aus Paris. Sie ist gerade so, wie ich sie mir von daher vermuthete; so höksich, als kahl. Ich will aber doch wahrlich nicht glauben, daß Sie dadurch verführt, oder auch nur irre gemacht sind, und daß Sie im Ernst glauben, daß ich nunmehr nur noch zu erweisen hätte, daß mein Theophilus vor Johann von Enck gelebt habe? Es wäre eben, als wenn Sie in Ihrer Beschreibung von Berlin noch erst beweisen müßten, daß die Nikolaikirche wirklich älter sei, als der jetzige Dom. Können Ihre Leser nicht die Augen aussperren?

Bon wegen der Nationalschaubühne hatte Ihnen einfallen sollen, was Christus von den fallchen Propheten sagt, die sich am Ende der Tage für ihn ausgeben würden: "So alsdann Jemand zu euch sagt, hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Berden sie zu euch sagen, siehe, er ist in Wien, so glaube es nicht, siehe, er ist in der Pfalz, so gehet nicht hinaus!" Benigstens, wenn mir dieser Spruch zur rechten Zeit beigefallen ware, so sollte ich noch nach Manheim kommen. Dieses ist Alles, was ich Ihnen von der Sache sagen kann und mag, mit der ich mich lieber gar

nicht abgegeben hatte.

Ihr Allmanach von Bolksliedern hat in meinen Augen einen großen Fehler: diesen, daß Sie nicht bei jedem Liede angegeben haben, woher es genommen; ob aus einer Handschrift, oder aus einem gedruckten Buche, oder aus mund,

<sup>\*)</sup> Nicolai.

licher Ueberlieferung. Bu ber ernsthaften Absicht, die Diefe Schnurre haben soll, hatte dieses nothwendig geschehen mussen; und mir thun Sie einen Gefallen, wenn Sie mir ein Eremplar schiefen wollen, dem die Quellen beigeschrieben sind. Sodann will ich sehen, was ich für Sie thun kann. Nur die französische und italienische Strophe, von Jungfer Lieschens Knie, ist auch mir entfallen. Der Ansang der deutschen beißt aber eigentlich: \*)

Schauteft du denn nie Jungfer Lieschens Rnie? zc.

Die englische Strophe — bitte ich nicht zu vergeffen, habe ich auch felbst gemacht — damit Sie nicht glauben, bag Sie und Schloffer die einzigen Deutschen sind, die

englische Berfe gemacht haben!

Was Sie mir von unserm Moses schreiben, freut mich von Herzen. Ich wunschte über so viele Dinge von ihm ber lehrt zu sein, über die ich ihm bisher nicht schreiben mögen. Vorläufig möchte ich ihm doch nur eine Frage thun, namslich: was Meschowef Netiwohl heißt, und was es für ein Buch ift, das diesen Titel führet? Er soll die Antwort auf einem Arttel nur meinem Bruder geben.

Was Sie mir sonst von der guten Meinung schreiben, in welcher ich bei den dortigen Theologen und Freigeistern stehe, erinnert mich, daß ich gleichergestalt im vorigen Kriege zu Leipzig für einen Erzpreußen, und in Berlin für einen Erzsächsen bin gehalten worden, weil ich keines von beiden war, und keines von beiden sein mußte — wenigstens um die Minna zu machen. — Das Ding war zu seinen Zeiten recht gut. Was geht es mich an, wodurch es jest von dem Theater verdrängt wird?

Leben Sie wohl! Der Ihre,

Leffing.

58. Dicolai an Leffing.

Berlin, ben 7. April 1772.

Liebster Freund, Ich habe warten wollen, Ihnen meine Meinung über Ihre Emilia zu sagen, bis ich sie hatte vorstellen sehen. Dies ist gestern geschehen. Soll ich Ihnen über Ihr Meir

Er hatte es in mehre Sprachen überfest. Im Lateinischen lautete es:

Non vidisti tu Virginis genu? Virginis dactylitrum Est ad omnia bonum.

<sup>\*)</sup> Leffing batte dieses Bolfsliedchen alfo verbeffert: Schauteft bu denn nie Jungfer Lieschens Anie? Jungfer Lieschens Fingerhut It ju allen Dingen gut!

fterfinet Romplimente machen? Das erwarten Sie nicht, und das werde ich auch nicht thun. Daß mir das Gange überschwänglich gefällt, tonnen Gie vorausseben. Die Uns legung des Plans, und die Urt, wie sich sowohl die Fabel als besonders die Raraftere entwickeln, hat meinen gangen Bare es Ihrem Borhaben gemaß gewesen, Die Claudia und Orfina in dem letten Afte wieder vorzubrins gen, fo wurde es vielleicht große Wirkung gethan haben; benn ich will Ihnen nicht verbergen, daß nach der vortreff. lichen Ocene der Claudia mit dem Marinelli, das Stuck im vierten und funften Afte etwas an Feuer verliert. flust freilich den vierten 21ft auf; in dem funften aber wunschte ich auch ein weibliches Geschopf außer der Emilia. Biele haben es nicht begreifen tonnen; und halten es für unnaturlich, daß der Bater feine geliebte Tochter, bloß aus Beforgniß der Berführung, erftechen tonne. Diefe aber feben die große Bahrheit nicht ein, die Emilia fagt, daß Gewalt nicht Gewalt, sondern daß Verführung, liebreizende Berführung, Gewalt ift. Mein Freund, der Prediger Chers hard, fagt: Die Emilie ift ein Rock auf den Buwachs gemacht, in den das Publikum noch hineinwachsen muß. Dies gilt unter Underem auch von der letten Scene. Sollte ich aber etwas hierbei munichen, fo mare es, daß Sie von ber Berführung etwas auf bem Theater hatten vorgeben laffen, daß Gie den Pringen hatten in einer Ocene preffant, fein laffen, und daß Emilia gwar nicht gewankt hatte, aber doch in einige Berlegenheit gerathen mare. Alsdann wurde das Publifum die Bitte der Emilia um den Dolch gerechter gefunden haben, als jest, da es die gefahrlichen Grimaldi's nicht vor Augen sieht, und den Prinzen noch lange nicht dringend genug findet.

Biele finden die poetische Gerechtigkeit nicht genug darin beobachtet, daß Marinelli nicht bestraft wird. Hierauf antworte ich: Es ist genug, wenn Jedermann den Marinelli verabscheuet. Und ich leibe Ihnen noch einen Grund: Ich eine Schnen noch einen Grund: Ich eine Schnen noch eine Grund: Ich eine Schliederung des Karakters schlechter Prinzen, und zugleich eine tressende Saupre auf dieselben. Wenn sie sich von ihren Gunklingen, die ihren Bollisten frohnen, Schritt vor Schritt verführen lassen, die größten Gewaltthätigkeiten und Schandthaten durch Julasung zu begehen: so bestrafen sie den Gunftling mit einer Verweisung auf seine Gitter, und nehmen einen anderen. Denen, die hiermit nicht zufrieden sind, sage ich, daß ich eine komische Oper: Marinelli's Erekution, unter der Feder

habe, worin der Gerechtigkeit Genuge gefchehen foll.

Mun auf die Karaftere! Marinelli ift gang vortrefflich geschildert. Der große Condé fragte Corneillen: woher er die Politif und Konigskunst in seinen Trauerspielen habe? Sie mochte ein Hofmarschall fragen, woher Sie die Hofe linge so genau kennen? Die Feinheiten in diesem Karakter sind allein ein paar ganze Schauspiele anderer Schriftsteller werth. Der Prinz ist, meines Erachtens, ganz nach der Natur geschildert. Man sindet, daß er am Ende gar zu matt und unthätig wird, und im fünsten Akte nichts mehr von dem Geiste hat, den er in der ersten Scene verspricht. Aber dies ist oben der wahre Karakter gewisser Prinzen, die schon Worte in ihrem Kabinette suhren, und wenn sie das Geringste thun sollen, sich von ihren Kammerherren dei der Mase herumsühren lassen. Wir hat, aus einem geheimen antidespotischen Grolle gegen schlechte Prinzen, dieser Karakter eben so wohl gefallen, als Ricaut, aus einem antigallikanischen Grolle gegen schlechte Kranzosen. Nur das Einzige wünsche Grolle gegen schlechte Kranzosen. Nur das Einzige wünschte ich, daß der Prinz bei der Emilia thätiger ware; die kleinen Süßigkeiten und Schmeicheleien, die ein Frauerzimmer übertölpesn, pstegen ja sonst den Pupppchen nicht zu sehlen, die Länder regieren, und sich von ihren Kammer

herren regieren laffen.

Der Bater und die Mutter find überaus richtig und treffend gezeichnet. Die Grafin Orfina ift neu, und fann in der angenommenen Natur naturlich fein; nur ein paar gelehrte Stellen munichte ich weg, fonderlich G. 105. muffen hieruber einmal mundlich sprechen; schriftlich fann ich mich darüber nicht genug erklaren. Sonft habe ich wider diefe Schwarmerin, die fo viele herrliche Buge ber inneren Leidenschaft hat, nichts, als daß fie une, da wir nach dem Schickfale der Emilia Galotti so begierig sind, etwas zu lange aufhalt, und daß sie nicht wiederkommt. Ich hatte so gern eine Scene zwischen der Emilia und ihr, zwischen ihr und dem Prinzen gesehen. Ware Odoardo's Karafter nicht noch mehr erhobet worden, wenn Orfina aus Rache vergebens versucht hatte, ihren Liebhaber ju erstechen, jener aber aus Tugend seine Tochter wirklich ersticht? — Doch genug, liebster Freund, von meinen fluchtigen Unmerkungen; ich munschte, daß wir einmal mundlich davon uns unterhalten konnten. Saben Sie nun Dant fur das vortreffliche Stud, mit dem Gie wieder unser Theater bereichert haben. Biehen Gie boch Ihre Sand nicht ab. Es ift, als wenn sich in Schauspieler und Bu-Schauer neues Leben ergoffe, wenn ein neues Stuck von Ihnen auf die Buhne fommt.

Nun noch ein Wort von der gestrigen Vorstellung. Ich muß Ihnen sagen, daß die Aufführung über mein Erwarten ausgesallen ist; denn ich zitterte (dies unter uns), daß es diese Truppe ganz verderben möchte. Ich befürchtete, daß die Spieler, zumal in der Eil, in der sie die Rollen haben lernen mussen, noch weit weniger von ihren Rollen verstehen

warden, als fie wirklich verstanden haben, u. f. w.

Leben Sie wohl, bester Freund! Ich umarme Sie herzlich. Ihr Micolai. 59. Sulzer

### 59. Sulger an Gleim.

Magbeburg, ben 27. Januar 1746.

Wenn ich fo empfindlich und higig mare, wie Gie, fo murbe ich mich über Ihren letten Brief fehr beklagen. Gie nennen mich einen Undankbaren und Falfchen, weil ich gezwungen worden, wider meinen Willen einen Tag früher aus Berlin zu reisen, als ich mir vorgesetzt habe. Ich will Ihnen, als ein aufrichtiger Schweizer, der den geraden Beg zugeht, und insonderheit gegen seine Freunde frei und aufrichtig ift, sagen, was ich über Ihr hisiges Verfahren bente. Entweder sind Sie in dem Falle der sich verstellens den jungen Frauen, von welchen Swift sagt: je mehr sie in Abwesenheit ihrer Manner heulen, und auf ihre Wieder, tunft zu warten scheinen, je weniger lieben sie dieselben; ober Sie sind ein ungestümer Freund, dem die Freunde klavisch dienen mussen, wenn sie nicht Ihre Gunst verlieren 3ch febe in der That nicht, wie ich 3hr Berfahren gegen mich rechtfertigen tann. Ueberlegen Gie nur bie Cache felbit, und wenn Gie dagu nicht gefetet genug find, Ueberlegen Gie nur bie fo laffen Sie diefelbe Ramlern überlegen, und bas Urtheil fallen. Daß ich von Ihnen nicht Abschied genommen, tann mir nicht jur Laft gelegt werden. Wollen Sie denn von Ihrem Freunde unmögliche Dinge fordern? Ich war auf dem Bege zur Oper, da ich die Nachricht bekann, daß wir den folgenden Morgen reisen wurden. Ich ging zu Ihnen; Sie waren nicht zu Saufe. In der Nacht mußt' ich eine paden; wann hatt' ich von Ihnen Abschied nehmen sollen? — Hieraus folgt, daß nicht ich, sondern Sie der Schuldige sind, wenn Sie von mir etwas begehren, das fein groß, muthiger Freund begehren kann. Doch ich hoffe, Ihr Ernst ift Gpaß, und dann foll auch diefe ernfthafte Bertheidigung Runftig aber wollen wir uns folche Borwurfe nicht mehr machen. "Ein Jeder thue gegen den Anderen fo viel, als feine Empfindungen von ihm fordern, weder mehr, noch weniger!" Das fagte der Konig, wie er Frieden anbot. Das foll auch unter uns abgeredet fein.

# 60. Sulger an Gleim.

Berlin, ben 3. Februar 1748.

Ich bin Ihnen diesmal die Antwort sehr lange schuldig geblieben. Dies soll nicht wieder geschehen; denn da ich jeho anfange, meiner neuen Umstände gewohnt zu werden, so werden alle meine Verrichtungen wieder in die alte Ordenung fommen. Wie ich sehe und merke, so gewöhnen Sie sich besser in Jalberstadt, als ich gern sehe. Nicht, als ob ich Ihnen die Zufriedenheit miggönnte; aber ich wollte liesber, daß Jalberstadt Sie nur halb befriedigte, damit immer, so viel nöthig, Verlangen bei Ihnen übrig bliebe, einmal Rumps Briefe.

3ch habe auch noch große Boffe wieder hierher ju tommen. nung hiezu, fo lange Ihnen dort fein Madchen fo gefallt, daß Gie fich darin verlieben tonnten. Denn in letterem .

Falle murden Sie gewiß nicht mehr hierher denten.

Sie machen mir eine überaus wunderliche Frage: "Ob ich erlauben wolle, an dem Madchenfreunde Untheil gunehmen?" — Saben Sie doch eben das Recht dazu, als ich; und meinen Sie, daß ich allein ein solches Werk auf meine Schultern nehmen wurde? - 3ch bitte Sie alfo febr, mit etwas weniger Gleichgultigkeit an diefes Borhaben gu denten, das fo viel Rugen ftiften fann.

Ich stelle mir schon im Geiste das Vergnügen vor, so wir haben murden, wenn wir Gie von hier aus besuchten. Un mir foll es gewiß nicht fehlen. Ich habe nicht gern einen Freund an einem Orte, den ich nicht fenne. Ich muß mir ihn in feiner Stube oder Rammer, an feinem Fenfter u. f. f. vorstellen tonnen, fonft tommt es mir vor, als wenn er in einem dunkeln Loche wohnte, welches ich nicht gern denfe.

Die Schriftsteller haben von der Cenfur der Atademie gar nichts zu fürchten. Die Gefete, nach welchen fie cenfirt, Es ift nur darum zu thun, der Afat, find außerft gelinde. bemie eine neue Einkunft mehr zu verschaffen.

Ich gewohne mich immer beffer hier! Wenn der Kruh: ling nur bald fommt, so werde ich bald vollkommen zufrieden Der Winter macht, daß ich meine entlegenen Freunde nur felten besuche und in Ginfamteit lebe.

#### 61. Sulger an Gleim.

Den 25. Februar 1751.

Es ist doch wohl Zeit, daß ich Ihnen wieder einmal ein Zeichen des Lebens gebe. Gie konnen die Ursachen meis nes langen Stillschweigens leicht errathen. Ein junger Ches mann hat gar entfeglich viel Beichaftigungen, und ift fehr felten fein eigener Berr. Roch bis auf diefen Sag weiß ich nicht, wie das eheliche Leben schmeckt, wenn man es ruhig genießt, und mit feiner Doris allein im Stillen lebt.

3ch lebe feit bem 18. December vorigen Jahres in einem vollkommenen Traume. Das Veranfigen diefes Trauf mes ift fo, daß man dabei gar nichts denten fann. Ich danke dem himmel, daß dieser erfte Sturm vorbei ift, bem nun ein fanftes und feligmachendes Bergnugen nach:

folgen wird.

Ich hoffe, daß Rlopftock und Bodmer nun wieder verfohnt find.\*) Rlopftock hatte vor-einiger Zeit an Herrn

<sup>\*)</sup> Ginige jungere Leute batten fich Rlopft och's bemachtiat, und ju der - nie wieder gang erloschenen Raltfinnigfeit gwischen Bodmer und ihm Anlag gegeben.

Sac geschrieben; er erwähnte unter Anderem, daß er nach Zurich gekommen ware, um an-Bodmern einen Feind zu bekommen. Dieses hatte Herrn Sack, der von der Sache noch nicht unterrichtet war, sehr betrübt. Er schrieb einen schaffen und sehr beweglichen Brief an Klopftock, und ermahnte ihn, Zurich nicht zu verlassen, bis er Bodmern wieder gewonnen hatte. Unlängst hat Klopftock wieder geschrieben; sein Brief enthält Verschiedenes, daraus wir die Hoffnung geschöpft haben, daß die vollkommene Ausschnung nächstens geschehen wird.

Nachdem ich Obiges geschrieben, erhalte ich einen Brief von Bodmern, darin er mir Klopstock's Abreise aus Zurich berichtet; sie haben sich vorher Beide noch als Freunde gesehen; Bodmer schreibt, er habe ihm seinen besten Se-

gen gegeben.

#### 62. Sulger an Gleim.

Den 8. December 1764.

Ich fann mir faum vorstellen, mein lieber Gleim, daß Sie mir alle die Vorwürse, womit Ihr Brief angefüllt ist, im Ernst machen. Von meiner Reise durch Halberstadt habe ich Ihnen die Umstände selbst geschrieben, aus denen Sie die Unmöglichkeit, daß ich Sie besuchen konnte, deutlich gesehen haben; und vermuthlich hat Ihnen die Karschin auch berichtet, wie man sowohl in Minden, als Hannover und Braunschweig, es mir durchaus abgeschlagen hat, die Route iber Halberstadt zu nehmen. Ueber den unterlassenen Besuch also fich mir wirklich nichts vorzuwersen, und Ihre Vormutre sind ungerecht.

Bas den allgemeinen Vorwurf betrifft, in den Sie sich hernach einsassen, das meine Freundschaft nicht mehr so warm set, wie ehedem, so muß ich gestehen, daß ich es selber sihle. Zu einem natürlicherweise etwas kalten Temperament kommt ein bei mir sich vor der Zeit einstellendes Alter, welches mich immer kalter macht. Ich sinde wirklich rings um mich herum nichts, das mich in Hise sest, daran mein Herz sich hängen konnte, und sebe seit einigen Jahren in einer zusriedenen Gleichgustigkeit, über welche ich mich bisweisen selbst wundere. Alle meine hiesigen Freunde und Vekannte werder Ihnen sagen, daß eine große Veränderung mit mir vorgegangen, die sich besonders darin zeigt, daß ich in keine Gesellschaft mehr komme. Dafür, daß ich in der Blüthe der Jahre kast ein Greis geworden bin, kann ich nicht, und ich hosse auch, daß die erloschene Lebhassiskeit meinem Herzen nicht nachtsheitig ist, so wie auch meine Zusriedenheit keinen übeln Einfluß gehabt hat.

Bollen-Sie mich alfo als einen kalten, aber barum boch techt gutgefinnten Freund langer behalten, und mir meine Art, ju fein, ju handeln und ju benken, laffen, fo foll es

mir fehr angenehm sein, und Sie sollen über mich nicht zu klagen haben. — Halten Sie nur Ihr Bersprechen, uns biesen Winter zu besuchen. Sie werden mich wieder als einen gut eingerichteten Hausvater antreffen, denn meine Kinder sind wieder bei mir. Sie sehen, das ich Ihrer Prohung, hier zu sein, ohne mich zu sehen, nicht den geringsten Glauben beimesse. Leben Sie wohl, mein sieber Gleim!

### 63. Sulzer an Bobmer.

Bulflingen, ben 8. Juli 1776. Ich fage mir feit acht Tagen jeden Morgen, daß ich Ihnen ichreiben follte, und boch habe ich die Rraft nicht, ben Willen wirksam zu machen. Die Zerstreuung, darin ich lebe, macht mich vollig untuchtig ju diefer Arbeit; denn for bald ich die Feder in die Sand nehme, weiß ich nicht mehr, was ich schreiben foll. In ber That ift der Ropf nie leerer, als wenn das Herz recht voll ist. Wenn es wahr ist, was Quintilian fagt: pectus est quod disertum facit, so muß es doch nur dann mahr fein, wenn das Berg nur maßig voll ift. Mir einmal ift alles Schreiben an Sie, fo lange mir 3hr Bild noch fo frisch mit allen Farben vor: fchwebt, daß ich Gie ju horen und ju feben glaube, fo abs geschmackt, daß ich ohne großen Zwang damit nicht anhalten Es ift mir gerade, als ob ich laues Waffer trinken Und doch muß ich jest Ihnen fagen, daß ich auf follte. bem Dunkt ftehe, Diefes Land ju verlaffen, es in zwei Tagen auf immer ju verlaffen. Bum Glick halt die Begierbe, meine eigene Sutte wieder ju bewohnen, auf meinem eiger nen Grund und Boden wieder ju wandeln, meine Familie wieder zu feben, meine Baume zu warten, und meine Suh, ner zu futtern, dem Unmuth, meine altesten Freunde, und den Boden, auf dem ich als ein Kind herumgewandelt bin, zu verlaffen, so sehr die Baage, daß ich nie gleichgultig bin, ob ich bleiben oder reifen soll. Ich werde aber in der That auf der Reise dadurch erquickt werden, daß Ihr icolor neben mir figen und fogar mit mir plaudern wird. Dieses wird mir den Weg verfurgen, und die Munterfeit, die ich an Ihrem Bilbe feben werde, wird auch mich ermuntern.

Ich wollte freilich nicht dafür stehen, daß Sie nicht in schwere Verurtheilung fallen werden, wenn Klopstock ersfährt, daß Sie die Kühnheit gehabt, ein Werk wieder zu bearbeiten, das er der Welt von der Hohe seines Thrones schon geschenkt hat. Ihr Unglück dabei ist, daß Sie als dann auch nicht einmal von mir ein Wort des Trostes versnehmen werden. Ich werde Ihnen die Demuthigung gonnen, aber aus ganz anderen Gründen; denn mir scheint das Werk nicht tanti, daß es einer neuen Vearbeitung werth ware. Je länger ich in der wirklichen Welt lebe, je uns

schmackhafter wird mir die, die ihr Dasein Rlopftod's Phantasie zu danken hat. Ich lebe noch lieber mit wirklichen Menschen, mit allen ihren Fehlern, als mit den phantastischen Besen, die Rlopstod Adam's Familie nennt. Diese Leute

find mir ju inbrunftig.

Bafer hat mid besucht, und wir haben uns Beide unserer Gegenwart neben einander gefreut; er ist mehr Körper, mehr Trägheit, als er sonst war; aber mitten aus dem trägen Fett heraus habe ich doch Bafer's Geist durchscheinen gesehen. Er ist im Grunde noch der Alte; nur das der etwas träge Geist mehr Nuhe hat, aus der vermehrten Materie

fich herauszuarbeiten.

Meine Gesundheit scheint doch sich unvermerkt wieder etwas zu stärken, und ich hosse noch gute Wirkung von der Keise, wenn nur die Umstände dazu so sein werden, wie ich sie wünsche. Ich bringe mit meinem freundschaftlichen Wirth\*) alle Morgen mit Plaudern und Spazieren zu, wos bei wir und eben so wenig Zwang anthun, als die großen herren, wenn ihnen der Hos gemacht wird; denn wir sehen und als Die an, wonach die Anderen sich richten müssen. Rleine Historden von schildbürgerischer Staatsverwaltung heher und niederer Orte dienen und sast täglich zur Belustigung; und wenn und etwas recht Artiges vorkommt, so rusen wir Sie immer als zu einem Feste herbei, und lassen auch Sie Ihre Ammerkungen über die Sachen machen. Visweilen wecken wir unsern verstorbenen Freund Künzit auch wieder aus, um einen lustigen Einfall mehr zu bekommen. So sliegen die Tage vor und vorüber, und es wird immer früher Abend, als wir's wünschen.

Ich hoffe, daß Sie spatestens in vier Wochen einen Brief aus dem Moabiterlande von mir bekommen sollen. Jest umarme ich Sie in diesem Lande zum lesten Male, und sage Ihnen nicht: Fahre wohl! sondern: Bleibe wohl! inzwischen ich wohl fahren möge. Der Bieder mann Schultheiß\*\*) sagt mir viel Freundschaftliches, das ich Ihnen in seinem Nannen wieder sagen soll; aber Sie wissen es schon, und ist also die blosse Erinnerung desselben

hinlanglich. Adieu!

# 64. Sulzer (mit einer Rachschrift von beffen Frau) an Spalbing.

Mein werthefter Freund!

Seien Sie mir als ein neu Berlobter von gangem Bergen gegrußet. Ich segne ben Tag, ber Ihnen Ihre Ber-

<sup>\*)</sup> Alt = Schultheiß Sulger von Winterthur.
\*\*) Schultheiß Biedermann von Winterthur, Sulger's Umtsnachfolger.

lobte juerst gewiesen, und die Stunde, in welcher-sie sich entschlossen hat, die Gemahlin meines Freundes zu werden. Seien Sie mir willkommen in dem Stande des besten irdischen Bergnügens, in welchem die Tage gleich schnellen Pfeilen, wiewohl nicht unbemerkt, vorübergehen, weil jede Järtlichkeit Jedem neues tief zu sühlendes Bergnügen bringt. Ich wünsche von ganzem Herzen, daß Sie noch glücklicher sein mögen, als ich es bin, wiewohl ich kaum einsehe, wie ein größeres Bergnügen, als das meinige, ein größeres Glücksein könnte; die Liebe, wenn sie uns immer in erster Entzückung behielte, so würden unsere Körper untüchtig in ihren Berrichtungen werden, unter der Last der Bestürzung würde vie Lust sich verlieren. Sie müssen recht glücklich sein, mein Werthester, weil Sie eine Schöne für sich gefunden, bet welcher Talente von größerer Würde

"als der Schönheit, fich bei den Mannern in Unfehen ju feten,

"Mehr als die Vildung und Sarbe der schwanken erha-

"Vortheile, die das Alter nicht raubt, noch mit Unmuth bestreuet.

"Bo die Schönheit ein Pfand nur der besten Gaben des Geistes."

Mich dunkt, daß ich ein ganz anderer Mensch bin, und in einer anderen Welt wohne, seitdem ich alle Gutthaten der Natur mit einer Person theile, die ich von ganzem Herzen liebe, und deren Lust ich noch über die meinige mit genieße. Ich prophezeie Ihnen, mein Werther, recht sehr vergnügte Tage. Sagen Sie doch Ihrer Gesliebten, daß Einer hier ist, dessen Herzen sich sehn deren Kreundin darin auszunehmen. Machen Sie auch, daß unsere Machen in den künstigen Frühltingstagen sich einander sehen können. Der Herr v. Arnim war schon wieder verreiset, als ich Ihr letztes Schreiben erhielt. Sowohl er, als seine würdige Familie, haben so viel Gutigkeit für meine Liebste gezeiget, und sie serewohldgaftlich nach Such eingeladen, daß ich bei erster Gelegenheit sie dahin führen werde.

Ich verbleibe

Ihr, getreuer Sulzer.

N. S. Obgleich ich noch nicht das Glück habe, Sie, mein werthester Jerr, zu kennen, so habe ich doch nicht werniger Antheil an Ihrer Verlobung genommen, als mein Freund. Ich süge meine Wünsche den seinigen bei; wenn sie erfüllet werden, wie es wohl nicht anders möglich, da Ihre Wahl gewiß vollkommen sein muß, so werden Ihre Tage nur ein Pfad von Glückseitigkeit und Vergnügen sein. Wie sehr verlange ich, Sie näher, als durch die Veschreibung meines Liebsten, kennen zu lernen. Ich lebe in der

Hoffnung, daß es kinftigen Sommer wird geschehen können. Unterdessen bitte ich Sie, mir einigen Theil von Ihrer Freundschaft zu geben, die ich mit einer ungemeinen Hoch; achtung verbleibe Devo ergebenste Dienerin Sulzern, nes Reusenhoffen.

#### 65. Bon. Spalding.

Laffen Gie es fich nicht ju fehr befremben, mein vereh, rungewurdiger Freund, daß Ihnen biefes — es werbe nun Brief ober Buch - gedruckt in die Sande fommt. Ich hatte, bei ber Gelegenheit einer abermaligen Auflage ber Ihnen bekannten Schrift, welche Sie hiebei erhalten, auch noch Eines und das Undere auf dem Bergen, was ich offente lich fagen wollte; und babei ward mir, aus mehr als einem Grunde, der Gedanke fo fehr willtommen, daß ich es ger miffermaßen auch Ihnen besonders fagen, Gie baruber gu meinem erften Richter nehmen, und zugleich die Welt wiffen laffen wollte, wie viel Sie mir werth find. - Empfindungen von diefer letzteren Urt ergießen fich gar zu gern; aber dabei sollen Gie doch gewiß nicht zu fürchten haben, daß ich Ihnen hier mit einem anderen Lobe, als dem von Ihrer mir unschafbaren Freundschaft, beschwerlich fein werde. 3ch betenne es aus dem Grunde meines Bergens, daß, unter den vielen wohlthatigen Fugungen Sottes, mit welchen er mein Leben beglückt hat, eine der erfreulichsten fur mich auch das ift, mit Ihnen ju gleicher Zeit gelebt ju haben, Ihnen' perfonlich bekannt geworden, von Ihnen geliebt und in den Grundsagen und Gesinnungen, welche fich auf die wichtigfte menschliche Angelegenheit beziehen, mit Ihnen eben fo, wie mit so manchen anderen redlichen und verdienstvollen Dans nern, einstimmig zu fein. Dafür danke ich noch immer Gott und Ihnen; und damit sei es auch hiervon genug!

#### 66. Boie an Gleim.

Den 28. Januar 1771.

Ich habe schon verschiedene Versuche gemacht, Burger aus seiner Lage zu reißen; allein sie sind noch alle vergebens gewesen. Er weiß nichts davon. Ich war willens, Sie zu bitten, ihm die Stelle zu verschaffen, die Ihre Gute sur mich ausgefunden hate, aber in der Zeit hatte er die ges wissest und zu sicht auf einen wichtigen Posten. Mun scheint indes nichts davaus geworden zu sein, und es ärgert mich, daß ich mich nicht früher an Sie gewandt habe. Wird ihm nicht bald geholsen, so sind wir in Gefahr, um einen vorstefflichen Kopf zu kommen. Hier sehe ich keine Ausslicht sich, und seine Freunde sind alle nicht in der Lage, ihm so nachdrücklich zu helsen, wie sie gern wollten. Klok nimmt sich seiner sehr an, und ich freue mich darüber, ob ich gleich, um Burger's selbst willen, nicht wünsche, daß er durch ihn

querft in die Welt eingeführt werde. Das wurde ihm ficher in der Meinung Derer ichaden, deren Beifall nur ein Mann, ber edel und fein denkt, sucht.

#### 67. Abbt an Gaufe.

Daß Ihre Demoiselle Schwester den herrn Erost glücklich mache, das habe ich aus dem letten Schreiben des herrn Brandhorst ersahren. Sie werden mich leicht, nicht unter die Gratulanten der großen Angahl, sondern auch, wie ich mir schmeichele, unter die von engerem Aussichusse, bei einer solchen Begebenheit rechnen, da ich Ihrem ganzen Hause so viel Wohl anzuwünschen schuldig bin. Ich wurde selbst an unseren gemeinschaftlichen, glücklichen Freund gesschrieben haben; aber ich glaube, daß die ersten Wochen der Ehe wie die Feier der Geheimnisse der Bona Dea sind, wo nicht einmal die Freundschaft in Mannekleidern erscheinen kann, ohne sie zu steben.

### 68. Abbt an eine Freundin, bei ihrer Berbeirathung.

Mun find Gie nicht mehr meine geliebte G..., Gie find nun auf ewig die Gemahlin Ihres wurdigen E... Glücklich, immer glücklich sei bas heilige Band, bas so eble Seelen mit einander vereinigte! Mit welchen Freudenthrasnen wird Ihr frommer, wurdiger Bater Sie Ihrem glücks lichen Brautigam jugeführt haben! Wie gerührt werden die besten Aeltern ihre fromme, gehorsame Tochter gesegnet, und fie dem einzigen Manne, der fie gur Frau verdiente, übergeben haben! - D! hatte ich doch gefehen diefe ruhrende Ocene, die mir schon jest Freudenthranen ablockt, da ich fie in der Entfernung mir vorstelle. Meine Aeltern hegen mit mir die feurigsten Bunfche fur 3hr Gluck. Und Alle, Die Sie tennen, fagen einstimmig: Die eble, gute S...! Gott laffe es 3hr wohlgeben! Gie verdient bas beste Gluck! Und gewiß, fo wie Gie bisher das nachahmungswurdigfte Beispiel jungfraulicher Tugend und Frommigfeit waren, fo werben Sie auch ber Belt ein Beispiel ber gludlichsten Gattin, und 3hr Gemahl wird ber glucklichfte Mann fein. Empfehlen Gie mich bemfelben als Ihren Freund, und fagen Sie ihm, daß mir dieses Gluck auch einige Anspruche auf feine Gewogenheit gebe.

Run, theueiste Frau Hofrathin, verzeihen Sie, daß ich Ihnen so viel Zeit geraubt habe, ba Ihnen jeder Augenblick jest kostbar ift. Ihre Liebe ist das Gluck meines Lebens;

ich werde nie aufhören, Sie zu verehren.

# 69. Die Rarfdin an Bobmer.

Berlin, ben 24. Mary 1761.

Mein Schickfal ließ mich im Staube geboren werben. 3ch wuche unter bem Pobel ju Laften von Sorgen empor,

die meiner warteten. Id war fern von ben Glucfeligfeiten des Lebens, und fern von den Augen der großen Belt; aber ich bin nicht unbefannt geblieben mit den Borgugen des Geistes und mit den glanzendsten Schonheiten, die uns Bodmer malen, wenn man das Vergnugen hat, sie ju lesen. Lange kannte ich Ihre vortreffliche Seele ichon, und ich kenne sie jest genauer. Jene unsichtbare Sand, die allen tag tenne sie zeit genater. Jene unsigntvare Jand, die allen Begebenheiten ihre Triebfedern giebt, führte mich nach Berslin. Hier fand ich mehrere Früchte Ihres erhabenen, Ihres dichterischen Geistes: Wie prächtig! Sulzer ist ganz mein Freund, und er ist es um so mehr, weil ich ihm diese mir nügliche Kenntnis verdanken muß. Aber, bester Dichter, ich kenne Sie nicht allein dem seineren Theile nach, ich bin auch unterrichtet von den Jügen Ihres Antliges; Ihr Gesmälbe hat in dem Jimmer Ihres Freundes einen Plas über mälbe hat in dem Jimmer Ihres Freundes einen Plas über bem Bilde der, die fein Bergnugen mit in die Gruft nahm. Er ift gang ju beklagen, der redliche Gulger; wie viel vers lor er! Der Pinsel hat alle Schonheiten einer himmlischen Seele in dem Antlig, in dem lachelnden Munde abgedrückt, dessen todte Anmuth ich immer kussen will, so oft ich das betrübte Vergnügen habe, meine Blicke auf ein Bild zu richten, das dem Bilde eines Engels gleicht. Er wird Ihnen feinen Schmerz beschrieben haben; ach, Diefe alten Bunden waren noch nicht geheilt, und die Vorsehung erlaubte dem Tode, sie wieder blutend zu machen! Traurig sist er, und weint über der Leiche seines jungsten Kindes. Der Liebling unter den dreien, er ift dahin; von einer langen abzehrenden Miederlage blieb nichts ubrig, als die fleine Geele, die ein mit haut überzogenes Gerippe noch athmen machte. gartlichfte Bater, er wollte fie von dem himmel erbitten; er beschwur den Argt, aber umfonft, fie ftarb. Guhlen Gie feinen Gram in dem Buruckbenken an die Bahre Ihres Liebs lings, dessen Verlust Sie der Melancholie des klagenden Saller's entgegenseigten. Ich hute mich, Ihnen mehr dar von zu sagen. Ich bitte um einen Theil Ihrer Ausmerksamfeit und Nachsicht, wenn ich es wagen werde, mit Ihnen in der rauhen Sprache meiner Muse zu sprechen. Ich hoffe Ihre Bergunstigung dazu, und bin voll von dem Gedanken biefer schmeichelnden Hoffnung, und voll von Hochachtung gegen Ihre Berdienfte. Em. u. f. f.

# 70. Bobmer an Gleim.

Burid, im Juli 1776.

In der Bluthe meiner Jahre war die Poesse noch nicht! Dann ftand sie an dem Isthmus des saturnischen Alters! Sagedorn, Gleim, Klopstock kamen, mit ihnen die filbernen Zeitpunkte; dann der Lenz einer goldenen Zeit! Die sem Lenze folgt kein Sommer; wir fallen in eiserne Tage

juruck! Freillich bligen fanfte, lieblich ftarte Strahlen ber

vor, wie Commenblicke in winterlichen Lagen!

Urtheilen Sie, mein Lieber, ob ich im Winter meines Lebens nicht in das saturnische Zeitalter zurückgeschritten sen? Aber vergessen Sie nicht, daß ich mit diesen Drämen (politische Schauspiele, von griechtschem Inhalt) keinen Unspruch auf die Wühne mache. Ich weiß zu wohl, daß man sich im Schauspielhause nicht versammelt, um gemeinschafte lich, und darum desto stärker, die Würde und die Rechte der Wenschheit zu empsinden! Wan will den Brutus Arien singen hören, und Lucretia soll Menuetten tanzen. Perlopidas hält man für Karrisatur, u. s. f.

Warnen Cie Jedermann, den diefe Blisftraffen bes Genie's in Feuer fegen, daß er fich bei dem Froft meines

Cicero und der Thrafea nicht erfalte!

Berben Gie, mein Theurer! fich nicht meinetwegen fürchten, daß ich einen Adam habe denken durfen, für welden Freude im Sterben ift, der nicht namenlofe Angft fühlt? Und hab' ich mich nicht verfündigt, daß ich Salos fühlt? mo's Abfall von dem Wege feines Baters David, auf den Blutgott Moloch abgewalzt habe? Ich halte boch nichts auf die Einwirkung ichwarzer Geifter. Ich nutte nur dies fen Alberglauben, den Klopftod in feinem Salomo anges Gine finnreiche Dame hat gefunden, daß Ga, bracht bat. Iomo's Bergehungen, ohne die Sulfe bojer Damonen, ihm durch die Reize der moabitischen und agpptischen Dubarrn's hatten begegnen tonnen! - Ich fehe meine Dramen mit ber Gebuld in ben Gewolben ber Berleger begraben, mit welcher ich leide, daß die des Euripides, mit feiner Berschuldung, wie die der meinigen ift, in denfelben vermodern. - Und fo fterben in meinem Pulte Protroflus und die Cherus; ter, zwei Dramen, jenes in homer's Denfart, diefes in der des Cacitus. Ich machte Hermann groß, ahne die Romer ju verkleinern, doch nicht graufam, noch verliebt.

Sie, mein liebster Gleim, haben mich geliebt, da Sie

querft fangen:

Anakreon, mein Lehrer, Singt nur von Wein und Liebe. -

Lieben Sie mich noch, da Sie singen: Der Scher Gottes ift ein Menschenfreund!

Lieben Gie ben Greis, welchem ber achtundfiebzigfte Fruhling gebluht hat!

# 71. Gegner an Gleim.

Burid, ben 5. April 1755.

Geschwind, geschwind muß ich Ihnen noch schreiben; fast ist es schon zu spat geworden. Ich muß Ihnen noch sagen, wie sehr ich über Ihren Brief, über Ihre freundsschaftlichen Gesunungen gegen mich erfreut bin. So froh

bin ich noch in keiner Frühlingsstunde gewesen. Ich ging geschwind zu Herrn Wieland; ihm ging es wie mir. Wir lasen Siner dem Anderen vor; was war das für ein lieblicher Genuß! Zuweilen wurden wir roth; denn Sie haben uns so niedlich gelobt. Wir sagten uns, das Lob und die Freundschaft eines Mannes, wie Gleim, ist die süßeste Belohnung. Wieland ist Ihr Freund; aber so kann er's nicht sein, wie ich es bin.

Sie halten doch Wort, liebster Freund, und schreiben mir an einem Fruhlingstage einen großen Brief? Ich will Ihnen auch einen schreiben, am schönften Frühlingstage, von neuen Idyllen, von einer liebenswürdigen Daphne, und von einem Kranze, — den sie mir für eine Joylle gab, und noch von vielem Anderen. Leben Sie woh! wie froh bin ich, daß ich mich nennen darf Ihren treuesten Freund.

72. J. G. Jafobi an eine Freundin, am Tage nach ihrer Sochzeit. Statt einer Strobfrangrede. Im Berbfte.

Mundern Sie sich nicht, theuerste Karoline, daß ich es wage, einen in diefer Gegend langst vergeffenen Gebrauch wieder ins Undenken ju bringen, und Ihnen fur Ihren geftrigen, jest abgelegten Rrang einen anderen ju überreichen, ber weniger in die Augen fallt, aber gewiß teinen geringeren Berth hat! Ich darf mich nur auf das Ansehen eines Man-nes berufen, den Sie kennen und lieben, dem Sie oft Ihren Beifall zuwinkten, wenn er in feinen patriotischen Phantafieen manches alte lobliche Bertommen in Odjug nahm, und darüber flagte, daß wir von öffentlichen sowohl als hauslichen Keften, mit den Gebrauchen der Bater, ihren gutmuthigen Frohfinn wegbannten. Eine gerechte Rlage! Denn in der That haben unsere Jusammenkunfte, Gaft mahle, selbst unsere Tange bei feierlichen Gelegenheiten, wenig Karakteristisches, und eben darum wenig Anziehendes mehr; damit Alles vernunftiger murde, ift Alles langweiliger geworden. Unter die festlichen Gewohnheiten, die wir nicht hatten sollen in Abnahme gerathen laffen, rechne ich den einst fo beliebten, in den gebildeten Provingen Deutschlands eine geführten Strohfrang, welchen man der Neuvermahlten dars bot, und mit einer Trauer: und Troftrede begleitete. bin ich weit entfernt, ju behaupten, daß jene Gewohnheiten ber Borfahren unverandert, ohne Rudficht auf den Geift bes Zeitalters, wieder herzustellen feien. Mit dem jestigen Tone der feineren Welt, mit unferm gangen Roftume murde fich der ehemalige Strohfrang nicht viel beffer vertragen, als Die Symenaischen Tange der alten Griechen. Was aber binbert uns, auch das gartefte weibliche Befühl mit demfelben ju verfohnen, indem wir ihn, durch eine leichte Bermande lung, jum Aehrenkranze machen? Heiliger als das schonfte, ber flora geweihete Rosengewinde, schmuckte diefer, in den

ältesten Beiten, den Tempeleingang der milben, gesetzgebenden Ceres, der Stifterin friedlicher Gesellschaften, welche dem Manne zu seinem Bogen die Sichel reichte, ihn zum ruhigeren Lebensgenusse rief, und, so wie an Keld und hutte,

fefter an Weib und Rinder band.

Wo, meine Freundin, fand' ich an dem heutigen Tage ein bedeutenderes Sinnbild fur Sie? Blumen gehoren dem noch freien unbefangenen Dadden; ihm verzeiht man, wenn es nur um ihretwillen an der grasreichen Matte feine Luft hat, nur fie zwischen dichten Kornhalmen bewundert. verzeiht man dem Madden, daß es über einem Beildenftrauße, von der Sand Des Geliebten gepflickt, alles Uebrige vergift, mit dem Geliebten fogar unter einem Strohdache fich niederlaffen und die nackten Bande mit Krangen behangen, auf den leeren Boden Maglieben und Vergismeinnicht ftreuen Gang andere verhalt es fich mit ber jungen Gattin. Diese trägt als Braut zum letten Male in ihren Haaren den jungfraulichen Ochmuck; nicht, um von der Rofe Ab-Schied zu nehmen, welche noch ferner fur fie duftet, sondern weil die Blumen ihr nicht mehr alles Das fein durfen, mas sie bisher waren. Bon nun an, wenn sie eingedent ift ihres hoheren Berufes, geht fie, als Hausmutter, über die ergies bige Wiese, die mehr als bunte Farben ihr zeigt, lagt von ber schwankenden Aehre sich an ihre Vorrathskammer er: innern, und fo gewährt ihr der Unblick der lachenden Matur. ba, wo mit jeder Freude wirthschaftliche Gorge fich paart, einen doppelten Genuß. Meinen Sie nicht, meine Theuerste, daß wir, in folder Sinficht, den Aehrenkrang mablen folle ten, um die jur Gattin gewordene Braut gu ihren neuen Pflichten damit einzuweihen? Er tonnte fie fehren, wie nothig es fei, von den Bedurfniffen des Lebens die bloßen Bergierungen deffelben wohl zu unterscheiden, und fich mit diesen nicht eher zu beschäftigen, bis man jenen volle Ges nuge geleiftet hat.

"Boher aber", fragen Sie, "nehmen wir Aehren, wenn unsere Scheunen leer stehen, und die Saat erst zu keimen beginnt? Welche Verlobte wird, aus Verlangen nach einem Kranze, zu ihrer Verbindung den Herbst erwarten?" Freistich wird keine daß; aber sie sollten es alle; nicht wegen der Schreszeit, die zur Schließung eines so wichtigen Bund, nisses die schießlichste ist. Der Frühling ist die Jahreszeit der Liebe, nicht der Che; der Liebe, welche Violen und Hyareinthen als Unterhändler braucht, die Nachtigall um ihre Kursprache bittet, gern mit dem Zephyr sich bespricht, und murmelnder Quellen, schattiger Lauben nicht entbehren kann. Dagegen reden die Verlobten mit einander ohne Dolmetscher, haben dem verschwiegenen Thal kein Geheimnis anzuverstrauen, noch irgend in einer dämmernden Grotte ihre Thräs

nen ober Ruffe zu verbergen. Wenn ber Leng mit feinen Knofpen ein liebendes Paar gur hoffnung ermuntert, fo macht der mit Fruchten beladene Berbft Diejenigen, die, als umertrennliche Gefährten, unter feinen Baumen mandeln, aufmerkfam auf die Wonne, welche jeder nuglichen Arbeit Dogen fpater die weltgewordenen Blatter abfallen und rauhe Winde mit ihnen fpielen! Die Bruft des Mannes foll gestählt, das Beib vorbereitet werden zu kunftigen Drange falen; Beide follen fuhlen, was es heiße: Gemeinschaftlich dulden und einander nicht verlaffen bis in den Tod. Gelbit die aufsteigenden Rebel aledann gleichen den dunklen Uhnungen, womit die furglich Bermahlten hinausblicken in ihr ber porstehendes Schickfal. Und der fürzere Tag gewöhnt die Battin an Saus und Berd; und an ber Geite beffen, dem fie jur Gehulfin dient, empfindet fie das Gluck des Beifams menseins um so lebhafter, je lauter in nadtlichen Finsternissen der Mord um ihre Tenfter heult.

Sie, meine Freundin, waren schon im Bluthenmonde mit Ihren jeßigen Pelichten zu bekannt, als daß Sie nöthig hatten, sich vom Herbste darin unterrichten oder bestärken zu lassen. Ich theile Ihnen meine Vorschläge nur deswegen mit, weil ich zu ersahren wünsche, ob Sie dieselben billigen. Auch diesen Aehrenkranz bring' ich Ihnen nicht als belehrens des, sondern als weistagendes Sinnbild. Ohne ihn wurden Sie nicht minder jedes Tagewerk treulich vollenden, und, wenn die Keierstunde kommt, für dassenige sorgen, was über das häusliche Leben Gesälligkeit und Anmuth verbreitet; einer Schnitterin ähnlich, welche die lehte Garbe mit Kornblumen

umschlingt.

# 73. 3. G. Jakobi an Gleim.

Duffeldorf, ben 4. April 1769.

Den Augenblick, mein liebster Freund, gab ich, unter fremdem Petschaft, an Sie ein Packchen auf die Post, worin Sie eine hörnerne Schnupftabacksdose sinden werden, mit der Inschrift auswendig auf dem Deckel: Pater Lorenzo, und inwendig: Vorick. Mun schreibe ich den Brief dazu; und diesen sollen Sie in einem öffentlichen Blatte lesen. Den Sinn des Geschenks werden Sie gleich errathen; allein, ich wunschte, daß Sie eben so bald den Geber desselben erriethen, und es dem Herzen Ihres Jakobi zutrauten; aus dieser Ursache halte ich den Brief noch zurück. Warum ich ihn aber drucken lasse? Weil er in die Hande Vieler kommen soll, die unsere Freunde sind, oder es sein könnten. Hoten Sie also, mein Liebster, die Geschichte der Dose! Meinem Bruder, der mit mir gleich empsindet, und einem Lirkel von gesühlvollen Frauenzimmern, las ich, vor einigen Lagen, Yorick's Neise vor. Wir kamen an die Geschichte des armen Franciskaners Lorenzo, welcher Vorick um ein

Almosen bat, von ihm abgewiesen wurde, burch fein fanft muthiges Betragen dem Englander Reue darüber einflogte, nachher jum Zeichen der Berfohnung von ihm eine schilde pattene Dofe befam, mogegen er ihm die feinige von Sorn gab u. f. w. Bir lafen, wie Porice diefe Dofe bagu ger braucht, um ben sanften gelassenen Geist ihres vorigen Beisigers hervorzurufen, und den seinigen bei den in der Welt zu kampfenden Kampfen in Fassung zu erhalten. "Der gute Monch war gestorben; Yorick saß bei seinem Grabe, zog die kleine Dose heraus, riß einige Ressellum Kopfe des Begrabenen heraus und weinte." Bir fahen einander still schweigend an; ein Jeder freute fich, in-den Mugen des Un. beren Thranen ju finden; wir feierten den Tod des ehrmur, bigen Greises Lorenzo und des gutherzigen Englanders. Unfer Berg fagte und: Porict hatte, maten wir ihm ber fannt gewesen, uns geliebt; und der Francistaner, glauben wir, verdiene mehr, ale alle Beiligen ber Legende, kanonifirt ju werden. Sanftmuth, Bufriedenheit mit ber Welt, unüberwindliche Geduld, Berzeihung für die Fehler des Dens fchen: diefe erften Tugenden lehrt er feine Schuler; wie viel beffer find fie, als der fromme Stoly der mehrften gestifteten Wie fuß war uns das Undenten an den erhabenen Mond, und an den, der so willig von ihm lernte! Biel ju fuß, um nicht durch etwas Sinnliches unterhalten zu wer-Bir Alle fauften und eine Schnupftabackedofe von Horn, worauf wir mit goldenen Buchstaben die Schrift fegen ließen, die auf der Ihrigen steht. Wir Alle thaten das Gelubbe, des heiligen Lorenzo wegen, jedem Francisfaner etwas ju geben, der um eine Gabe uns ansprechen wurde. Gollte in unserer Gesellschaft fich Giner durch Sige übermaltigen laffen, so halt ihm fein Freund die Dofe vor, und wir haben ju viel Gefuhl, um diefer Erinnerung, auch in der größten Beftigkeit, ju widerfteben. Unfere Damen, die keinen Taback brauchen, muffen wenigstens auf ihrem-Mabtifch eine folche Dofe fteben haben; denn ihnen gehoren, in einem hoheren Grade, die fanften Empfindungen, die wir aus ihren Blicken, aus ihrem Jon, aus ihrem Urtheil Schopfen follen. Nicht genug war es uns, die Berabredung in einem kleinen Cirkel genommen zu haben; wir wunschten-auch, daß auswärtige Freunde sich uns darin stellten. An Einige schiekten wir das Geschent, das Sie bekommen, als ein uns heiliges Ordenszeichen; Anderen soll dieser Brief unsere Gedanken mittheilen. Biele Lefer werden gar nichts dabei fuhlen; andere nicht Muth genug haben, fich in eine Berpflichtung jum Rampfe über fich felbft einzulaffen; andere wohl gar tlein genug fein, sich an den Wohlstand zu kehren, der ihnen durch eine Dose von horn beleidigt scheint. Die Erften bedauern wir; von den Zweiten hoffen wir Befferung, und die Dritten leben nicht für uns. Bielleicht hab' ich in

Zufunft das Vergnügen, an fremden Orten, hie und da, einen Unbekannten anzutreffen, der mir seine Dose von Horn mit den goldenen Buchstaben reicht. Ihn werd ich so vers traut, als, nach gegebenen Zeichen, ein Freimaurer den and den, umarmen. D, wie wollte ich mich freuen, wenn ich unter meinen hiesigen Mitbürgern einen so theueren Gebrauch einführen könnte! Dann würde die Neligion sie nicht mehr entzweien; einen gemeinschaftlichen Heiligen hätten sie; der protestantische Geistliche würde den katholischen Ordenskruder seinen Freund nennen, ihm verzeihen, daß er ein langes graues Gewand trägt; und der Ordenskruder lernte, die Menschen Walfahrten zu der im Hain gelegenen Kapelle, alle Menschen lieben, wegen der Sottheit, die für alse Menschen, aus Liebe, den Hain erschuf.

74 3. 3. 3. Fakobi an ben Geheimen Rath von Sttner, bevoll= machtigten Minifter in ber Schweiz.

Greiburg, ben 26. April 1810.

Warum, mein Verehrungemurdiger, mußten Sie am 23ften b. uns fehlen? Dicht nur meine Familie, sondern ber gange Cirtel meiner hiefigen Freunde und Freundinnen feierte, wie gewöhnlich, meinen Namenstag, und gern hatten wir Sie, mit Ihrer frohen laune, in unferer Mitte gehabt. Auch mare bann gu ben übrigen Gaben, die ich empfing, nech ein lateinisches oder griechisches Distichon hinzugekoms men. Es war für mich und die Meinigen wieder ein schoner Lag, und von neuem freut mich's, daß ich feit meinem Aufenthalte in Freiburg im Befitz eines Namenstages bin, da ich juvor, wie es in vielen Landern üblich ift, nur einen " Beburtstag hatte. Freilich ift diefer wichtiger als jener, weil man feinen Damen nicht eher erhalt, bis man geboren ift, und nur die Philosophen dann und wann einem Dinge eine Benennung geben, das fich weder im himmel noch auf Erden findet, auch wohl niemals finden wird. Inpeffen bleibt die Mamensfeier eine lobliche Sitte, felbst fur Diejenie gen, die, gleich mir, keinem Beiligen als Namenspatron fich anbefehlen konnen, oder denen ihr Patron fo wenig fein fann, ale mir mein Namensverwandter, der muthige Ritter St. Georg; benn, ob ich gleich in meiner Jugend den besten Willen gehabt hatte, so wie er, ein hubsches Madchen weißein, so weiß ich doch nicht, wie der Kanupf mit dem Eindwurme ausgefallen mare. Eindwurme ausgefallen mare. Unmöglich kann uns der Name gleichgultig sein, bei welchem wir, in den frühesten Jahren, von Aeltern, Geschwistern und Gespielen genannt wurden; dieser Laut, den wir mit den Worten Vater und Mutter, zuerst unterscheiden lernten. Noch in späteren Jahren tonet in ihm etwas von der Liebe und Freude, des Milleide und der Warnung, womit die treuen Gefahrten unserer Rindheit ihn aussprachen; und nicht selten weckt er

dieses ober jenes fuße Undenken auf, das im Dunkel der Bergangenheit Schlummert. Wenn Ginige Deswegen lieber Die Geburtes als Ramenstage gefeiert wiffen wollen, weil erftere den Wenigsten außer der Familie befannt find, folglich auf den hauslichen Rreis fich einschranten; an den letteren aber Biele Theil nehmen, mit benen man in feiner genauen Berbindung fteht; fo bin ich nicht diefer Meinung. Ich bes tradite die Besuche bei dergleichen Gelegenheiten, sobald fie nicht fteifes Sofceremoniel find, wie die Terminalien Der alten Romer, da die Grengnachbarn jusammentamen, und man, nebft den großeren Streitigkeiten, die geringeren Zwifte beilegte, zuweilen auch geheimen Groll befanftigte. Giebt es doch im menschlichen Leben der fleinen Migverständniffe, der unwillkuhrlichen Beleidigungen, der Unlaffe zu falfchem Argwohn so viele; und wie Manches schon ift, an Freudens und Chrentagen, durch eine mobimollende Miene, durch eine bargereichte Sand in ein milberes Licht gestellt, ausgefohnt, in Bergeffen, it gebracht worden. Dft fogar scheint eine bloge Gluckwunschungstarte, mit rothem Bergen bezeichnet, Einem freundlich juzulacheln, und ju fagen: Laf uns wieder Freunde fein! — Aber ift es nicht, als wollte ich durch ein Programm über namenstage Ihnen ben meinigen, ber vor, über ift, hintennach ankundigen? Genug alfo, ber Tag wurde gefeiert, fo herrlich gefeiert, daß er mir oft in der Erinnerung von neuem aufgeben, und, wenn eine trube Stunde nabet, fie durch einen Biderfchein erhellen wird.

Gleich beim Erwachen ahneten mir die Freuden, die mir bevorstanden. Als ich in das Wohnzimmer trat, fand ich die ersten Geschenke, zu denen meine Frau einige Topfe mit Auriteln gestellt hatte, weil diefe, wegen ihrer anspruchslofen Schonheit, mir vor anderen lieb find. Zugleich zeigte fie mir etwas jum Morgenanzuge für mich, und ruhmte felbst die uneigennuhige Sorgfalt, mit der sie darauf bedacht ware, daß, wenn junge Damen in der Fruhe mich besuchten, ich auf Die gefälligste Urt vor ihnen erscheinen konnte. Wirklich war eine Dame jugegen, die mir eine toftliche Urne von Arpftall anbot, voll der jeltenften Blumen, so malerisch geordnet, als hatte sie dabei die, wegen ihrer Krange so beruhmte, Uther

nienserin Glycere jur Rathgeberin gehabt. Dein Cohn gog mich durch ein Geschent aus einer fonderbaren Berlegenheit. Dein grunes Rappden, das mich fo oft ju Ihnen nach Seitersheim begleitete, als noch die, jest niedergeriffenen, Akacien vor Ihrer Thur mich bewills tommten, noch die prachtige Pappel ftand, und gum Grub: ftuck uns raufchte; diefes Rappchen fing an, vor Alter fchmars ju werden, und dennoch mocht' ich es, weil es fo lange mir gedient, fo Bieles mit mir erlebt, verschiedene Reisen mit mir gemacht, nicht verabschieden. Mein Gohn bat mich, ein neues von ihm anzunegmen, welches von der Liebe feine Weihe

Beihe befam, und in bem erften Augenblide, ba es aus

feiner Sand in die meinige überging.

Nun folgte ein Geschenk dem anderen. Jum blühenden Rosenstocke gesellte sich der goldene Lack, und der Blumenssträuße wurden so viele gebracht, daß es das Ansehen hatte, als waren die Garten um Freiburg leer gepflückt worden, damit sich mein Zimmer in einen Garten verwandelte.

bamit fich mein Simmer in einen Garten verwandelte.
Selbst die Armuth spendete einige Blumen zur Gabe, welche, wie Sie leicht errathen, nicht weniger in Ehren gehalten wurden, und neben den kostbarften ihren Plat er,

bielten.

Berschiedene dieser Geschenke hatten schriftliche Beilagen, die ihren Werth verdoppelten. Go'der Auerhahn, mit dem mich mein Freund Schnehler überraschte; die krystallene Theebuchse meines guten, treuen Arztes, und andere. Die Gedichte der beiden Ersteren — denn Eckart's Prosa ist mehr Gedicht, als viele unserer neuesten Poesieen — über, send Ahnen, nebst einer Ode von Neveu.

fende ich Ihnen, nebst einer Ode von Neneu. Mögen Sie nur meine Antworten nich, ju lang finden! Es ware traurig, wenn das Alter ben Dichter auch als

Dichter geschwäßig machte. Leben Sie wohl!

### 75. F. S. Jakobi an Erneftine.

Daffelborf, ben 10. November 1779.

Ein herrliches Beib habe ich im vergangenen Commer tennen gelernt: Mplady Opencer. - Bie mir. ihr gegenüber, aller Anspruch an Ruhm so verächtlich schien! Bie ich das so ganz fühlte, daß Adel des Karakters alle andere Große bemilthiget und, wo er in seiner gangen Bahrheit da ift, sie auch wirklich gering zu schäffen weiß. - Aber bore! Diefes edle Beib, das feiner Pflicht nie ein Orfer weigert; mit der Miene, der Bildung und dem Gang ber Minerva; beren Geffalt in jedem Buge die Berghaftige teit der Tugend ausdruckt; diefes hervische Weib ift von Gutherzigkeit so weich, daß sich unsere Empfindsamkeitsturmer über fie ju Tode lachen mirden. Gie ergablte bei Bei legenheit, daß fie eine besondere Maschine hatte machen laffen, womit fie die Insetten fangen und aus ihrem Bims mer ins Freie bringen tonnte, ohne fie gu tobten. Diefes, mit ihrer fehr mannlichen, obgleich auch fehr wohlklingenden, Stimme gesagt, hatte, sollte man benten, boppelt lacherlich flingen muffen; und doch konnte Niemand darüber lachen.
— So mahr ift es, daß echte Natur wohl niemals, Affet, tation hingegen überall lacherlich ift; furirt die Leute von der Empfindsamteit, so werden sie euch mit der Unempfindsamfeit sputen. Ich begreife die gescheidten Leute nicht, die das nicht feben tonnen, und immer glauben, es lage beim Dar, ren nur an der Kappe.

Rumpf's Briefe.

# 76. F. S. Jatobi an bie Furftin von Galligin.

Pempelfort, ben 11. Oftober 1784.

Bier bin ich wieder, liebe Amalie, in meiner fugen Pempelforter Ginfiedelei. Der himmel hat mich auf meinem Suge gang außerordentlich begunftigt. Ich fuhr bei dem ichbenften Wetter aus Raffel, und gerieth bald in Gegenden, eine immer schoner als die andere, und fo in einander ges schlungen, so wunderbar gereiht, daß der Freude daran weder Anfang noch Ende ju finden ift, und man lachelnd endlich die Gedanken schwinden und in volles Entzucken das bin geben lagt. Go erreichten wir Gifenach mit einbrechen der Racht. Um folgenden Tage waren wir vor Sonnenaufgang wieder auf der Reife, verweilten einige Stunden ju Gotha, und langten Dachmittags in Erfurt an. 3ch Schickte ju Dalberg. Der Bediente tam schnell guruck, flog die Treppe herauf, offnete die Thur, und hinter ihm ftand — Friedrich von Stadion. Ich fturgte mit einem Freuden-geschrei ihm in die Arme. Mein Berg war so voll, so geschrei ihm in die Arme. Mein Berg war so voll, so überfliegend von Dank fur diesen unverhofften glucklichen Bufall, daß ich nichts als lauter Jubel ausstromen konnte. Bir gingen mit einander ju Dalberg, der mich ungemein freundschaftlich empfing, und bald von mir erhielt, daß ich bis jum folgenden Abend in Erfurt verweilte. Run erreichte ich endlich Weimar. Die Geschichte meines dortigen Auf enthaltes ift zu reich, ale baß ich fie erzählen konnte. Gothe war, nach langem herumreifen im Barg, eben nach Saufe gefommen. Wegen ber mit einem folden Zuge verknupften Ungewißheiten hatte er fich, nachdem er Braunfdmeig ver: laffen, nichts mehr nachichicken laffen. Er fand alfo nach feiner Burndftunft meine beiden Briefe, war voll Gorge, ich mochte nicht mehr kommen, und wurde nun, da er mich uns versebens in fein Bimmer treten fah, vor Freude blag. Berder's Geele offnete fich mir gleich nach den erften Ums Er war von uns Allen unaussprechlich wohl. arınungen. Um 25ften tam nun auch Claudius. Aber Gie, liebe Umalie, tamen nicht. Dad mir und meiner Schwefter, trauerte Miemand mehr baruber, als Gothe. Er hatte über Ihren großen Schattenriß eine unfägliche Freude. Borfat war, ihn nur eine Ropie davon nehmen zu laffen; aber er eignete sich ihn so eifrig ju, daß ich unmöglich das gegen an tonnte. Bon ber vornehmen Gefellichaft haben wir uns nicht ftoren laffen. "Ich weiß wohl," fagte Gothe, ,,daß man, um die dehors ju falviren, das dedans ju Grunde richten foll; aber ich fann mich denn doch nicht wohl Dagu versteben." Am 29sten reifte ich ab, und fuhr in einem Rennen fort bis Frankfurt. Sier begegnete ich meinem Bruder, und wir verweilten bei einander bis jum britten Tage. Um Mittmoch fam ich bei meinen Rindern aluflich

an. Von Ihnen, liebe Amalie, wußte mir Niemand ein Bort zu sagen. Nur durch einen Brief des guten Sommerring ersuhr ich, daß Sie sehr zusrieden über Ihre kleine Reise nach dem Harz, und mit gebesserter Gesundheit Kassel erreicht, und von da Ihren Rückweg angetreten hatten. Liebe Amalie, schreiben Sie mir doch bald, oder wenigstens lassen Sie mir schreiben. D, daß dieses Blatt Ihnen den Blick meines Auges, wie er jest darauf geheftet ift, überbringen konnte!

77. F. S. Satobi an den Konfiftorialrath Jafobi gu Celle.
Pempelfort, ben 29. December 1788.

Verehrungswürdigster! Er ist angelangt in den Wohnungen des Friedens, Ihr angeborener Freund und mein Bater! angelangt, nach so manchem saueren Schritte, deren wir viele mit ihm thaten. Sie wissen duuch Karoline die Umstände seiner letzten Krankheit. Diese blieben dieselben bis Freitag Abend um 10 Uhr, wo das Ende sichtbar herans nahete. Die Auslösung geschah um Mitternacht. Gestern habe ich mit meinem Bruder und unseren Nachbarn die zus ruckgelassen Hulle beigesetzt.

Bas foll ich Ihnen sagen, ebler Mann, Ihre Wehmuth mag ich nicht vergrößern; und Krafte des Troftes hat allein Der, der da spricht: Siehe, ich mache Alles neu!

Sie, Verehrungswurdigster, von uns Allen innigst Geliebter, sind nun das einzige Haupt beider Familien. Wir beten für Ihre Erhaltung. Ihr Derz muß es subsen, daß wir Ihnen nun noch näher angehören. Ehrerbietigst füssen wir Ihre Hande, von denen Segen ausgeht, auch wenn lie ruhen über Nahen und Fernen. Lassen Sie diese frommen Jande über uns ausgebreitet sein, und Ihr Geist erhebe sich auch um unsererwillen oft zu der Segenwart des Allmächtigen, welcher der Barmherzige ist.

# 78. F. S. Jafobi an Julie, Grafin von Reventlow.

Pempelfort, ben 22. Februar 1790.

Mit dem außersten Unvermögen unternehme ich es, liebe Julie, Ihnen einige Zeilen zu schreiben. Seit vier Wochen plagt mich ein arger Husten, und nun ist seit einigen Tagen, ich weiß nicht was, noch dazu gekommen, was mich ganz daniederwirft. Es koftet mich mehr, als Sie glauben, meinen Brief mit diesen Klagen anzusangen. Wenn ich leide, möchte ich mich immer vor der ganzen Welt verbergen können. Ja, liebe Julie, ich bin ein Stummer; die Natur hat mich zum Schweigen, zur Einsamkeit berufen, das Schicksal hat mich dazu eingesegnet.

Ihr schoner Oktober, Brief aus Emkendorf, welchen ich ben 3. November erhielt, ist mir seitdem nicht aus den Augen, nicht aus den Gedanken gekommen; er blieb auf

meinem Pulte, weil er immer den nächsten Tag beantwortet werden sollte. Niemand denkt sich meine Lage, wie sie wirklich ist. Ich möchte oft vergehen vor Schwermuth über dem ewigen Nichtfertigwerdenkönnen. Nicht einen Tag erlebe ich, an dem ich von Morgen bis Abend gesund wäre; Wochen, Monate bringe ich in der traurigsten Unfähigkeit zu. —— Wahrlich, liebe Julie, ich bin ein armer Mann, den Sie bemitleiden, den Sie nicht mit Vorwürfen, die er ges

wiß nicht verdient, betrüben muffen.

Dag es Ihnen, liebe Julie, diefen Winter nicht beffer als den vorigen geht, hatte mir vor furgem Claudius geichrieben; nicht lange vorher meldete er, es ließe fich gur Bas mein lieber Reventlow dabei leiden Befferung an. muß, fible ich gang. Wohl Ihnen, daß Sie Ihren Zustand ju tragen wissen, wie Sie ihn tragen! Es trostete mich, ba ich in Ihrem Briefe aus Emfendorf las, daß Sie mie Die Last eines mußigen Augenblicks fühlen. Aber in Ihrem letten Briefe ermahnen Gie gemiffer finfterer Stunden auf eine Urt, die mir ichwer auf's Berg gefallen ift. Id) fenne das nachsinnende Binfchauen auf eine unfichtbare Lebendigs feit, die "wie ein Baffertropfen über einen Ocean von Tod Bermandelung und Bernichtung hinübergerettet werden foll." - Aber bald erwachten dann auch wieder Gedanken und Empfindungen in mir, die aus dem tiefften Reim der Geele. gleichsam aus der Burgel der Emigfeit in ihr, wie Strahlen aus der Dacht hervorblitten ... "Siehe den Mond, wenn er in einer fternvollen Racht noch unter bem Horizont verborgen ift, und nun bald heraufrucken will: ftille, heilige Strahlen verfundigen feine Untunft in weiten Rreifen umber - bann fommt er felbit! Go find Deine Ahnungen! Und wie nach einer traumvollen Racht der Konig des himmels die Belt verklart, und Dir anstatt der nacht lichen Phantafie Birklichkeit zeigt, fo wartet ein Tag Des Unschauens auf Dich!" - Unfer Leben ift ein Traum, Dies erkennen wir Alle; aber folgt denn nicht aus eben Diefer Ers kenntniß, daß auch ein Wachen fein muß? Go wenig die Zeit die Ewigkeit erschaffen haben kann, der Schoß der Ewigfeit fein tann, fo wenig fann Berganglichfeit die Quelle. der Unfang und das Ende der Befen fein. Athem Gottes ift unfer Leben; diefes Leben felbst fein Bild in uns - Des Schaffenden, mabrlich nicht des Eddtenden.

—— Wenn Sie Luft haben, beste Julie, Pains Hill wieder zu sehen, ohne über das Weer zu gehen, so machen Sie eine Reise nach Pempelfort. Ich habe das leibhafte Pains Hill aus meinem Garten gemacht, die Grotte, den Thurm, das gothische Gebäude u. dergl. ausgenommen. Er ist ungefähr noch einmal so groß geworden, als Sie ihn gessehen haben. Der Duffelbach hat einen anderen Lauf gesnommen: es sind Berge und Thäler entstanden. — Ich

wollte, Lene ergabite es Ihnen. Aber biefe wurde nur vom Haufe sprechen, welches auch noch einmal so groß geworden ift, als es war, und ihr unfäglich viel zu schaffen macht. Ich hoffe, mit bem Garten ungefahr in 14 Tagen fertig zu

fein; Lene mit dem Sause erft im Juni. Die frangofische Revolution hat mir den Binter durch viel zu schaffen gemacht, und ich hatte Ihnen eine Menge Dinge barüber zu sagen, die ich jetet, ba es mir so gang an Munterteit und Rraften dazu fehlt, wohl ungesagt saffen muß. Louise Stolberg hat mich in einem Schonen Briefe an Lene erinnert, bei diefen Umftanden nicht zu schlafen. Bu diefer Erinnerung kann ich nicht gang schweigen. Sagen Sie dem trefflichen Weibe, daß ich antworten werde, sobald ich wieder etwas bei Verstande bin.

# .79. F. S. Jakobi an Georg Forfter ju Maing.

Pempelfert, ben 19. Mary 1790.

Lieber Forfter! ich bin in einen folden Sturm und Drang von Bauen und Pflangen gegathen, daß ich Lefen und Schreiben darüber vergeffen habe, und faum meine eigene Hand noch tenne. In meine Peteiche und in meinen langen weiten Mantel bis an die Augen eingewickelt, hantiere ich von der Morgendammerung bis zur Racht, feit vielen Wochen, Sag auf Sag unter meinen 25 bis 30 Urbeitern, im Garten, und beiße gwifden duid mid herum mit allen Bunften des heiligen romischen Reiches auf meinem Solzplat und zwifden den Trummern meines Saufes. Geben Sie, in dem Augenblicke, da ich Ihnen dieses schreibe, bre-den fie mir von der Bachfeite in mein Zimmer, und ich sehe wirklich durch die Bresche; nebenan werfen sie die Bande ein, unterbeffen man im Vorzimmer Thur und Fens fter zumauert. Glauben Sie, daß ein Philosoph so etwas erben und feine Versonalität salviren kann? Die meinige ift langft dabin, und wenn ich es etwa nicht felbst bin, der an Sie Schreibt, so nehmen Sie mir es nicht übel. Sie doch kommen und mich in integrum restituiren wollten! - Es jahrt fich nun in wenigen Tagen, daß Gie die freunde schaftliche Wallfahrt ju mir thaten, fur die ich Ihnen noch immer nicht genug, noch immer nicht, wie ich gern mochte, meinen Dant gebracht habe. Sagen Sie mir doch, lieber Forfter, sagen Sie mir's für sich und für Therese, daß Sie wiederkommen wollen. D, mit welcher noch gang ander ren Freude ich Euch nun erwarten wurde - und wie gang anders Euch genießen! - Einen rechten Beighunger fuhle ich, Du lieber, guter Alter, Dich zu haben, zu halten, zu erbrucken. — Daß ich ben Dupaty, ben Ihr Brief vont 18ten mir überbrachte, noch nicht gelesen haben werbe, sehen Sie mir an der Rase an, und es läßt sich aus dem Borhergehenden auch burch Schluffe herausbringen. Unterdeffen

haben meine So vestern sich mit bem Buche gutlich gethan, und ich freue mich darauf. Der erste Band hat mir großes Vergnügen gemacht. Wer einem solchen Manne seine Fehler nicht verzeihen kann, der packt sich und flicke alt auf Gassen und an Wegen. Gewisse erfindliche Eruptionen sind das Einzige, was mir fatal an ihm ist; nämlich da, wo sie ges

macht icheinen, wo er nur damit ausstaffirt.

Seien Sie barmherzig, liebster Forster, und antworkten Sie mir bald einige Zeilen, damit ich erfahre, ob Sie mit Therese und Ihren Kindern wohl sind, und sich des herannahenden Frahlings freuen. — O, daß Sie auch einen Garten gepflanzt hatten, nun bald damit fertig waren, und bei jedem hervorbrechenden Blattchen einen Sprung thaten! — Gruben Sie Sommerring und Heinsen, und meinen Muller, dem ich unverantwortlich geschwiegen habe. — Ich herze Sie mit innigster Liebe.

# 80. F. S. Jakobi an Elife Reimarus ju hamburg.

Dempelfort, ben 5. Mai 1792.

So eben, theuerste Freundin, habe ich Ihren lieben, herzlichen, drittehalb Jahr alten Brief wieder gelesen, und mich gefragt, was ich für ein Mensch sei, daß ich einen solchen Brief bonnte auf Antwort warten lassen. Letder weiß ich nur zu gut, wie mir das begegnen konnte; denn dassels bige begegnet mir in einem fort. Daß ich darüber verzweizseln, und vor Schaam mich gar nicht mehr sehen lassen sollten wollen Sie das, liebste Elise? Sie sagen: Nein! nein! und reichen mir die Hand. Das wußte ich, und die metnige ist schon da. Nehmen Sie zugleich dieses Buch, dessen Ausseitung mir den vorigen Winter verschönert, oder viellmehr schön gemacht hat. Ich siege ein zweites Eremplar bei, welches Sie in unseres Dottors Haus legen, und wenn Sie hinkommen, ihm dassenige daraus vorlesen sollen, was ihn interessüren kann.

Gegenwartig bin ich am Wolbemar. Ich wollte ihn nur ausbessern, und mit einer Vorrede oder Nachrede kale satern; aber das Ding hat mich daran gekriegt, ich muß dem Eticke helfen, daß es ein Ganzes wird. Das Ganze wird nicht viel größer werden, als das Stück war, und soll doch, wenn es mir gelingt, als ein recht exemplarisches Ganzes

dastehen.

Tausend Gruße von meiner Schwester, besonders von der Sie unveränderlich recht herzlich liebenden Lene. Wir leben in unserm Pempelsort, das sich mit jedem Jahre versschöhnert, wie Diogenes in seinem Fasse; nur mit dem Unterschiede, daß wir reinlicher und geselliger sind, als jener toll gewordene Sokrates. Es ist unverzeihlich, daß Sie uns noch nicht besuchten. Was hinderte Sie, einen Sommer bei uns zuzubringen? Nichts, als die Furcht vor lans

ger Beile! Wie aber, wenn ich Ihnen versprache, sobald Sie Langeweile hatten, Sie schntustracks nach bem schonen folgen hamburg juruckzubringen? Rehmen Sie bies in Ueberleaung.

Taufend Gruße Allen, was Reimarus heißt und gu Reimarus gehort! Ich umarme Sie mit unvergänglicher

Freundschaft.

# 81. F. S. Jakobi an Elife Reimarus zu hamburg.

Eutin, ben 27. Januar 1799.

Ich versuche nicht, Ihnen zu sagen, liebste Elise, wie die Nachricht von dem Tode unseres Siveking mich erzeiffen, mich gebeugt hat. Wie danke ich es Ihnen, daß Sie mich durch Ihren Brief mit der vorigen Post auf dies sen Schlag vorbereiteten! So wie der Sonnabend heran nahete, wuchs meine Furcht, und Lene, die, nachdem sie Ihren Brief vom Dienstag gelesen, wenig Gutes hoffte, vers mehrte mit Vorbedacht meine Sorge. Und doch, da ich nun die Vorschaft empfing: Er ist todt! war es, als wäre ich ohne alle Vorbereitung gewesen. — Wie Ihr Alle mir gegen wärtig wurdet in diesem Augenblick! Ich klage mit Euch und über Euch. Ich kann nicht sagen, daß mir Worte sehlen; ich suche keine — und doch habe ich schreiben wollen. Geben Sie mir doch weitere Nachrichten, liebe Elise, vorzuchmich von Kann den. Warum bin ich jeht nicht bet Euch; ich bin ein so guter Trauermann — kein sinkerer — lene und Lotte grüßen aus dem Innersten der Seele. — Mehr kann ich heute nicht schreiben.

# 82. F. S. Jafobi an Dobm.

Eutin, ben 28. Januar 1796.

Gruße Dich Gott, lieber Dohm! Gruße Dich Gott, liebe henriette! Ich muß endlich wieder einmal an Euch ichreiben, und ergreife die Feder dazu, ohne noch zu wissen, was ich Euch sagen werde; ohne Entschluß, aus blogem Triebe. Ich sage Dir hiermit, lieber Dohm, daß ich lebe, und daß Dir ein Mensch, Dein Freund, nicht bloß das phisosophische Gespenst meines Namens, erscheint. Erscheine mir wieder so, wenn meine Stimme Deine Seele erwecken tann, daß sie auffliegt und sich selbst fühlt, in sich und im Kreunde.

Bas sind wir doch für Thoren, wir besseren, der Freundsschaft und der Weisheit sähige Wenschen, daß wir uns gessangen nehmen sassen von den Anderen, und es schlimmer haben, als sie! Ich denke mich, und Du arbeitest Dich jum Gerippe; Beide, damit Buchstaben des Lichts und des Rechts entstehen, eine Schrift, die Riemand lesen kann, als welcher sie geschrieben hat. Wahrlich, man sollte uns dies und das, und thut uns dies und das, wie es sich gebührt.

Aber auch die Predigt ist Thorheit; benn wir werben uns nicht bessern, so wenig als die Welt sich bessern wird. Laß uns wenigstens die Augenblicke genießen, die unser sind und keines Anderen; die Augenblicke des eigenen und wahren Daseins, und dem Genossen aurufen: Hier bin ich! Wobist Du? — Daß mein Zigeunerleben bald ein Ende nehmen mage, wünsche ich von Hergen. Sage, was Du darüber vermuthest, aber ohne vielen Zweisel; sonst kann es mir nicht nüben, weder zum Unterricht noch zur Ergöhung. Es läßt sich nichts beschließen, ehe die Franzosen wieder zu Hausessen und Vausselfund Und Deutschland Frieden hat. Ich bitte also, diesen zu beschleunigen und alsdann gleich nach Hamburg zu kommen, wo ich mich auf erhaltenen Wink einstellen und gewiß sorgen werde, daß die Reise Euch nicht gereuen soll.

#### 83. Mufaus an Ricolai.

Beimar, ben 10. December 1776.

Auf drei Dinge, merte ich, kann man fich nicht allzu ficher verlassen: auf bas Wetter, auf die Weiber und auf Recensentenparole. Von diesem Sage bin ich durch gang neue Beispiele überzeugt worden, wie Sie gleich horen were ben. Der Berzog hat hier eine große Wiese hochftens drei Schuh hoch unter Baffer fegen, ein hubsches Saus von Brettern babei bauen, einige zwanzig Sisschlitten, in Form von Sorgenstühlen, anschaffen laffen. Das haus wird geheizt, in der Ruche dabei konnen fich die Sonoratioren Raffee brauen laffen, und es ift diese Unstalt ju einer Winterluft barteit eingerichtet, woran Jeder, der Schlittschuh laufen kann, ober der fich des Gis Karrouffels und der Schlitten, die geschoben werden, bedienen will, Untheil nehmen fann. Da laffen fich Sofdamen und Burgerweiber herumtreiben, und Rammerherren, Pagen und Frifeurs laufen auf Schlitte schuhen durcheinander. Wer friert, kann in das Haus ge-hen und sich warmen. An diesem bunten Vergnügen, wels des in der That viel Spaß macht, habe ich, da die ganze Stadt hinauslauft, auch ein paar Dal Untheil genommen, und meine Frau und den fleinen Gohn auf dem Gife herum gefutscht. Geftern hatten fich mein Odwiegervater, Dube men, Gevattern und Nachbarn vereinigt, des Morgens da felbft ein großes Dejeuner zu halten, und allen möglichen Muthwillen auf dem Gise zu treiben; aber in der Nacht fiel ploblich Thauwetter ein; es fing an ju regnen, und unsere Freude wurde ju Baffer. Das war vom Better; nun von Weibern,

Da wir hier das Glack genossen, Sie auf einige Tage bei uns zu sehen, hatten Sie wohl nicht geglaubt, daß eine von den damals stehenden Shen in dem Cirkel Ihrer hiest gen Bekannten durch eine formliche Scheidung wurde ger trennt werden. Das ist aber vor einigen Wochen erfolgt.

Der Prozest bes Dottor Buchholz ift geendiget; er ift von feiner Frau geschieden, Die Rinder behalt er u. f. w. Das

maren die Weiber!

Run der lette Punkt. Recensentenparole ift une ficherer noch, als die Treue der Weiber und die Beständige feit des Wetters. Laut meines Tagebuches fehe ich, daß ich Ihnen feche Bochen nach Jubilate Die Lieferung Der rucke standigen Recensionen versprochen habe, und sie kommen taum vor dem Schlusse des Jahres nach Berlin. Unter metnen Mitbrübern, die Ihnen mancherlei Entschuldigungen beb bergleichen Bergogerungen fagen mogen, ift aber Reiner, ber, wie ich, neben feinem ordentlichen Berufe, und dem, gu tunftrichtern, noch obendrein Afteur mare. Es geht mit unferem Liebhabertheater noch immer gang gut von ftatten, ob ich gleich nicht mehr die Ehre genieße, in Rupfer gefto, den ju werden, denn Berr Rraufe hat aufgehort, feine Theaterzeichnungen ju agen; vermuthlich mag fo gar viele Nachfrage nicht danach gewesen fein. Indessen wird boch frisch weggespielt. herr Gothe hat ein Vaar von scinen Studen zum Besten gegeben. Die Geschwister, in einem Aft, und ein Stud, Die Mitschuldigen. Er selbst hat Er felbft hat viel wahre Aftion und macht eine angenehme Figur. .Dit. ben Kombolien wird freilich manche ichone Stunde vertandurch die Proben, und dadurch veranlagte zersplitternde Lot terieen, Dickenicks ze. Das war von Recensentenparole! - -- Musaus.

# 84. Mufaus an Micolai.

Weimar, ben 12. Mai 1781.

Seien Sie mir wieder willfommen, theuerster Freund, in diesem Erdenleben, das ich von neuem beginne. Dies mal habe ich den Fuß, mit welchem ich bereits am Grabe stand, zum Glück zurückgezogen, und besinde mich, einige Nachwehen abgerechnet, die nach einer schweren Krankheit gewöhnlich sind, wieder in dem Zustande, wie vorher. Gott 266! daß meine Aerzte, die mir für den übrigen Theil meines lebens, wenn ich ja diesmal dem Tode entrinnen sollte, den gesunden Menschenverstand absprachen, sich geirrt haben. Freilich mag es für die Umstehenden ein gräßlicher Andlick gewesen sein, sechs Wochen lang aller Vernunft und alles Bewußtseins mich beraubt zu sehen. Am zweiten Weihnachtstage in der Nacht versiel ich in diesen ungläcklichen Zustand, und zu Lichtmessen erwachte ich Worgens aus dies sem langen Todesschlase, so daß ich glaubte, es wäre der dritte Weihnachtsfeiertag, und ich hätte nur eine Nacht geschlasen. Alles, was während der Zeit mit mir vorgegangen war, schien mir nur ein schwerer Traum gewesen zu sein. Freund Buch olz hat Alles gethan, was man von einem

Freunde und Arzte erwarten tann, und ba ich noch lebe, fo feben Sie, bag ich meinem Arzte Ehre mache.

Ewig Schade, daß das Lucrum für bie phyfiogno: mifchen Reifen durch die bofe Krantheit fo jufammenge: fcmolgen ift! 3d hatte mir davon einen Sparpfennig gus ruckgelegt, um einmal in diesem Leben Sie in Ihrer Ronigs. ftadt zu besuchen. Aber nun hat die Apotheke Diesen Schafe in Befchlag genommen, und es ift fehr zweifelhaft, ob ich einmal wieder einen Gedanten ju einem fo gunftigen Berlagsartifel erhaschen werde. Denn der arme Grandison ist wie ein ersoffenes Bergwert, wo man nur Baffer aus: pumpt, und nie ju einem reichhaltigen Flot gelangt. deffen ift es für die Meinigen gut, daß ich noch lebe. dente: laß fahren dahin! Es ftectt in den Schriftstellerhonos rarien felten viel Gegen, das beweifet ja der Dolngraph sonnenklar und Andere mehr.

Noch nie ist mir ein Apophthegma einleuchtender gewors den, als das, womit, wenn mein Gedachtniß mich nicht bes trugt, der Teufel den frommen Siob regalirt: Saut um Saut, und Alles, was ein Mann hat, giebt er um fein Les 3d bin im zweiten Theile meines Lebens, wie im ben. erften, Musaus.

Ihr ic.

#### Mufdus an M. 85.

Weimar, im Gartenhaufe, ben 3. December 1785.

Es ist schon lange mein ernstlicher Vorsatz gewesen, mich mit Ihnen einmal recht auszuschwaßen; aber der Simmel weiß, was immer fur Michtemurdigkeiten mir in Weg getreten find, die mir diefes Bergnugen verfagt haben. Beute foll mir auch nichts meine Freude verderben. Um besto ges wiffer ju gehen, habe ich gleich nach Tifche die Dagd mit einem Korbe Holz befrachtet und mich auf meine Villa erho: ben, und nachdem bei einem fehr leidlichen heiteren Tage Alles um mich her in Ordnung gebracht ift, die Stube aufe geraumt, das Ranapee aufgeschuttelt, der Ofen maßig geheigt, und jum Wohlgeruch die Oberfläche des Altars mit Rauchers pulver sattsam ift bestreuet worden, pflanze ich mich mit der turtifchen Pfeife auf das Ranapee, wo ich diesen Brief an Sie bei abgeschlossener Gartenthur ungestört zu vollenden hoffe. Ich habe so viel in potto, das ich Ihnen sagen mochte, daß ich nicht gleich weiß, womit ich anheben soll. Es wird am rathsamften fein, daß ich der chronologischen Dronung folge. Erftlich den marmften Dant fur Ihren ausführlichen Bericht von der Seereife. Rachft der Donffee, die ich vor langer als 30 Jahren mit großer Inbrunft ge-lefen habe, hat mich feine Meeresfahrt, felbst die von Coot rund um bie Belt, fo intereffirt, als die Ihrige; benn Sie haben mir gerade bas Individuelle berfelben befchrieben, mas ich eigentlich ju wiffen wunschte, Ihre eigenen Empfindungen bei ber erften Seereife, bie ich keinem von ben ehemals bier gewesenen jungen Lief, und Rurlandern habe abnothigen tonnen. Aber Sie haben die Kunst verstanden, mir Ihre Reise recht anschaulich zu machen, so anschaulich, daß ich alle Ihre Empfindungen in der That mit empfunden habe. den Schwanten des Schiffes mahrend des Sturmes, wurde die Phantaffe fo rege, daß Alles vor meinen Augen gu schwanten schien, und ich nach den Armlehnen meines sphas ritifden Polfterftuhles griff, um mich daran feftzuhalten. Bei der drolligen Beichte des Frangofen bebte und bangte mir das Berg, und ich fublte, daß, wenn ich die nämlichen religiöfen Grundfage hegte, ich sonder Zweifel das Ramliche wurde gethan haben; denn nach meinem gegenwartigen Koftume wurde ich es gewiß nicht an haufigen Stofgebeten haben mangeln laffen, wie meine Freunde und Gefährten bei der Bafferfahrt über den Schwansee, wie Sie fich wohl ere imern werden, mir beimeffen, und welches auch wohl Grund haben mag. Go wenig ich bei ruhigem Blute den Stoffe gebeten Kraft beilege, so ist doch das eine Schwachheit, die mir noch von der ersten Jugend her anklebt, daß ich bei der geringsten anscheinenden Gefahr sogleich dazu meine Zuflucht nehme. 3ch habe Ihre Abenteuer auf der Gee, wie Gie also leicht glauben werden, nicht nur febr oft gelesen und mid gang in Thre Lage gefest, sondern auch mit Freunden und Befannten diese Materie vielfaltig verabhandelt. Das durch geschah es denn, daß große Nachfrage nach Ihrem Briefe war, und daß ich ersucht wurde, solchen ad actum legendi zu kommuniciren; er ist also hier gleichsam von haus ju haus, nachher nach Gotha, und wer weiß, wo noch mehr, herumgewandert. Mit vieler Muhe bin ich nun zwar endlich wieder zu dem Besitze desselben gelangt; aber er gleicht einer verblichenen archivarischen Urfunde, oder dem Original des Evangeliums des heil. Markus in Benes dig, das nicht mehr lesbar ift; durch so viele Sande ift er gegangen, in so vielen Taschen ift er herumgetragen worden, und nun liegt er in der Ochublade meines Ochreibtisches im Barten, als eine Reliquie neben Freund - - Tabacks pfeife, die er als Brautigam angeraucht und mit feinem Namen bezeichnet hat, und die ich Ihrer Frau Schwester verwichenen Sommer daselbst vorgezeigt habe.

Aber glauben Sie nicht, daß Sie allein Ehre und Würsen in der Familie dahinnehmen; auch ich bin emergirt. 3war in einem so raschen Fluge geht es nicht mit mir, und bis zum Präsidenten werde ich es wohl schwerlich bringen; aber ich bin doch auch etwas, was ich noch nicht war, da Sie hier bei uns waren. Meine liebe Frau, die eine große Freundin vom Aufgeben ist, würde zu Ihnen sagen: Nachen Sie einmal! Ich inzwischen will die Gabe Ihres sonst uns bezweiselten Scharssung nicht auf die missliche Probe stellen,

und es Ihnen lieber gerade heraus sagen, daß die philosophische Fakultät in Jena mir die heimliche Freude zubereitet hat, mich zu magistrisciren und mir im Augustmonat das Diplom zuzuschieben. Weil ich nun mit dieser Ehrenwürde nichts anzusangen weiß, es auch ruhmräthig lassen würde meinen Gönnern und Freunden das Diplom zuzuschiefen und meine Magisterwürde auszuschreien, so habe ich den Weg der Bekanntmachung erwählt, daß ich ein Eremplar, nach dem Beispiel der Landesregenten, die ihre Willensmeinung durch Patente, die an die Stadtthore angeschlagen werden, zu erstennen geben, in meinem Territorio ad valvas des Gartenthauses inwendig affigiret, wo alle Passanten, die ihre Augen barauf richten wollen, von meiner Magisterwürde zureichende

Motiz erhalten.

Sie haben meine Frau auch überrascht mit einem groi Ben und herrlichen Prafente von Flachs, der ihr fo werth und angenehm ift, daß, wenn fie nicht bereits eine fehr gute, freundliche Gattin ware, ich Ihnen mehr als meine Frau mußte verbunden fein, daß Ihr Geschenk auf ihren Karakter also gewirkt hat, daß sie das munterste, liebenswurdigfte Beib ift. Sie stattet durch mich verbindlichsten Dank ab, und berechnet alle den Bewinn, den fie von diefer Rlaches spende zu machen gedenket. Ihr Rame foll auf jedem dars aus verfertigten Gewebe prangen von feiner rofinfarbener Seide. O Beh, das Dapier ift hier ju Ende! Gie muffen einem Ochmager verzeihen, der fein Ende finden fann und Sie noch mit einer Quartfeite belaftiget. Freund Sain's Erfcheinungen find vor ein paar Wochen euschienen, Der Berleger ist aber nicht freigebig gewesen; ich habe nicht mehr als 4 Exemplare erhalten, davon ift Ihnen eines gewidmet. Mußerdem hat meine Frau Ihnen auch ein Prafent jugebacht: das ift meine Bufte, die Freund Klauer als ein Probestud bei der diesjährigen Ausstellung der Zeichnenschule versfertigt, und, wie das Publikum fagt, sehr treu nach dem Original gebildet hat, welches ich aber nicht glaube; denn ich bin von meiner Physiognomie so eingenommen, daß ich glaube, das Original nehme fich ungleich beffer aus, als die Dachbildung; wenigstens fann ich mich nicht bereden, daß mich Mutter Natur mit einer fo ichiefen Rafe dotirt habe, ale Freund Rlauer. — Benn Ihnen der vierte Theil der Boltsmahrchen zu Gesichte kommt, so werden Sie den Schauplat ber erften Gefchichte nach Bremen verlegt und fehr viel Lotales von diefer Stadt darinnen finden, woraus Gie denn leicht auf die Gpur tommen und vermuthen werden, daß ich mir die Unwesenheit Ihrer Frau Schwester bestens zu Duge gemacht, und wieder mit ihrem Kalbe gepflugt habe. 3ch fand in Unsehung meiner Finangen einen Defett von einem Schoef Thalern, die mir pour les menus plaisirs unumganglich nothig waren; ich reifte alfo nicht, wie fonft gewöhnlich, nach Gotha, und schrieb rasch diese 16 Bogen, die ich noch zu rechter Zeit zu Markte brachte. Ich bin in saecula saeculorum.

#### 86. Schmidt an Gleim.

Langenfalga, ben 14. Auguft 1750.

Ich bin überzeugt, daß entweder jest Generalkapitel ift, oder daß Gie verliebt fein muffen; fonft wurden Gie es fich selbst nicht verzeihen, daß Sie mir so lange nicht geantwor, tet haben. Sie wissen, daß Ihre Briefe der einzige Troft in meiner hiefigen Ginsamfeit find, und wie wurden Gie mir diesen verfagt haben tonnen, wenn Gie nur einen Augenblick Beit übrig gehabt hatten?

In feiner Ginfamteit? werben Gie fragen; hat er nicht

Madden genug um sich, in die er sich verlieben kann? — Ja, ja, mein lieber Gleim! Ihre Frage ist zwar sehr natürlich, und doch ist es gewiß, daß kein Einstedler, selbst Bruder Philipp im Lafontaine, von der Seite her, eine wüstere Einode bewohnt, als ich. Die vielen Madchen, mit denen ich noch dazu beinahe alle Tage in Gesellschaft sein fann, haben, meines leicht zu erobernden Bergens ungeachtet, alle nichts, das mich ruhrt, oder mich fur fie einnimmt. Ich habe sie gewogen, und zu leicht gefunden. Wenn ich mich in sie verlieben wollte, so hatte ich, wie Pygmalion, weiter nichts ju thun, ale die Gotter ju bitten, meinen ges liebten Naturen das Leben ju geben. Did dunft, Ihnen ichon einmal gefagt zu haben, daß ich in meinen Empfinduns gen gegen die Dadden niemals die Mittelftrage halten fann, und entweder liebe oder hasse. Sie werden alse sehen, daß ich, gegen diesen letten Zustand gerechnet, noch glucklich bin, Einsamkeiten zu finden. Alles Andere auch, worüber ich mich sonst noch freuen werde, als zum Beispiel das Vergnus gen, fich felbft überlaffen zu fenn, einfame poetifche Spaziers gange zu suchen u. f. w., verschwindet filt mich, weil die Rothwendigkeit, dieses beständig zu suchen, meinen Geschmack vermindert.

Mun hab' ich weiter feine Buflucht, als meine Schwes fter, meine Bucher und das Brieffchreiben. Was die Erfte betrifft, so wissen Sie, daß man fehr Bieles mit einer Schwester nicht sprechen kann, das man mit einem Freunde ober einem anderen Dadden fpricht. Die Bucher mag ich auch nicht immer lefen, und am Brieffchreiben verliere ich Die Bucher mag ich bas halbe Vergnügen, weil man mich allein schreiben lagt. Bas fur ein Zustand alfo! und wie viel arger wird er noch baburch, daß ich ihn fo fehr empfinde! Eine einzige Zeile von Ihnen, die mir mandmal gur rechten Zeit fame, und in der nur die Borte: "Ich liebe Gie," ftanden, murden mir oft ein rechter deus ex machina fein und gange Tage mit Bergnugen fullen. D, warum ichreiben Gie mir nicht

so eine Zeile? Wie bald ist sie nicht geschrieben? Wär' es nicht auch ein Bergnügen für Sie, mit so leichter Mühe mir ein deus ex machina zu werden? Nehmen Sie, mein lieber Gleim, dies, was ich gesagt habe, ja nicht als Rlagen über Ihr Stillschweigen an. Ich weiß wohl, daß Sie sich aus Ihren Geschäften nicht alle Mal losteißen können, und daß, unserem Vertrage nach, sechs Briefe von mir mit einem von Ihnen genug belohnt werden. Es ist also nichts, als der Ausdruck meines Verdrusses über mich selbst, daß der Ausdruck meines Verdrusses nich selbst gerührt werden, wenn Sie mich sähen, wie ich des Posttages voll ohnmächtiger Ungeduld stehe, und auf einen Vrief von Ihnen warte, wie ich ihn

Votis omnibusque et precibus voco Curvo nec moveo littore lumina.\*)

Wenn mir nun vollends der Gedanke einfallt, wie glücklich ich sein wurde, wenn ich Sie selbst einmal mit der Post ankommen sabe, und daß ich mir gleichwohl keine Hoffnung dazu machen kann, weil Sie und der Himmel hierin unerbittlich sind, so fallt mir der Muth ganz und gar Wein lieber Gleim, sollte denn solch ein Bunder, daß Sie vierzehn Meilen zu mir gereist kamen, nicht möglich sein? — Sagen Sie, soll ich recht sehr darum bitten? Soll es meine

Mutter? Goll es meine Schwester thun?

Sie werden es unsehlbar schon wissen, daß Alopstock von dem Könige von Danemark mit 400 Thalern Sehalt nach Ropenhagen berusen ist. Er hat dies dem Herrn von Bernstorff zu danken. Ich bin recht bose auf mich, daß ich Ihnen diese Freude nicht zuerst gemacht, und Sie zuerst davon benachrichtigt habe, wie ich hatte thun können, wenn mich heute vor acht Tagen nicht ein verdrüßlicher Besuch davon abgehalten hatte. D, wie Schade ist es, daß Klopstock's nunmehr nothwendige, beständige Abwesenheit von uns, den halben Theil dieser Freude raubt. Ich habe mich dieses aber dennoch nicht hindern lassen, denselben Tag mir einen halben Rausch zu trinken.

Nunc erat bibendum, nunc pede libero

Pulsanda tellus!\*\*)

Gestern fruh hab ich einen Brief aus Jurich bekommen, den ich Ihnen hier mitschiete. Klopftock freut sich, wie ein Jungling seiner Jugend, und mag nicht gar oft über die Alpen an uns zurückbenken. Madchen und Alles sieht

<sup>\*)</sup> heiß mit Zeichen und Munsch, und mit Gelubbe erfieb', Wie mein Blid unverwandt, fester am Ufer hangt. Nach horag Oden, IV. 5.

<sup>\*\*)</sup> Run galt's den Kelch! Zu ftampfen mit freiem Juß Den Boden, nun! Rach horaz Oden, I. 37.

ihn bort für einen vom himmel gefandten Propheten an, und er hat dort fo viel Unfeben, als Mahomed in Dedina. Benn er eine neue Lehre aufbringen wollte, fo murde das weibliche Geschlecht nicht saumen, ihm Beifall zu geben. Bas werben Gie boch von bem kleinen Madchen, der Des moifelle Sching, denfen? Bewiß, ihre furchtfame Stellung muß recht artig ausgefehen haben, wenn ihr Rlopftock feine halb weltlichen, halb geiftlichen Galanterieen vorgefagt hat. Ich ftelle fie mir recht lebhaft vor:

Essa inchinollo riverente, e poi Vergognosetta non facea parola.\*)

Bas mag doch wohl der Sohn der Gotter, unfer Rleift, Bas Ramler? - D, was mogen Gie felbft machen? Wenn doch diefer Augenblick von Ihnen dazu ans gemendet murde, daß Gie empfanden, Gie wollten und mußten Ihren Ochmidt lieben.

# 87. Schmibt an Gleim.

Langenfalja, Ceptember 1750. Bas werden Sie, mein liebster Gleim, von mir dens ten, daß Sie noch feinen Brief von mir haben? Bird es Ihnen moglich fein, mir fo viel Unrecht ju thun, und es einer Rachlaffigkeit, oder einer Schwächeren Empfindung Ihrer Abwesenheit jugufchreiben? Beiliegender Brief, am vergans genen Dienstage ichon gefchrieben, wird mich vollig bei Ihnen rechtfertigen. 3ch war so unglucklich, daß ich die Doft verfaumte, fo eilfertig ich auch war, und fo lange ich in die Macht hineingeschrieben hatte.

Ihr Brief, den ich diesen Augenblick erhalten, ift unvergleichlich. Ift es denn moglich, mein befter Gleim, daß Sie mich fo lieb haben? Sat denn wirklich der Simmel fo viel Nachficht fur mich, daß er auch meine allerkuhnsten Bunfche nicht unerfullt läßt?

"O, was für Freude! mein Gleim liebt mich, ich bin vollfommen überzeugt davon, ich habe fein Serg, fein garte

lich Berg! Richt mahr, mein Gleim, ich hab's?"
Diese drei Zeilen ftehen mit dem veranderten Ramen Odmidt in meines Dadochens erftem Briefe aus Leipzig, und ich habe sie hier an Sie gebraucht, um, wenn es möglich ift, meine beiden liebsten Empfindungen auf einmal ju haben. Wie glücklich bin ich! Solch Madchen! Solch ein Freund!

Es ift mir unendlich schwer angefommen, von Ihnen ju reifen, und weit verdrußlicher ift mir's, mich jego von Ihnen entfernt gu denten. Glauben Gie mir's, es ift ein Theil meiner Bufriedenheit geworden, bei Ihnen gu fein,

<sup>\*)</sup> Sie neigte voll Chrfurcht fich vor ibm, und kindlich blobe, fprach fie nicht ein Wort.

und dieser würde mir durchaus sehlen, wenn unser gemeinschaftliches Gebet um den glücklichen Fortgang unseres Entwurses nicht erhört werden sollte. Ich habe aber die größte Hoffnung von der Welt. Der Himmel hat sich dadurch, daß er mir Ihre Freundschaft verschafft hat, zu sehr und parteilsch für nich erklärt, als daß er sein Werk nur halb hinaussühren, und mir die Glückseligkeit, mein Leben mit Ihnen zuzubringen, versagen sollte.

Sagen Sie mir, sind Sie denn noch nicht auf das leichteste Mittel, uns wieder zu sehen, gefallen? Ist denn ein Mittel leichter, als daß Sie nach Langensalza kommen, und mich besuchen? D, wenn es nur Ihnen möglich ist, so kommen Sie, und erfüllen Sie dadurch meinen und vielleicht

auch Ihren liebsten Wunsch.

#### 88. Schmidt an Gleim.

Berlin, ben 7. Oftober 1751.

Sie mussen nicht auf mich schelten, mein liebster Gleim, daß ich Ihnen noch nicht geschrieben habe. Wenn Sie ber denken, in was sur ein Gerümmel man verwickelt wird, wenn man in einer Stadt, wie Berlin, zum ersten Mal anstommt, so werden Sie mich leicht entschuldigen. Neue Berkanntschaften, Spaziergänge, Bälle und sogar Jochzeiten haben den größten Theil meiner Zeit so sehr besetz, und in dem übrigen Theil meiner Zeit so sehr besetz, und in dem übrigen Theil meiner Zeit so sehr besetz, und in dem übrigen Theil meiner Beit so sehr besetz, und in dem übrigen Theile mich so untüchtig gemacht, daß ich, ob ich gleich schon mehr als vier Briefe an Sie angessangen, dennoch keinen einzigen habe vollenden können. Es zit so viel, was ich Ihnen zu schreiben habe, und Sie wissen zum voraus, daß es überhaupt gar meine Sache nicht ist, kurze Briefe zu schreiben. Ich muß manchmal lachen, wenn ich daran denke, daß alle meine Briefe und meine Lieder einerleit Fehler mit meiner Statur haben, nämlich, daß sie allerseits zu lang sind. Um die Vergleichung ein bischen fortzuseten, so können meine Briefe ebensowhl Flügelmänner unter allen Vriefen Ihrer Freunde abgeben, als ich, der Taille nach, Flügelmann unter allen Ihren Freunden bin.

Ich begreife leicht, daß Sie sehr bose auf mich gewesen sein mussen, als Sie, bei Ihrer Juruckkunft, noch keinen Brief von mir gefunden haben. Bielleicht aber habe ich es mit Fleiß gethan, daß ich diese Pflicht der Freundschaft ver, absäumt, um Ihnen das Vergnügen zu machen, daß Sie auch einmal finden sollen, daß ich Unrecht habe. Denn Sie wissen, daß ich sonst gewohnt bin, unter uns Beiden alle wissen, daß ich sonst gewohnt bin, unter uns Beiden alle wissen, ob ich an Sie, ober ob ich an Indere schreibe. Ich habe Sie so vorzüglich lieb, mein keiner Gleim, daß ich, wenn ich die Feder in die Hand nehme, um an Sie zu schreiben, mich mehrentheils unmöglich enthalten kann,

bie meifte Beit über, bie ich jum Schreiben bestimmt hatte. damit jugubringen, daß ich an Gie bente:

Le cocur s'occupe du sujet, Et l'esprit laisse là l'ouvrage. \*)

Ueber Rleift will ich mich mit Fleiß febr gemäßigt aus, bruden; benn es wurde mir boch fehr fchwer werden, fo ftarte Ausbrucke zu finden, als ich wollte, und als Sie er, warten. Ich habe mich nur einen Tag bei ihm in Potsbam aufgehalten, und er hat mich ungemein eingenommen, zwar nicht sowohl als Poet, sondern als ehrlicher Mann. Der Rarafter Des ehrlichen Dannes ift fo fehr in feiner Miene, bag man davor weder den Dichter noch den Golbaten recht barin entdeckt, man mußte denn, uns Dichtern ju Chren, fagen wollen, die vollkommenften und eigentlichften Buge bes ehrlichen Mannes und des Dichters waren einerlei. Db ich gleich weiß, daß ich Kleist's gutiges Bezeigen gegen mich mehr Ihnen, mein Gleim, als mir seibst zu danken habe, so leugne ich doch nicht, daß ich undankbar genug bin, ein Bergnugen daran ju finden, wenn ich Gie bei ihm ein bieden ausstechen tonnte. Ich zweifle aber, daß es mir ges lingen wird; denn Sie find, eigentlich ju reden, fein 216; gott, und ich fann Ihnen nicht fagen, was Ihnen das in meinen Augen für ein ehrwürdiges Ansehen gegeben hat, daß ich Ihr Bildniß, und zwar dies ganz allein, in feiner geheimften Studirftube aufgeftellt gefunden habe. Dies Ihr Bild hat zwar die sittsame und lachelnde Diene nicht, die ich, wie Gie wiffen, fo gern in Ihrem Befichte mahrnehme; es ficht aber beswegen um besto poetischer aus, und ich ents schuldige den Maler in der Betrachtung, daß ein Bild, das an einem Orte, der so heilig wie ein Tempel ift, aufgestellt werben foll, mehr mit großen und erhabenen Sugen, um Chrfurcht ju erwecken, ale mit freundlichen und leutfeligen, um Liebe ju erregen, gefchildert werden muß. -

Mun komme ich auf unsern kleinen Ramler. Rams ler ift, bei meiner Ehre, Soragens erftgeborener Gohn, und, wenn ihn auch teine Dufe, sondern eine fterbliche Frau geboren hat, fo ift er boch wenigstens zweimal geboren, und brei Monate vor feiner Geburt in ber Sufte einer Mufe,

genahrt worden, um da zeitig zu werden, wie Bacchus in ber Sufte bes Jupiter. Ich fann Ihnen von einer Menge anderer Befannt schaften keine Rechenschaft geben, weil ich die mehrsten das von nicht fortzuseben gedenke. Ich habe es bei meiner Un-kunft in Berlin mit den neuen Bekanntschaften gemacht, wie es die Braute mit ber Bahl ihrer Brauteleider gu machen pflegen; fie laffen fich von hundert Raufleuten Proben von

Rumpf's Briefe.

<sup>\*)</sup> Das Berg ift in den Gegenstand verloren, und ber Gelft lagt ben Brief ungefchrieben.

Stoffen und anderen Zeugen schlicken; diese drehen und wenden sie, probiren sie sich an, gehen damit vor den Spiegel, und wählen und behalten endlich gar keines, oder boch sehr

wenige.

Nun werden Sie auch etwas von den hiesigen Madchen wissen wollen. Geduld! Sie sollen gleich vergnügt werden. Daß die hiesigen Madchen mehr Artigkeit und Wis, als die Madchen in Sachsen, und mehr Tugend, als man ihnen in Halberstadt und anderen kleinen Stadten zuschweibt, haben, das ist, augenscheinlich. Sie haben mir wahrhaftig zu wenig von Demoiselle Dietrich gesprochen, als Sie sie nur artig und witzig nannten. Dies Madchen hat den vortresslichsten Berstand und den besten Karakter von der Welt. Man hat mir hier zu Lande gesagt, daß Sie, großer Madchenbezwisziger, bei Ihrem Hiersein, es nicht einmal gewagt hätten, sie nur einmal ein klein bischen zärtlich zu machen, so sehr hatten Sie sich vor ihrer Tugend gefürchtet. Dies Madchen hat eine ungemein große Hochachtung sir Sie, and will Sie bei Ihrer Anherokunft mit verheitathen helsen. —

### 89. Schmibt an Gleim.

Langenfalga, ben 19. Dai 1753.

Was meinen Sie wohl davon, daß ich so lange angesstanden habe, Ihnen Gluck zu wünschen? Zu der Zeit, wo Sie nur noch Bräutigam waren, und wo die größten Freuden der Liebe nur noch im Prospekte vor Ihnen lagen, zu der Zeit werden Sie unschläar von allen Ihren anderen Freunden Gluckwünsche empfangen haben; von mir aber Sie wissen, daß ich jederzeit ein bischen singulier gewesen Ehemann sind. —

Nun ist sie vorüber, die große chrwurdige Stunde, die Ihnen Alles das, was Sie nur ham wünschen können, in die Arme geliefert hat, und nun, da Sie, voll ruhiger Gewißheit Ihres Glückes, sich hinschen, und um wieder Athem zu holen, nur daran denken, nun deucht mir, ist es eher Zeit, daß ich wieder ansange, Ihnen nach meiner Art etwas vorzuplaudern. Ich mag es sehr gern sehen, wenn reine Liebe, von der ich sprechen soll, durch die Hochzeitsnacht, oder durch andere Umstände von dieser Art, etwas von ihrem Platonismus verloren hat. Die Herren, mit denen ich davon spreche, kommen dann eher mit meinen Ideen überein; oder ich verliere mich doch wenigstens weniger in den ihrigen.

Es ift also ein artiges achtzehn, ober neunzehnjähriges Madden, dem man die fanfte und stille Unschuld auf der Stirne lief't, die Verstand genug hat, noch mehr durch ihre Unterhaltung, als durch ihr Ansehen, zu gefallen, und die Kotrettur von Buchern, die Sie etwa einmal in Druck

geben wollten, mit ju beforgen; ein folches Dabochen ift alfo Shre Braut, und Gie tonnen nun mit ihr fprechen, fie ums armen und fie tuffen, wenn Gie wollen? Bei meiner Chre, Sie find ein glucklicher Mann; ja mahrlich, Sie find es, und wenn auch feine Enkel über Ihrer Grube weinen, und Sie nach dem Tode, von einander abgesondert, in zwei ver-Schiedenen Provingen des Simmels leben follten. -

3ch febe aus dem Allen, daß Gie ein großer Liebling bes tleinen geflügelten Gottes fein muffen, daß er fo viele Freuden — vielleicht zum Danke für Ihre Lieder — für Sie aufbewahrt hat. Weil Sie doch fo gut mit ihm stehen, so bitte ich Sie, wenn Gie manchmal ein flein Dankgebet an thu thun, auch hie und ba ein paar Worte fur mich mit

einfließen ju lassen.
Ich habe Ihnen noch taufend Dinge ju fagen — — wo soll ich aber anfangen. Sie muffen wiffen, daß ich die ganze Iliade Ihrer Liebe zu wissen verlange, und daß Sie mir ben Buftand Ihrer gegenwartigen Empfindungen auf das genauefte beschreiben. Der Cheftand fommt mir gewiffer, maßen wie der Zuftand der Menschen nach dem Tode vor. So lange wir noch unverheirathet find, plaudern und raifons niren wir Taufenderlei von ihm, ohne etwas Gewiffes bes ftimmen zu tonnen. Die Berheiratheten aber machen es wie die Todten; feiner von ihnen fommt ju uns jurud, um uns von feinem jegigen Buftande Dadhricht ju geben. Wie gern wollte ich, daß mir Ihr ehrlicher Geift einmal im Traume erschien, und mir von der Gewißheit meiner reizenden Bors stellungen zurief:

Petre, Petre, omnia vera sunt!") Von Ihrem Madchen verlange ich eine Beschreibung wie man ju sagen pflegt — vom Ropfe bis auf die Fuße. Kennt sie mich nun auch? Und was für ein Bild haben

Sie ihr von Schmidt gemacht? 90. Schmidt an Gleim.

Langensalza, ben 21. Juni 1753,

Ich weiß wahrhaftig nicht, ob Sie es noch verdienen, baß ich mich fo fehr über Sie und Ihr Stillschweigen argere. Sie find ein bofer, unartiger Menfch, der in der That weber Geschicklichkeit noch Gifer genug hat, fich der Gelegen, beit zu bedienen, die fich ihm darbietet, mir Vergnugen gu Bas hatte mir wohl angenehmer fein tonnen, als wenn Sie mir eine turge Rachricht von Ihrem gegenwars tigen Glude, bas neben Ihnen noch das wurdigfte und ans genehmfte Dadochen in feinen Begirten mit einfaßt, gegeben hatten? Sie konnen versichert fein, ich bin so bose auf Sie, daß Sie es nicht gethan haben, daß das, was ich bisher ger

<sup>\*)</sup> Detrus, Petrus, es ift Alles mahrhaftig mahr!

fagt habe, gewiß bie gelindeften Ausbrucke find, wenn ich fie gegen bas halte, was ich bente. - -

Was denken Sie von diesem Anfange meines Briefes, mein lieber Gleim? Macht es Sie nicht vor Furcht über das, was etwa noch folgen könnte, zittern? Gut, ich will es bei dieser Furcht bewenden lassen, und fortan in einem freundlicheren und gutigeren Tone mit Ihnen reden.

Was mag doch wohl die Ursache sein, daß Sie mir nicht antworten? Schien Ihnen etwa mein letzter Brief Ihrem gegenwärtigen Zustande nicht gemäß, d. i. nicht seierlich und ernsthaft genug? Wenn das ist, so mussen Sie meine Leichtsunigkeit verzeihen. Ich werde wenigstens in 4 bis 5 Jahren noch nicht heirathen; das Ziel ist mir also noch zu weit entsernt, als daß ich die gehörige Gesichtssorm, mit der man es betrachten soll, annehmen könnte. Da ich auch außerdem dasur halte, daß ein allzu ernsthaftes Nachdenken bei dem Heirathen eben so beschwerlich ist, als man gemeiniglich sagt, daß es in Unschung des Todes sei, — Sie sehn, daß ich in Vergleichungen zwischen dem Ehestande und dem Tode sehr fruchtbar din — so habe ich mir sest vorgenommen, wenn ich einmal heirathe, weit eher die von Kontanelle gerühmte Munterkeit des Kaisers Hadrian, als den steischen Ernst des Kato, wie sie von diesen Beiden bei ihrem Ubschiede aus dem Leben beobachtet wurden, nach zugehem. —

Was werden Sie davon denken, daß ich mir die Freischeit genommen, an Ihre junge Frau zu schreiben? Sie werden mich hoffentlich nicht für unverschämt halten, oder Ihre Frau wird es doch nicht etwa thun? Doch das Lectere

fürchte ich eben nicht.

Ich seise nur das Gewisseste voraus, daß Ihre Sochsteit vorüber ist; sonst wurde es sehr lächerlich klingen, daß ich Ihrer Wraut den Titel "Madame" gegeben habe, einen Titel, bei dem sich jedes Mädchen, das ihn noch nicht versdient, nothwendig des Bewußtseins halber, daß es wenigstens an ihr nicht liegen wird, ihn einmal zu verdienen, schänen muß.

Ich beschwöre Sie noch einmal, mir die Sistorie Ihrer Liebe nicht langer vorzuenthalten. Sie haben so oft über die Nachstellung des kleinen Gottes gespottet, daß ich gar nicht zweisle, er werde auf eine außerordentliche Art Nache an Ihnen ausgeübt haben. Und es wird mir gar nicht fremd vorkommen, wenn er Sie aus Nachbegierde in Ihres Madschens Pugstube dreimal auf Ihren Knieen, mit Husse seiner kleinen gestügelten Brüder, rund herum geschleift hatte.

kleinen gestügelten Bruder, rund herum geschleift hatte. — Schmalen Sie nicht über diese Vorswellung, und wissen Sie, daß ich jeden Augenblick im Stande bin, eine allegortische Dichtung zum Lobe Ihres Madchens daraus zu machen. Deirathe ich einmal, so haben Sie Gelegenheit,

mich mit einer Sache, in der Sie alsdann ein vieur Rou, tier sein werden, wieder auf das Nachdrücklichste auszu lachen.

#### 91. Schmidt an Mabame Gleim.

Langenfalja, ben 20. Jult 1753.

——— Da es gang gewiß ift, daß ich Ihrem Befehle, Sie einmal in Halberstadt zu besuchen, gehorden werde, so gerathe ich fast in Bersuchung, Ihnen zum voraus eine kleine authentische Abbildung von mir zu machen, um Sie zu dem Ungewöhnlichen, das Sie vielleicht in dem Originale

finden werden, ein wenig vorzubereiten.

Stellen Sie sich also vor, daß Sie fruh Morgens — ich werde des Morgens um 5 oder 6 Uhr ankommen —, wenn Gie noch nicht aufgestanden fein werden, juft um die Beit, wenn die Morgentraume am leichteften um unfer Haupt tiffend herumflattern, eine gang kleine Gestalt in Ihr Haus und vielleicht auch in Ihr Aimmer werden hereintreten seben; eine kleine Gestalt, fage ich, gerade fo groß, als die Doeten bie fleinen Konige der Feen vorstellen, die des Rachts im Mondenscheine auf den Wiesen herumtangen follen; eine braune Perucke grengt an fein noch brauneres Geficht, das die vollige Livrei der Racht trägt, vielleicht, um feine Potfengruben unter diefer Dunkelheit zu verbergen; ein tuckisches Ladeln zieht feine mageren Backen in tiefe Falten, und ein weißer langer Regenrock bedeckt die gange fleine durre Pers fon; - - Diefe kleine hagere Perfon alfo, mit dem braunen podengrubigen Gefichte und mit dem langen Regenvocke, werde - fast schame ich mich, es zu sagen - werde ich, ich felbst fein. Bas halten Sie nun von meiner Gestalt? sie ift die liebenswurdigste nicht; bennoch aber freue ich mich, daß Gie im voraus bavon unterrichtet find, weil Gie mich fonft für eine fehr unangenehme Erscheinung in einem Traume halten wurden; und es ift doch in der That fehr unanges nehm, bei aller feiner Wirklichteit fur eine bloße Erscheinung gehalten zu werden.

Die Beschreibung von meinem Innerlichen wird eben so furz werden, als das Bild des Neugerlichen lang gewesen ift. Aufrichtigkeit, Neigung zum Lachen und zum Vergnüsgen, Schwaßhaftigkeit, eine kleine Dosis von Stolz, Liebe zur Spotterei, und vornehmlich eine ausnehmende Zärtlich.

feit, machen meinen gangen Karafter aus.

Was? Zartlichkeit bei einer solchen außerlichen Gestalt! werden Sie ausrusen. Aber was schadet das, Madame? Außerdem, daß ich mich nicht anders beschreiben kann, als ich bin, so hindert mich das Alles nicht, Ihr Geschlecht um desto mehr zu lieben, je weniger ich von ihm wieder geliebt werde. Ich habe freilich eben keine großen Eroberungen auf meinem Gewissen; ich habe doch aber hie und da über ein

Berg geflegt, wo ich es am wenigsten im Sinne gehabt Mein freundliches Gesicht hat jum Erempel gemacht, bag vor diesem teine einzige Jungfer und Matrone in herrn Gleim's Saufe war, die mir nicht ben beften Biffen von Allem, was fie über Tifche aufgetragen hatte, gegonnt hatte.

### 92. Die Schmidt an Rlopfiock.

schreiben. Ja, es Un diesem für so Un diesem Tage muß ich an Sie schreiben. muß fogar mein erftes Befchaft fein.

Samburg, ben 2. Juli 1759, Morgens 7 Uhr.

Biele, für Sie selbst und auch für mich so glucklichen Tage; benn Sie, Sie wurden auch schon da mir jum Freunde, mir jum Bruder bestimmt! - Diefer Tag muffe Ihnen auch diesmal heiter sein. Gott, Ihr Gott-kann und wird es Ihnen geben. Sie, Wunder in unseren Augen, Zeuge der Macht der Religion! Lange, lange mussen Sie noch hier diesen Tag feiern! Wie Biele beten mit mir. Ich hoffe, den heutigen Tag noch recht zu feiern, und ein fußer Gedante macht mir diefe Feier fanft ernfthaft. Diefer Zag, follte er nicht im himmel mit uns gefeiert werden? ja gewiß! Huch heute wird fie danken, daß diefer Tag auch besonders ihr ju so großer zeitlicher und nun noch größerer ewiger Gluckfeligkeit gemacht ward.

Mein Klopftock! 3hr großer Lohn unten am Throne, eine Schaale voll Chriftenthranen, er ift heute vermehrt! 3ch habe die Auferstehung der Bater und das Sterben des Ochafers eben abgeschrieben. E. Schmidt.

## 93. Emald von Kleift an Gleim.

Den 22. Juni 1747.

Satten Gie doch den Apoll ju mir heruber gewiesen! Er hat gelogen, daß ich ohne feine Sulfe etwas gu Stande bringen tonnte. Wenn bies mare, fo hatte ich mein Lands leben langst fertig. Im Unfange war er bei mir, und da ging's gut; seitdem er mich aber verlaffen hat, tomme ich nicht von der Stelle. Was ich acht Tage hindurch gemacht habe, verwerfe ich den neunten. Wenn er mir auch zuweis len erscheint, fo wird er von Schnurbarten verjagt, die mich alle Augenblicke überlaufen. — Wenn ich an Ramler's Stelle mare, mochte Apoll immerhin wegbleiben. Die Balber und Bache follten mein Apoll fein; aber gewiß jagte ich dann mehr, ale ich dichtete. Ich mochte aber nun jagen oder dichten, so wunschte ich mir doch, an feiner Stelle zu fein, und mein Leben auf dem Lande zu beschließen. Ich werde meines Standes und der Karaktersucht je langer je überdrüßiger. Laßt uns nach Litthauen gehen, und wuste Guter anbauen! Die Mufen werden uns schon bahin fol gen; ba wollen wir lange recht gludflich teben, bis ich guerft fterbe, und Sie mich betrauern.

### 94. Emalb von Rleift an Gleim.

Den 9. Februat 1748.

Alles Lob, das Sie mir in Ihren Briefen so verschwens berisch ertheilen, ist unvermögend, mich aufzurichten. Ihres Freundschaft trostet mich weit mehr. Die Entfernung von hier ist das einzige Mittel, mich vollig zu beruhigen. Ich tann Ihnen nicht alle Umftande meines Ungläcks schreiben, weil ich durch die Erinnerung meinen Schmerz zu ftark vers Go viel ift gewiß, daß der Mangel alles Bergni. gens in Potsdam Schuld daran ift; traurige Radrichten von Saufe vermehrten meine Beforgniß, melancholisch zu werden. Dennoch habe ich mich immer aufgemuntert; ein ungeschickter Felbscheer aber, ber mich vor einiger Zeit zur Aber ließ, und die Aber nicht recht traf, sagte mir zu seiner Entschule bigung, mein Blut sei gang kleberig und pechhaft. Ich ges rieth hierdurch noch mehr in Furcht. Beil nicht Blut genug abgelaufen war, bekam ich starke Wallungen und Bruftbes klemmungen; ich ging aber dabei aus, war ganz vergnügt, und gedachte, dem Uebel durch eine Blutreinigung vorzus beugen. Der Regimentsfeldscheer, statt mich davon abzus bringen, beredete mich dazu, und begegnete mir schon wie einem Melancholischen. Ich blieb nun zu Hause, und mer dicinirte unter dem Bormande einer anderen Rrantheit. Aber nur zu bald erfuhr ich, daß man die Nachricht ausges fprengt hatte, ich hatte Unfalle von der Melancholie. Die beiden Oberften liegen mich fogar beklagen, und mit versichen, daß ich dem Konige als ein braver Officier empfohe len fei; ich mochte mich daher nicht gramen. Ueber dies Rompliment und deffen Folgen, die ich voraus fah, gerieth ich in die außerste Verzweiflung, und endlich wirklich in Melancholie; ich fonnte an nichts mehr benten, als an ben Tod, und munichte nichts mehr.

Dies ist die furze Geschichte eines Unglücks, das meine Ruhe, mein Glück und meinen guten Ruf auf einmal zer, stört. Doch, ich bin für diese Welt nicht allein da, und ich werde die wenigen Jahre, die ich vielleicht hier noch zu les

ben habe, auch leicht hinbringen.

Der Herr General v. Stille ist jest hier; ich bin aber viel zu niedergeschlagen, zu ihm zu gehen. Er mochte mich überdies wie ein Wunderthier ansehen; denn er wird gewiß son von meiner Krankheit gehort haben.

# 95. Emald von Rleift an Gleim.

Den 10. Juni 1748.

Sie haben boch schon ben Messias in den Neuen Beir trägen gelesen? — Ich bin gang entzückt barüber. — Mils

ton's Geist hat fich iber ben Verfasser ausgegossen. Dur Schade, daß die Versart noch toller ist, als die meinige! — Nun glaube ich, daß die Deutschen noch was Rechtes in den schonen Wissenschaften mit der Zeit liefern werden; solche Voelle und Joheit des Geistes war ich mir von keinem Deutschen vermuthen. Wissen Sie nicht, wie der Verfasser heißen mag?

### 96. Ewald von Rleift an Gleim.

Den 11. Ceptember 1749.

Ich habe zum voraus vermuthet, daß Sie mir mein allzu großes Mißtrauen auf mich selbst, der Leibkompagnie wegen, verweisen wurden; ich bin aber versichert, daß Sie eben so würden gehandelt haben. Der Prinz wußte, daß ich der Lelteste war, und wenn er sie mir hatte geben wolfen, hatte er es von selbst gethan. Warum sollte ich risquiren, mir eine abschlägige Antwort zu holen, und mich hernach nicht nur darüber zu ärgern, sondern noch mehr über meine Bettelei. Die Wahrheit zu sagen, bin ich dem Prinzen zu gut, um zu verlangen, daß er verdammt sein sollte, täglich einen Trübsinnigen, wie ich bin, um sich zu sehen. Ueberdies kann ich um Wohlthaten nicht ansprechen, und wenn alle diese Umstände nicht gewesen wären, wäre es mir dennoch unmöglich gewesen, ein Wort darum zu verlieren. Nennen Sie dies Hochmuth, oder wie Sie wollen; ich bin nun einmal so, und unvermögend, mich zu zwingen; sonst weiß ich aber von keinem Hochmuthe.

### 97. Ewald von Kleift an Gleim.

Den 20. December 1749.

Der herr von Maupertuis, ber in Berlin, vermuth, sich burch Sulzer, etwas von mir erfahren, hat sich bei bes Prinzen Abjutanten nach mir erfundigt, und gesagt, daß er mich zum Mitgliede der Académie des sciences er, nennen wolle. Ich habe mich über alle Gesellschaften und Akademieen innner moquirt, so gut wie Sie; meiner Anver, wandten zu Hause wegen ware es mir aber recht lieb, wenn es geschähe. Die haben mir immer vorgeworsen, daß ich so wiel gekostet, und noch keinen Heller mit meinem Wissen er worben hätte; benen könnte ich dann sagen, daß ich mit der Zeit eine Pension bekame, welches bei ihnen ein großes Verdienst ist.

### 98. Emald von Rleift an Gleim.

Den 2. April 1755.

Unfer Lessing ift sieben Wochen hier in Potedam ger wesen; allein Niemand hat ihn gesehen. Er soll hier, versichlossen in ein Gartenhaus, eine Komodie gemacht haben. Er hatte vielleicht eine bestere gemacht, wenn er sich nicht

verschlossen hatte; benn es giebt hier auch gar viel Narren zu belachen. Mir deucht aber, wenn ich ein Dichter ware, ich machte hier nicht Satyren und Romdbien, sondern lauter Lobgedichte. Unser großer Friedrich giebt einem Dichter mehr Stoff dazu, als je einer gehabt hat. — Barum bin ich doch tein Dichter, und warum ist mir der Konig zu groß!

### 99. Emald von Rleift an Gleim.

3m Lager bei Pirna, ben 17. September 1756.

Der König hat in Dresden das Archiv zu sich genommen. Ein gewisser Major von Wangenheim ist beordert gewesen, es zu versiegeln, und es vom Dresdener Schlosse abzuholen. Die Königin von Polen hat sich aber in die Thure des Gemaches gestellt, und nicht zugeben wollen, daß man es anrühre. Der Major beruft sich auf seine Ordre; die Königin aber sagt: wer ihre Schriften wegnehmen wolle, der musse sie selbst mitnehmen. Nachdem sie aber ein paar Stunden geschen, und der Major vor ihr, und sie end ich geschen, daß sie lange würde stehen mussen, ehe sie dem Major beredete, den Beschl seines Herrn nicht auszurrichten, hat sie zugeben mussen, daß zulles ist weggenommen worden.

Der Dresbeniche Hof ift sehr niedergeschlagen, und ich habe die Konigin, die immer barfuß in die Kirche geht, seit ihr Gemahl im Netrandsement ift, selbst weinen gesehen, welches mich aber lachen gemacht hat, ungeachtet ich nicht lachen kann, wenn ich ihre armen Bauern weinen sehe.

Unseren Friedrich muß man immer mehr bewundern, je mehr man sieht, wie er sich bei allen Vorfällen beträgt. Er ist so gelassen und vergnügt, als wenn er in der größten Ruhe wäre. Bei seinen unendlichen Geschäften ist er nie murrisch, sondern spricht mit Jedem, fertigt Jeden leutselig ab, und geht mit seinen Goldaten um, wie mit Kindern. Sie werden ihre Köpfe en revanche auch gern für ihn hingeben; ich wenigstens gebe meinen, nach gerade ziemlich alten, gern hin, und werde mich freuen, wenn ich Gelegen, heit habe, nur was zu helsen. Ich bin in diesem Schaitspiele nur ein Fußgänger; ich werde aber doch um mich schlagen, so gut ich kann.

### 100. Emalb von Rleift an Gleim.

Bittau, ben 4. December 1756.

Sie spotten meiner immer wegen meiner Seldenthaten. Es ift Ungluck genug fur mid, daß ich nicht Gelegenheit habe, welche auszuüben; wer weiß, ob ich nicht mehr thate, als Andere thun! Um mit Ihnen natürlich und ohne Berktellung zu sprechen, so wunsche ich nichts mehr, als nur

einmal mit zweihundert Mann kommandirt zu fein, und dann von zweitausend Desterreichern angegriffen zu werden. Wenn ich mich ergabe, mochte mich der Konig immer zum Schelme machen laffen. — Aber zu etwas Großem werde ich nie kommen; es sind nur Wenige, denen so etwas aufgeshoben ist. —

#### 101. Emald von Rleift an Gleim.

Sietau, den 5. Januar 1757.
Sie schreiben mir, daß es Ihnen grauet, Nachricht zu erhalten, daß ich im Kriege verwundet oder getödtet worden. Eie mussen sich im Kriege verwundet oder getödtet worden. Eie mussen sich gewöhnen, diese Nachricht einmal mit kaltem Blute zu lesen oder zu hören. Wenn es geschehen sollte (woran ich aber sehr zweisse, denn ich habe in gewissen Stude, oder Ungluck, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll), so sollen Sie sie sesen, und ich will Ihnen meinen Tod selbst ankundigen. Ich will, wenn ich eine Akrion vermuthe, vorher an Sie schreiben, und meinem Kerl beschlen, daß er den Brief, im Kall ich bleiben sollte, sogleich auf die Post bringe, sonst aber nicht. Der Brief wird ansangen: "Im Kall Sie dieses Schreiben erhalten, so bin ich todt" ze. Der Einfall ist doch lustig, daß man seinen Tod selbst meldet; aber ich glaube, es wird nichts daraus, und Sie werden den Brief nicht bekommen. Geschieht es aber, so bin ich wohl daran.

#### 102. Ewald von Rleift an Gleim.

Leipzig, ben 9. Mai 1758.

Mein Gebet ist erhört! Wir marschiren ben 11ten huj. hier aus, jum Corps des Prinzen Heinrich. Mir ist, als wenn ich im Himmel ware, und ich bin nun mit meinem Schiekfal, das mich durch die Versegung aus der Potsdamsschen Garnison geführt hat, sehr zufrieden. Ich glaube zwar nicht, daß ich bleiben werde; indessen ist es doch möglich. In diesem Falle geben Sie doch die 200 Athlir., die über 1000 sind, an Herrn Namler und Lessing, Jedem die Halle. Ober vielmehr, geben Sie sie ihnen jest gleich; ich habe genug, wenn ich 1000 behalte. Die 1000 Athlir. schieken Sie, wosern ich sterben oder todigeschossen werden sollte, an meine Schwester: verwittwete Kleist, ges borene Kleist zu Conis, über Stargard und Neussettin.

— Dies sag' ich nur auf den Fall, den ich nicht glaube. Es geschieht uns immer das, wonach wir nicht viel fragen; und was uns lieb wäre, geschieht uns nicht. Ich glaube, daß ich einst noch im Himmel ein Stlave sein, und nicht werde hinreisen können, wo ich hin will (reisen wird man boch auch dort müssen, wenn man seine Freunde sehen will; denn es ist ein weitläusiger Ort).

#### 103. Emalb von Rleift an Gleim.

3 midau, ben 25. December 1758.

Die Ruffen haben meinen alten Mutterbruder, einen ehrwürdigen Greis, Namens Manteufel, mit mehr als dreißig Bunden auf seinem Gute ermordet, und sein Haus geplindert. Ein sehr trauriger Fall sür mich! Er war einer von Denen, die ich von meiner ganzen Familie am meisten verehrt habe; er war die Redlichkeit und der Berkland selber, und die Justucht aller Urmen der ganzen Gesgend. Er hatte ein schneeweißes Haupt, und ein so ehr würdiges Unsehen, daß ein Wolf ihn respektirt hatte, nur tein Russe. Ich kann mich der Thranen nicht enthalten, wenn ich an ihn denke. Er hat mich aus der Tause gehorben, mich halb erzogen, und mir sehr viel Gutes gethan.

### 104. Emald von Rleift an Gleim.

Im Lager bei Rothlaufit, ben 23. Juli 1759.

— Ich kann mich nun mit meinen Musen nicht mehr unterhalten, ich habe nicht Zeit; doch hab' ich an Lessing noch einige Epigramme zu meiner neuen Auflage geschickt. Sie sagen, daß ich Unrecht hatte, Schlachten zu wunschen; aber wir bekommen ja sonst keinen Frieden.

(Dies war fein letter Brief an Gleim. Die ermunschte Schlacht kam, und mit ibr, bei Runereborf, fein Tob.)

### 105. W ... an Gellert.

Leipzig, ben 2. Auguft 1779.

Endlich, mein liebster Freund, hat mich das traurige Schickal wirklich gerrossen, das mir schon so lange drohte! Ich habe sie verloren, die treue Gefährtin durch einen so beträchtlichen und den besten Theil meines Lebens! Ehes gestern, den 19ten dieses, hat sie mir der Tod entrissen. Icher doch ein sanster, sanster Tod, ein bloßer Schlummer ohne Auswachen, ein Tod, so wie sie sich ihn gewünscht, so wie sie ihn seit vielen Wochen, seit ganzen Monaten immer sehnlicher gewünscht und mit frohem Muthe erwartet hat; denn sie hatte schon lange alle Hossung der Weidergenesung aufgegeben, und bemerkte mit sicherem Geschlete gleichsam jeden Augenblick, der sie dem Ende ihrer Leiden näher brachte. Und welche Leiden! wie mannigsaltig, wie anhaltend, wie tief schmerzend! — Gott! was wäre der Mensch in solchen Umständen, wenn er nicht die Hossung eines besseren Lesbens hätte? Aber die hatte sie, die gab ihr Krast, zu dulben und auszuharren; die mischte viele heitere Augenblick in ihre trüben Stunden. Nun genießt sie der Ruhe, die sie sier nicht mehr sinden konnte. Gott sei für ihre Ausschlügung gepriesen! Wit heißen Thränen haben wir ihn oft um die Verkürzung ihrer Leiden gebeten, und er hat sie verkürzt;

denn nach der Meinung des Arztes hatte fie noch mehrere Wochen leiden sollen. Ihr Auge hat uns in dieser Absicht Alle getäuscht; denn das blieb immer voll Munterkeit und Feuer, bis an den legten Schlummer. — Aber wie einsam finde ich mich nun, bester Freund! Auf Zureden meiner Freunde habe ich das Landhaus in Gohlis, wo sie gestorben ift, unmittelbar nach ihrer Beerdigung, die geftern Abend um feche gefchah, verlaffen. Dun bin ich in meiner großen leeren Stadtwohnung, wo ich ju ihrer Bequemlichkeit Diefen Sommer aus der großen Stube zwei kleinere bauen und Alles zu ihrer Aufnahme so hubsch als möglich einrichten ließ, und wo ich nun aus einem Zimmer in das andere gehe, und nirgends weder sie, noch die Nuhe sinde! Sie tadeln mich boch nicht, Freund, daß ich das Alles so emp pfinde, und daß ich jest, indem ich es Ihnen sage, meinen Ehranen freien Lauf lasse? Ich murre nicht gegen die Vorsehung; ich bete ihre Schickungen als Schickungen bes weisesten, gutigften Baters an; ich danke selbst diesem liebreichen Bater, daß er meine Gattin in einen befferen Buftand Aber fur mich ift fie doch nicht mehr! Und verfett hat. ihr ermunternder Umgang, ihr weiser Rath, ihre machsame Fürsorge, ihr frohliches Berg, ihr feiner Geschmack, ihre aufrichtige Liebe — die habe ober genieße ich nicht mehr! Alle Augenblicke, dunkt mich, hatte ich ihr was zu fagen, sie um Rath zu fragen, mich nach etwas zu erkundigen; felbst alle Feierlichkeiten des Leichenbegangniffes, alle Trauer: besuche und Trauergespräche, dachte ich, mußte ich ihr him terbringen, und ihre Gedanken darüber wiffen. schwer, das nicht mehr zu thun, was man über einundzwans gig Jahre gethan, und fo gern gethan hat! Wie gang anders mar es vor zwei Jahren, da wir auf der Reise mas ren, da fie mehr ichwebte als ging, und lauter Luft und Freude um fich her verbreitete! Wie gut, daß man die Bufunft nicht vorhersieht! Go nimmt sie doch das Andenken vieler reinen Bergnugen mit fid, und ich behalte Die Bes friedigung, ihr dieselben verschafft, und mit ihr genoffen gu haben. Nach und nach wird auch wieder Stille und Ruhe in mein Berz fommen, und mein Geift, den ihre Leiden fast erschöpft hatten, wird sich wieder aufrichten. — Die Freundschaft vermag viel über mich. Schon jest finde ich mich, nach einem sehr traurigen Tage, wieder ruhiger, weil ich ihn im vertrauten Gespräche mit Ihnen schieße, und mir dabei den Antheil, den Sie und Ihre beste, liebste Mama an diesem Allen nehmen, lebhaft vorstelle. Gewiß, Sie werden ihr Andenken mit freundschaftlichen Theanen beehren, und wenn Gie hier waren, wie viel Troft wurde ich nicht an Ihrer Geite finden! 3ch umarme Gie Beide mit der innigsten Liebe. Doge Gie doch Gott vor allen abnlie chen Leiden bemahren, und Gie Ihre Lebensbahn bis jum

Biele ebener und leichter finden laffen, als fle meiner lieben seligen Freundin in den legten Jahren geworden'ift! Lieben Sie ftets, wie bisher, Ihren ic.

## 106. Gleim an Leffing.

Geffern war ich frummer Schmerg; heute kann ich weis nen. Lefen Sie, liebster Freund, beigehenden abscheulichen Brief von dem Schickfal unferes Rleift, und weinen Sie mit mir. Er ift vom 15ten, der Ihrige war vom 25ften. Auch hat bas Feldpostamt meinen legten Brief vom 20ften an ihn hierher guruckgeschiekt, und darauf geseit: Zuruck nach Salberstadt; ist in Frankfurt gefangen. Die letten Nachrichten also gaben noch eine schwache Soffnung feines Alber, o Gott! haft Du feinen Engel fur einen Kleift? Alle meine Gedanken, ich gittere, fie gu benken, find wider Gott. — Satten Gie mir doch nur mit einem Rleift? Borte gesagt, woher Gie wiffen, daß er in Frankfurt ges fangen ist, ober nur eine Zeile geschrieben! Sie wissen ja, was ich verliere, wenn er nicht mehr lebt. Keinen Freund, keinen Bruder, feinen Bater, die ganze Welt verliere ich!

- Aber vielleicht sind Sie nach unserer Armee gereist. In diesem Falle hatte Herr Sulzer oder Herr Krause mir doch schreiben sollen. Ich bin, weil ich Ihren zweiten Brief abwarten wollte, noch nicht nach Magdeburg gereift, und nun kann ich vor Betrubniß nicht. Meinem Bruder aber hab' ich aufgetragen, unter den dortigen Ruffifden Gefans genen, welche auf dem Puntte ftehen, ausgewechfelt ju wers den, einen Menschen aufzusuchen, und ihn zu bitten, der Schufgott unseres Kleist zu fein. Aber wenn er unter den zehntausend Todten begraben mare! D, liebster Lefe fing, ich fann es nicht benten! Der Gedante ift mir gar ju abscheulich!

## 107. Leffing an Gleim.

Ach, liebster Freund, es ist leider wahr, er ist todt. Wir haben ihn gehabt. Er ist in dem Hause und in den Armen des Prosessors Nicolai gestorben. Er ist beständig, auch unter den größten Schwerzen, gelassen und heiter ges wesen. Er hat sehr verlangt, seine Freunde noch zu sehen. Water es doch möglich gewesen! Meine Traurigkeit über dies sen Fall ist eine sehr wilde Traurigkeit. Ich verlange zwar nicht, daß die Augeln einen anderen Weg nehmen sollen, weil ein ehrlicher Mann da steht; aber ich verlange, daß der ehrliche Mann — Sehen Sie, manchmal verleitet mich der Schwerz, auf den Mann selbst zu zürnen, den er angeht. Er hater schon drei, vier Wunden, warum ging er nicht? Es haben sich Generale mit wenigeren und kleineren Wunden unschimpslich bei Seite gemacht. Er hat sterben wollen. Bergeben Sie mir, wenn ich ihm zu viel thue. Er wäre

auch an ber letten Bunde nicht geftorben, fagt man, aber er ift verabfaumt worden. Berfaumt worden! 3ch weiß nicht, gegen wen ich rafen foll! Die Elenden, Die ihn verabfaumt haben! — Ich muß abbrechen. Der Professor wird Ihnen ohne Zweifel geschrieben haben. Er hat ihm eine Standrede gehalten. Ein Anderer, ich weiß nicht wer, hat auch ein Trauergedicht auf ihn gemacht. Sie muffen nicht viel an Rleift verloven haben, die bas jest im Stande Der Professor will feine Rede abdrucken laffen. und sie ist so elend! Ich weiß gewiß, Kleist hatte lieber eine Wunde mehr mit ins Grab genommen, als sich folches Zeug nachschwaßen laffen. Sat ein Professor wohl ein Berg? Er verlangt jest auch von mir und Ramler Berfe, Die er mit feiner Rebe jugleich will abbruden laffen. Wenn er eben bas auch von Ihnen verlangt hat, und Gie erfullen fein Berlangen - Liebster Gleim, das muffen Gie nicht thun! Das werden Gie nicht thun. Gie empfinden ist mehr, als daß Gie, was Gie empfinden, fagen tonnten. Ihnen ift es auch nicht, wie einem Professor, was Gie fagen und wie Gie es fagen. — Leben Gie wohl! 3ch werde Ihnen mehr schreiben, wenn ich werde ruhig sein. Ihr ergebenster

Lessing.

### 108. Leffing an Gleim.

Samburg, ben 8. Januar 1770.

Liebster Freund! Ihre Geschichte ist die meinige. Seit acht Monaten liegt ein Brief an Sie angefangen, und mehr als angefans gen, fertig bis jum Schluffe. Ihn vollig ju ichließen, wollte id) nur nod) verschiedene Konjuntturen abwarten, die mein fünftiges Schickfal bestimmen mußten. Ich weiß, daß Ihnen dies nicht gleichgultig ist; ich wollte Ihnen nichts eber dar von schreiben, als die ich Ihnen das Zuverlässigste schreiben kennte. Das Rad ift lange gedrehet woben; und siehe, endlich kommt eine Zahl heraus, von der ich mir etwas verfprochen hatte. Aber die Freundschaft hatte fie fur mich befest. - Rury, mein lieber Gleim, es ift mahr, mas Sie gehort und gelefen haben. Sich habe die Bibliothekarstelle in Bolfenbuttel angenommen, mit der Berficherung, daß meine Reise nach Italien dadurch nicht ruckgangig, sondern nur so lange verschoben werden foll, bis ich meinen Plat hin-langlich tennen lerne, um fie auch für diesen nühlich zu machen. 3ch tomme alfo allerdings Ihnen fur's Erfte naber, als ich noch jemals gewesen bin, und es versteht sich, daß meine erfte Mueflucht von Bolfenbattel ju Ihnen fein wird, wenn Gie nicht lieber mir zuvorfommen, und mich mit dem Frühlinge daselbst besuchen wollen. Bis auf diese unfere Busammenkunft verspare ich Alles, was ich Ihnen in jenem

angefangenen Briefe fagen wollte. Es find auch wirklich lauter Dinge, die sich gar wohl versparen laffen, ja, iber bie ich sicherlich weder Buchstaben noch Worte verlieren wurde, wenn Gleim nicht ein allzu gefliffentliches Stills ichweigen in feinen Briefen darüber beobachtet batte. Diefes Gefliffentliche allein war mir anftogig, fchien mir einen ftummen Borwurf zu enthalten, und daher einer Erklarung zu bedürfen. Auch wird eine Erklarung darüber immer noch fo gut fein, nur ift fie nicht preffant. Denn was das Bes sentliche davon sein kann, das weiß ich doch schon. weiß, daß zu einem Manne mie Sie find, fich taglich neue Freunde drangen muffen. Ich weiß aber auch, daß neue Freunde den alten zwar derogiren, niemals aber die alten abrogiren konnen. Wenn ich Ihre Freundschaft jemals ges habt habe, und ich bin überzeugt, daß ich sie gehabt habe, sochachtung bei mir Freundschaft ift, so fann ber meinigen Diemand gewiffer fein, als Gie. Das ift vorläufig genug, bente ich; genug uns Beiden, genug. -

Ich muß schließen. Leben Gie wohl, liebster Freund! und forgen Sie, daß ich Sie, wenn ich Ste nun bald umsarme, gefund und vergnügt umarmen kann.

Dero

ergebenfter Leffing.

109. Friedrich Leopold, Graf ju Stolberg, an Burger.

Berglichen und aber herzlichen Dank fur Lieb' und Butrauen, bester Burger! 3ch fuble, daß meine Freundschaft für Gie mich beffen werth macht, und besto reiner fließt mir

ber Dant in bie Reber.

Gott wolle mir Gelegenheit geben, meinem lieben Bur-ger nublich ju fein! Ich werbe fie nicht allein beim Schopfe ergreifen, wenn fie fich barbietet, fondern mit Ereue fuchen. Und schwerlich murbe Ihre Freude großer fein, als die meinige, wenn ich die feile Dirne haschen konnte, welche fich in diefer Belt ofter bem Ochurfen, als dem Biebermann anbeut.

Hier im Lande find fehr gute Beamtenstellen, von 500 bis 1000 Rthlen. Ginkunften. Aber auch hier im Lande wird ein mittelmäßiger Pensionist, des leidigen Seckels wil. len, dem bravften Manne, mare es auch Burger, fo auch ber mittelmäßige Oldenburger dem bravften Fremdlinge, mare es auch Burger, vorgerogen. Ja, mas- sage ich, ware es auch Burger? — Freilich kennt man auch hier ben edlen Dichter; aber Sie miffen, was das in unferem Baterlande fagen will. Außer wenigen Edeln halt der ganze übrige Pos bel, und vor Allem der Durchlauchtige, den Dichter für einen war feltenen, aber lofen Bogel, der nicht in die Birthe ichaft taugt. Weil wir fliegen, glaubt man, daß wir nicht

gehen tonnen; und wenn wir auch in Befchaften heller feben, halt man uns für übersichtig. Dazu sind die Lästerungen Ihrer hannöverischen Philister auch bis zu uns gekommen, und so etwas hat immer Einstuß, wäre es auch nur in sos

fern, als man den Bormand gern ergreift.

3d habe felber geglaubt, daß ich hier einiges Unsehen hatte, theile, weil man mir freundliche Gefichter machte, theils, weil ich mich mit Underen um mich her verglich. 280 ich aber Gebrauch davon machen wollte, fand ich bald, baß ich Rechenpfennige fur baare Dunge angeseben, daß der gelbe

Fürstenkopf mich betrogen hatte.

Gleichwohl will ich versuchen, ob ich hier oder anders warts etwas aufspuren kann. Wenn Ihnen kein Wildpret Wenn Ihnen fein Wildpret in die Ruche gebracht wird, fo fchreiben Gie es ber vaters landischen Sandwuste, und nicht dem treuen Stober gu. Ich munichte, daß Sie mir einen Brief schrieben, den ich produciren konnte. Aber ich wiederhole es, rechnen Sie nicht auf Ihren Freund, der nichte, als guten Willen hat.

"Da haft du was Rechts!"

tonnen Gie mir mit dem wackeren Tellheim gurufen. In ftillem und feinem guten Bergen habe ich feit Jahr ren Ihre Schieksale tief gefühlt. Ich sage Ihnen nichts von dem, was Ihrem Herzen das Rachste ift. — Aber auch Ihr Leben unter den Philistern hat mid lange gefrantt. Sch tenne diefes Gefindel! Da mochte ich oft den vaterlandischen Staub von den Sugen ichutteln, wenn ich bedente, - et, da ift mas zu bedenten! - wenn ich wie Rohlen im Bergen es fuble, daß einer der Edelften des Boltes, wie der ftarte Simfon, in der Muble diefer Unbeschnittenen mablen muß, ohne fich fraftig neigen ju tonnen, wie Jener, als er die Saulen des Tempels ergriff.

Unfere Lowen find Mefer; aber wer findet Sonig in

ihrem Rachen?

Ich denke, Sie fühlen es, daß ich nicht unzeitig wißeln Aber auch der Born hat feinen Wis; und wer weiß

das beffer, als Gie?

Einige Ihrer letten Epigramme, schon, wie fie find, haben mich betrubt; benn ich sehe, daß Gie mit Schurken ju thun haben. Aber nimmer hatte der Unmuth Ihnen, als mahren Ernft, den Bunfch eingeben sollen, Ihre gott liche Rraft meggeben ju tonnen!

Mein lieber edler Burger!

Daß Ihre Phantafie, voll Kraft, Sich Welten, wie sie will, verschafft, Und höllenab, und himmelan Sich fenten und erheben fann!

das fei und bleibe Ihr Stolz und Ihre Wonne.

Ich weiß, daß Ihr Bert ebel und groß ift, daß bei eigenen Leiden Sie fich des Gludes eines Freundes freuen tonnen. Ich bin durch mein Weiß — ich habe fie in mandem Gedichte feit funf Jahren, ohne Schmeichelei, nach ber Matur befdrieben - fo glucklich, als man es fein fann. Ich habe brei liebe Rinder. Meinen Bruder fehe ich mes nigftens jahrlich, und meine liebste Ochwester ift jest bei mir, und wird es, hoff ich, oft fein. Dazu lebe ich, wie ich immer munichte, auf dem Lande. Ich pflege des Altars ber Themis; laber ich lehre die Tauben der Venus Urania, im Gesimse ihres Tempels zu nisten. Oft singt mein Weib Ihre Lieder. Ich umarme Sie von ganzem Herzen.

F. L. Stolberg.

# 110. F. L. Graf zu Stolberg an Burger.

Meuenburg, am' 27. Dars 1787.

Liebster Freund, warum antworten Sie mir nicht? Schon feit verschiedenen Pofttagen febe ich mit Ungeduld einem Briefe von Ihnen entgegen. Gie haben boch nicht den meinigen fur eine Ginfleidung gehalten? Rein, fo fann mich mein Burger nicht verkennen! — Sie haben doch meinen Bunich, einen Brief von Ihnen gu haben, den ich dem Minister, oder auch dem Herzoge zeigen konnte, nicht misverstanden? Sie sind doch von mir versichert, daß ich flotz genug auf meinen Freund bin, um Minister und Herjog sinig auf meinen zereind bin, um Wintster und Jet; jog sihlen zu lassen, daß, wenn Burger sich mit ihnen in weinen Vertrag einläst, die Spie auf der Seite des Kronswegels, und nicht des edleren Adlers sei! Also, schreiben Sie mir einen Brief, dem man es nicht ansieht, daß er producirt werden soll, der aber doch darauf eingerichtet ist. Ohne einen Versuch zu nachen, wil und kann ich der Joss nung nicht entsagen, Sie in diesem Lande zu sehen, zu har hen Wir mollen und selbander verifingen, wie Abler und Wir wollen uns felbander verjungen, wie Adler, und auffahren mit neuer Rraft!

Meine Agnes theilet ganz meinen feurigen Bunfch. Als ein kleines Mabel hat sie schon mit Empfindung Ihre Lieder gesungen, und singt sie mir oft. Sie will, daß ich

Sie herglich von ihr grußen foll. Beraus aus dem Lande der Philifter! Dich wundert, daß Sie nicht ichon langft im heiligen Born der Efel einem einen Rinnbacken ausgeriffen haben, um das Philifterzeug ju gerdreschen.

3ch hoffe, daß Sie den ersten Theil von meinen und meines Bruders Schauspielen erhalten haben. Schon feit

einigen Bochen follten Gie ihn haben.

Leben Gie mohl, liebster Freund! 3ch umarme Gie von gangem Sergen. F. 2. Stolberg.

[8]

## 111. 3. 2. Graf ju Stolberg an Burger.

Meuenburg, am 4. Mai 1787.

Serglichen Dank fur Ihren letten Brief, liebster Burger! Ich habe ihn nicht fruher beantwortet, weil ich die Erscheinung des Herzogs in diesem Lande abwarten wollte, in der Hoffnung, vielleicht etwas Gewisseres von einer Sache schreiben zu konnen, die mir so nahe am herzen liegt.

Vor einigen Tagen habe ich den Herzog gesprochen. Mit Freuden lasse ich ihm die Gerechtigkeit widersahren, daß er etwas vom Werthe Ihres Anerbictens empfand. Ich suchte diese Empfindung zu nuben, und ihm die Ersullung unseres Wunsches so nahe zu legen, als ich, ohne Ihnen etwas zu vergeben, thun konnte. Er ließ sie aber, ganz nahe, zwischen ihm und mir liegen; doch habe ich Hoffnung, zum wenigsten mehr, als ich vor meiner Unterredung hatte, gleichwohl nicht genug, um Ihnen nicht rathen zu mussen, außer dieser Angel auch andere in anderen Wassern aushalten zu lassen. Ich gebe Acht auf diese, frische den Koder an, und reiße sie jauchzend zu mir, sobald sie zuekt.

Ach, liebster Burger, wie wollen wir manden Tag unseres Lebens zusammen froh werden, wenn ein guter Genius uns zusammenbringt! Bergnugen wollen wir uns, wir alten Knaben, wie die Abler, und auffahren mit neuer Kraft!

Indem ich dieses schreibe, tommt mir ein Gedanke, den

ich Ihrer Prufung vorlege.

Es werden in Oldenburg "Blatter vermischten Inhalts" herauskommen, zum Ruken des Burgers in den Stadten und des Landmanns. Die Ankündigung derselben wollte ich Ihnen schiefen; sie ist aber, wie Klog zu sagen pflegte, den Weg gegangen, unde negant redire chartas. Dier ist eine Beilage, welche nur an Diejenigen gesandt worden, deren Mitarbeitung sich die Herausgeber ausbitten. Jene war für

den Saufen der Lefer.

Ehre ist freilich mit dieser Arbeit nicht einzulegen; zu unserem jetigen Zwecke ware es aber vielleicht nicht undiens lich, wenn Sie einige kurze Aussate jüristisch populairen, oder kameralischen Inhalts einsendeten. Sie gaben sich einen anderen Namen, und ich wollte dafür sorgen, daß Diejenigen, auf die es ankommt, ersühren, daß Sie der Versasser wären. So wäre z. B. eine lebendige Beschreibung des Unsugs, den die Advokaten treiben, mit einer Warrung gegen diese Junde der Themis, hier sehr gut angebracht. Ich weiß, edler Alder, daß ich Dir etwas Albernes zumuthe; aber wenn Deine Sonnenschwingen ruben, kannst Du ja wohl, eurrente penna anserna. Dich herablassen.

Gott befohlen, befter Burger! Meine Agnes, die herzliche Sangerin Ihrer Lieber, und meine Schwefter,

Ratchen, von welcher Gie vor verschiebenen Jahren im Dufeum einige Ummonshornchen haben feben tonnen, gruffen von Bergen. Ich umarme Sie mit dem vollen Ger fühl unserer Kreundschaft. F. L. Stolberg.

hier habe ich von einem Nachbar auch noch die erfte Un: fundigung aufgegabelt.

## 112. F. E. Graf zu Stolberg an Burger.

Reuenburg, am 1. Juni 1787.

Bor einigen Tagen hat mich Salem verlaffen, welcher mich besucht hatte. Sie kennen ihn; es ift ein guter, braver Mann, dem ich unfer Geheimniß ichon vor einiger Zeit ane vertraute, weil er des Zutrauens werth ift, und zu unserem Brede vielleicht nugen tann. Er ift einer von den Beraus, gebern ber "vermifchten Blatter", und fein Bruder ift Getretair des Bischofs. Er wird an Sie schreiben, und Ihnen ein Exemplar schiefen, damit Sie sich orientiren in dieser sandigen Autorwüste. Aber das Herz im Leibe schwillt mir vor Unwillen, daß Du, edler Mar, Dich durch folches 21r, beitsel anempfehlen follft!

Senden Sie an ihn Ihre Beitrage, und geben Sie fich einen erdichteten Ramen, und zwar immer denfelben. Salem stimmt aledann seinen Bruder, und dieser lagt dies, tursweise fallen, daß dieser und jener nügliche, pragmatische

Auffat von Ihnen sei.

Berglichen Dant fur Ihren lieben Brief vom 14. Dai. D, daß ich mit reiner, ungemischter Freude, oder auch nur mit mehr Hoffnung, Ihre lieben Briefe lesen konnte! Go

ganz der alte liebe Burger in jeder Zeile!
Ich reise in einigen Tagen auf sechs bis acht Wochen nach Holstein. Ich werde den Bischof und Graf Holmeer feben, und werde es nicht machen, wie mein Kollege am agpptischen Sofe (benn auch ich bin Oberschenk), welcher feines Freundes vergaß. Aber mit dem Bifchof muß man fehr behutsam in folden Fallen fein; legt man ihm gur Une geit eine Sache nahe, so läßt er sie liegen. Er ist v Art: eni male si palpere recalcitrat undique tutus. Er ift von der Pich? habe mit Salem darüber gesprochen, ob etwa am Ende des Sommers es gut fein modite, daß Sie eine kleine Reise bierher machten; aber diese Sbee ist fehr unreif. Gott weiß, wie gern ich Sie hier umarmte! Aber umfonft will ich Sie nicht hersprengen; auch mochte vielleicht der Bischof Abrede wittern, und dann ware Alles aus. Gott, welcher ben Ablern ihren Weg über Bolten zeigt, leite Sie und diese Cache, die mir fo fehr am Bergen liegt!

Agnes und Ratchen theilen gang meinen Munfch, und murben fich feiner Erfullung von Grund der Seele freuen. Uebrigens ift Ratden nicht Diejenige von meinen

Schwestern, welche Lieutenant von .... gesehen hat. Diese hat jeht einen Bruder von Agnes geheirathet. Sie für Kätchen gehalten zu haben, sieht .... ahnlich. Mit Willen hat er sie nicht verwechselt; eine solche poetische Licenz wäre weit iber seine Kräfte. Durch jene Schwester hat er mir vor einigen Jahren die Romanze, deren Sie erwähnen, mittheilen, und ich ihm den wohlgemeinten, wiewohl dürren, herben Rath geben lassen, nie wieder Verse zu machen. Dadurch habe ich ihm wohl schwerlich den Tollwurm genommen; aber doch mich vom ferneren Auswurfe seiner Muse befreit. — Gott befohlen! Ich umarme Sie von ganzem Herzen!

### 113. F. Q. Graf ju Stolberg an \*\*.

Berlin, ben 12. September 1789.

Meines ungesehenen Freundes Brief aus Enkendorf schärfte meine ohnehin schon sehr rege Sehnsucht. Dennoch freute ich mich herzlich Ihrer und unserer Freunde Freude. Dem leidenden Julian Engel hat Ihr Besuch Leben und Freude in die Abern gegossen. Ich lauschte Euren Gespräschen von hier; ich hötte den Namen meiner Verklätten nens

nen, und fegnete Euch dafür!

Ich habe gestern Wigenmann's Matthaus angefangen, und mich mit dem edlen Geiste Ihres seligen Freundes dadurch noch bekannter gemacht. Sein Standpunkt und seine Art zu betrachten gefällt mir sehr. Mir deucht, ein aufrichtiger und ernster Zweisler mußte durch dieses Buch wenigstens veranlaßt und in den Stand geset werden, durch Lesung des Evangelii jeden Zweisel zu besiegen. Doch bin ich der Meinung, und bin es durch eigene Erfahrung dem auch ich habe mit Zweiseln gerungen —, daß die einfältige Lesung auch ohne diesen philosophischen Blick schon siegende Ueberzeugung mit sich führe.

Wosern ich noch seben soll, so drucke ich Sie gewiß noch an mein Herz. Sollte uns hienieden, in diesem kleinen labyrinthischen Erdthale, diese Freude nicht vergonnt werden, o! so sehen wir ja doch Beide schon das Licht aus der Hohe und den Glanz der Gesilde, die uns vereinigen

merden!

Das Geheimnis des Lebens, dessen Sie erwäh, nen, ist und bleibt uns hier ein Geheimnis, der Art und Beise nach. Wir wissen nicht, von wannen der Wind fommt und wohin er fahrt, aber wir vernehmen sein Sau-

sen wohl.

O! mein Freund, im Thale des Jammers, durch welches die Hand des Allliebenden mich leitet, ist es zwar nächtlich um mich her, aber ich fühle die Morgenluft, und rufe mit einer durch Mark und Bein gehenden Ueberzeugung: Wohl und, daß wir sind, denn wir werden sein!

### 114. 8. 2. Graf ju Stolberg an Jatobi.

Berlin, ben 17. Juli 1790.

Zwar nur auf Urlaub, aber mit gewisser Hoffnung, aus dem Markischen Sande hinüber in die hesperischen Sarten von Neapolis versetzt zu werden, reise ich übermorgen mit Weib und Kind nach Holstein, und von dort nach Banemark.

Ich hatte Ihnen, liebster Jatobi, viel zu sagen, aber ich bin heute in seelenzerruttendem Gewühl, durch welches man sich immer durcharbeiten muß, wenn man seinen Wohn.

fit verläßt, und eile daher gur Sauptfache.

Ich habe Ihnen geschrieben, daß mich meine suße Hoffs nung, unseren Nicolovius jum hofmeister zu bekommen, getäuscht hat. Ein Anderer, welchen mir mein alter und geliebter Freund Funt in Magdeburg empfohlen hatte, ift keldprediger geworden.

Ich tenne nur drei Menschen, auf deren Empfehlung ich es wagen darf, einen Ungesehenen zu nehmen, Funt, beg und Sie. Ich wurde meinen Bruder zuerst genannt haben, wenn er Gelegenheit hatte, junge Manner zu sehen.

Ich verlange in einem Hofmeister Reinheit der Sitten, Unschuld des Bergens und mahres Bibelchriftenthum, fanfe ten, heiteren Ginn, Freudigkeit und Geiftesfahigkeit genug, um nicht zu fruh von feinen Boglingen überfehen zu werden. Ich wunsche, daß er die Alten geläufig und mit bem Geifte lefe, mit welchem man fich im Lefen eines eblen Schriftstellers veredelt. Er muß Geduld genug haben, um auch in den Dornpfaden der Grammatik, das heißt, in ihren nöthigen Elementen, nicht zu ermiden. Mein altester Sohn wird in einigen Tagen 7 Jahr alt, der zweite im Herbst 4 Jahr. Ich darf sagen, daß es sehr gute, hoffnungsvolle Kinder sind. Ich, meine Frau und meine Schwester werden sich ein mahres Vergnugen daraus machen, dem jungen Manne auch daburch das Leben leicht ju machen, daß wir ihm auf verschiedene Stunden des Tages gern die Rinder abnehmen, und ihm Zeit jum Lesen, Besuchen u. f. w. geben werden. Mach dem Dage seiner Liebe ju den Kindern und seiner Berdienfte um fie, wird er unfer Freund oder Bergensfreund Bum Bergensfreunde fann freilich die Dantbarteit nicht machen; wer aber Rindern in einem hohen Grade bas ift, was er ihnen fein tann, deffen Berg und Geift find von der Art, daß man mit Empfindung fur's Gute ihm nicht allein Dank weiß, sondern ihn herzlich lieb gewinnt. B, liebster Freund, wenn Sie einen jungen Menschen, wie ich ibn munsche (oder auch einen alteren, wofern nur Jugende freudigteit in ihm lebt), miffen; o, fo bitte ich Sie, mir ihn gu verschaffen! Mit Freude rufte ich mich gur Reise nach einem Lande, nach welchem ich mich feit vielen Jahren

sehne; aber ber Kummer, mit einem fiebenjährigen Rnaben, an welchem mein Berg hangt, ohne Hofmeister zu reisen, nagt an dieser Freude in meinem Bergen. Go fehr ein Mensch einen Menschen verpflichten tann, wird mein Sas fobi mich verpflichten, wenn er mir einen folden Dann anweiset. Meine Rnaben haben einen Mutterengel im Sim

mel, dessen Gegen auf ihr haupt tommen wird! Wofern Gie an Ihren Bruder oder an Schloffer schreiben, so sagen Ste ihnen, daß ich keinen Neologen has ben will, mare er auch gelehrt wie Aristoteles, und weise und gut wie Zenophon. Wenn es auf einen Lebrer fur meine Kinder ankommt, fo bin ich intolerant! Db er Theos log oder Jurift, lutherisch oder reformirt ift, ift mir gleiche viel; aber er muß mit Einfalt bes Evangeliums glauben. 3ch hatte lieber einen ehrlichen Atheiften, wenn es folche giebt, ale einen Bifdimafchi von jufammengefnetetem Glau: ben und Unglauben, wie jest die meiften Theologen find.

3d brucke Gie an mein Berg.

### 115. F. E. Graf ju Stolberg an Satobi.

Frantfurt, ben 5. August 1791.

Sehr glucklich machte mich Ihre Freundschaft, Bergge, liebter, als ich Sie nicht gesehen hatte und bennoch Sie in. nig liebte; aber nun nach der Prufung des Glaubens, wie beieligt mich der erfte, ewige Bund nach dem Schauen! Unfere Bergen schlugen boch in Wellen, und vereinigen sich in zwei Strome, die nun mit vereinten Wassern dem herrlichen Ocean zueilen. Lieber Bruder, mir wird jedes Dal fo innig wohl bei dem Gedanten an unferen Bund. Bahre Rraft hienieden ift nur in Bereinigung der Guten; fie ift ber Bundel Pfeile in der Sand des Starten; alle Rrafte des Widerfachers find nur einzeln, fo viel ihrer auch fein midgen.

Ihr und der lieben Schwestern Bild begleitet, belebt, Wir wollen, wir werden in trauter Ger befeelt uns oft. meinschaft mit einander bleiben, bis Ginem nach dem Under ren das Berg bricht, und dann wird die Knospe unferer Freundschaft gur ewigen Simmelspflange fich entfalten.

Welche Natur von Bonn bis Robleng! Bie bleibt doch auch die freudigste Erwartung hinter der großen Natur gus ruck! Es ging damit wie mit einem gewissen Manne; ich ahnete so viel, ich fand mehr.

Liebster Freund, ich murde mich herglich gefreut haben, Johannes Muller tennen gu lernen; aber unwiderftehe licher Etel wider die Sofluft hielt mich juruck. Dagu tommt, daß Sophie nur das Unangenehme von diefer Eriften; bas ben, und wohl nicht befannt genug mit Duller werden wurde, um fich durch ihn fur die Frohnen des Sofes ent: schädigen zu können.

Gott sei mit Euch, Ihr Edlen und Lieben! Oder viel-mehr, er mache Euch seine Rahe immer fühlbarer, denn er ist gewiß mit Euch! Ich umarme Euch Alle, und freue mich mit inniger Rahrung Couran Class mit inniger Ruhrung Gurer Liebe. Lebe wohl, Lieber! Lebe . wohl, Bruder! ich brucke Dich an das Berg Deines

K. L. Stolberg.

# 116. F. Q. Graf ju Stolberg an F. S. Jafobi.

Bugenbed bei Dunfter, ben 7. Dai 1808.

Du wirft vielleicht schon wiffen, was ich Dir mit tiefe gerührtem Bergen melde. 2m 27ften v. DR. übergab die Galligin ihre ichone, große, liebevolle Seele in die Hand Seit vorigem Berbfte hatte fie weit mehr als je an ischiatischen Schmerzen gelitten. Seit dem 3. Marz lag sie im Bette. Das Uebel ergriff die Eingeweide; diese wur den entzündet. Dieraus entstand eine Wassersucht. Gie hat wahrend acht Wochen unaussprechliche Pein gelitten. innerer Friede blieb unangefochten; ihr ganges Wefen war Glaube, Hoffnung, Liebe. Jedes Mal, daß wir sie sahen, ergriff uns der Anblick ihres außeren Zustandes und Ausser fins; wir verließen fie nie ohne Troft bes Himmels. Ihr Ende war nicht fanft, aber triumphirend, wie das Ende der Martyrer. Ihr Puls horte auf zu schlagen unter schrecklichen Schmerzen. Ihr letter Gedanke war Dankgebet für so eben empfangene heilige Kommunion.

Du haft sie gekannt, das heißt, geehrt und geliebt, wie man Benige auf Erden ehren und lieben kann. Ich war fehr beforgt fur Furftenberg; Du weißt, wie er fie liebte Er hat an ihrem Todestage Die Rraft gehabt, und fie ihn. den jungen Theologen die Frequentitungen eines außerst un-hristlichen Professors der Theologie, den die Preußen her-gesetzt haben, zu untersagen, und ins Kapitel zu gehen, um diese Magregel anzuzeigen. Er läßt Dich grußen und Dir sagen, daß er nie ohne Liebe und Wehmuth an Dich denke.

Lebe wohl, lieber Jatobi! Ich habe das vorige Jahr die Unruhe und Gorgen Deiner Lage gang mit Dir getheilt. Aber wir find Beide in einem Alter, welches uns lehrt, die Beschwerden und ben Rummer Dieses zeitlichen Lebens, als Madenftiche eines schwillen — wohl schwulen Abends zu empfinden.

Meine Cophie empfiehlt fich mit mir Deinem und Deiner Schwestern guten Andenken. Ich umarme Dich von gangem Herzen.

### 117. Mntwort.

Din den, ben 15. Juni 1808.

Bohl, Lieber, habe auch ich fie gefannt, geehrt und ges liebt, die nun von der Erde Befreite! Ich kann ihn gang fühlen, Deinen und Deiner Sophie namenlosen Verluft. Micht zu vergeffen Gefühle des Gottlichen, wo fie mir wurs ben, ift die unablaffige Gorge meines leidvollen Alters.

traure ich mit Euch und trofte mich mit Euch.

Man Schreibt mir, Ihr werdet Dunfter -verlaffen und wahrscheinlich nach Sachsen ziehen. So tamet Ihr mir wieder naher, und ich durfte hoffen, Euch noch einmal wies derzusehen. Doch der Hoffnung des Sichwiedersehens ist nur zu viel geworden; sie darf überall aus jeder Entfernung laut werden; denn wer mag fagen, daß er eine bleibende Statte hat, einen Aufenthalt nur bis jum morgenden Tage? 3d muß hinzuseben: es ift auch feine Flucht mehr. Chemals manderten die Bolfer, jest mandert ihnen der Boden unter ben Fugen hinweg, und fie taumeln vorwarts und ruckmarts uber einander hin und her. D, wie war es toftlich noch vor zwolf Jahren, ba ich mich retten fonnte nach Solftein in die Arme meiner Freunde! Wo ift nun ein Bufluchtsort, bem man vertrauen durfte bis jum nachften Fruhling? Che Du jugeruftet haft, langen die Flüchtlinge an, daher, wo Du hinwolltest.

Dapoleon foll gefagt haben, er werde nicht eher ruben, bis seine Dynastie die alteste in Europa geworden sei. zweifle, daß er felbst diese Borte ausgesprochen habe; aber unwiderstehlich dabei getrieben, daß er sie erfulle, febe ich

ihn mit jedem Tage mehr.

Ich lebe hier fehr ftill und ziemlich einsam. Was ich gern noch ausarbeiten und bei meinem Leben befannt machen mochte, ift das Opftem meiner Ueberzeugungen. mir jest nichts, als der Beiftand meines Leibes, ber aber eben jest auch schwerlich zu haben sein wird. Fruher vers fagte der Geift mir die Bollendung.

Moge es Dir und Sophien und Euern Kindern fo wohl gehen, als ich es Euch aus treuem, liebevollen Bergen Sage Fürftenbergen in meinem Damen aus Deiner ahnungevollen Seele, was die meine Dir anbefiehlt. Mit uns Allen sei Gott, der, wie Lavater irgendwo ans fuhrt, "Jedem begegnet, wer ihn nur grugen tonnte." 3d umarme Dich mit unfterblicher Freundschaft.

118. Chriftian, Graf zu Stolberg, an Burger.

Eremebüttel, ben 17. Januar 1778.

Glud und Gegen und herzliche Gruße juvor, mein ger liebter Berr Antebruder! Burnen Sie nicht, laffen Sie fich verfohnen durch die Tochter des wolkenerschutternden Beve, durch die freundlichen Bitten, die ich ju Ihnen fende, um mir Ihre Bergeihung fur mein nachlaffiges Zaudern ju erfiehen. Hr Brief mar mir eine Stimme ber Freude, Die mir am fernen Ufer ericholl, Die mir juruckrief all' Ihre Liebe, und all' die frohen, unvergeflichen Stunden, die uns bei unseren Zusammenkunften unter den Sanden entschlupfe

Mun bin ich worden, wie Sie, ein geftrenger Amt mann, habe auch heimgeführt ein liebes Beib, und lebe mit ihr in Freud' und Wonne. Mit den Schwalben ziehen wir wieber ins banische Land, um uns zu laben an unseren Ge-freundten, und um unser gerftortes Rest zu einer neuen Burg umguschaffen. Dit brennendem Verlangen sehe ich entgegen ben unfterblichen Berten, die Sie in alle Belt fenden. Laffen Sie mir zwei Eremplare bringen, und meis nen Namen Plat finden auf der Lifte Ihrer Freunde und Berehrer.

Ich freue mich herzlich Ihrer Freude an dem garten Sprofflinge Ihrer Liebe. Die liebe Kleine muffe Sie immer erfullen mit den sußesten Baterfreuden, und sich bald jugefellen ein Schwarm froher Bruder, geftempelt mit dem Siegel ihres edeln Baters, und angehaucht mit feinem lebens

digen Odem.

Ich wollte, Gie konnten anhoren, wenn meine Frau "Lenore" fingt; dann murben Gie fich noch eine fo fehr

blaben in Ihrer gerechten Gelbstbehäglichkeit. Leben Gie wohl, und feien Gie mit herzlicher Liebe von Ch. Stolbera.

mir umarmt.

### 119. Rlopftod an Fanny. \*)

Queblinburg, ben 10. Juli 1750.

Ich bin gestern, liebste Cousine, von Magdeburg gurtidgetommen. Ich habe mid bort ber Freude überlaffen, die in vollem Mage auf mich wartete, und ich wurde gang glucklich gewesen sein, wenn ein kleiner Brief von Ihnen, warum ich Sie bat, meine Freude vollkommen gemacht

<sup>\*)</sup> J. L. Schmidt's Schwester, unter dem Namen Kanny, burch Klopstock's Liebe und seine elegischen Dichtungen unsterblich. Er lernte sie als Verwandte 1748 zu Langensalza tennen, wo er bei der Kaufmann Weisse'schen Kamilie Saus-leber war. In seinem Bergen flammte eine Leidenschaft, die, nach vier langen Jahren, erft im Bundnisse mit Meta, Klop= flod's Gattin, erlosch. Bald hierauf (1753) gab Fanny ihre hand einem Kaufmanne aus Eisenach. Schmidt's Worte darder sind: er ist ein gutgearteter, verständiger Mann, und von einem sehr artigen Ansehen. Mehr, deucht mir, gebört nicht dazu, um ein Frauenzimmer, das Restezions macht, zu bewegen, daß sie einem solchen Manne ihr Herz nicht versagt. — Klop= fod's Liebe ju Fanny icheint auf einer fußen Gelbstaufchung beruht zu haben. Der unansehnlich gewachsene, und schon fruh in seinem Neuferen fich febr vernachläsigende Rlopflod fonnte wohl durch seinen Geistesreichthum und Dichterenthusiasmus ber Sitelfeit jener folg gewachsenen Jungfrau eine Zeit lang ichmeicheln, aber ihr herz nicht gewinnen. Bon fortwährenden Zweifeln befangen, ob sie wirklich etwas je fur ihn empfunden, schrieb er sogar noch als Greis einmal an fie', ohne jedoch eine Antwort zu erhalten.

hatte. Wie leicht war' es Ihnen gewesen, ein kleines anaftrenntisches Taubchen fliegen zu laffen! Wie sehr leicht! Aber — —

Ich mochte gar zu gern ein bischen bose auf Gie wer: ben, und Ihnen fagen, daß Sie gleichwohl nicht das befte unter allen Madden waren, wenn ich nur tonnte. mochte ich Ihnen nichts von unferer Reife fchreiben; benn ich fann nun Etwas nicht ergablen, was ich fo gern in bet Befchreibung gehabt hatte. Satten Gie gefchrieben, fo mare dies mit in meine Befdreibung gefommen: "Sier betam ich Ihren Brief, und hier vergaß ich eine gange liebenswurdige Gesellschaft. Ich verschloß mich in das angenehmste Zimmer Gefellichaft. der bezauberten Infel, und auch unter den schattigen Gans gen wollte ich allein fein. Die Madchen, recht liebe Mad: den, suchten mich auf; aber ich ließ mich nicht finden, -" ""Barum wollen Sie sich nicht finden lassen?"" "Barum wollen Sie so liebenswurdig wie Fanny fein?" Und noch viel mehr wurde ich Ihnen vielleicht von Ihrem Briefe er gahlen, wenn bei der gangen Sache nicht der Sauptfehler

ware, daß Gie feinen geschrieben haben.

Hier ist Etwas von unserer Reise. Gleim und ich fuhren mit vier Pferden, die in den olympifchen Spielen gu laufen verdient hatten, in feche Stunden feche Deilen. waren taum angetommen, fo tam Sempel, ein Maler und bel Esprit, ju und. Merfen Gie fich im Borbeigehen den Maler! Er ift für jest Maler der Insel, und wird noch eine wichtige Rolle zu spielen haben. Wir gingen hierauf ju Badymann, dem Befiter Des Gartens auf der gluck, lichen Infel, einem Renner der Religion, der Naturlehre und der schönen Wiffenschaften, von dem man im eigentlichen Berftande fagen tann, daß die Redlichkeit auf feiner Stirn geschrieben sei. Bei diesem trafen wir den größten Theil unserer kunftigen Gesellschafterinnen an: herrn Gulger, ben Sie burch Ihren Bruder tennen, Demoifelle Geifen, hoff, Sulger's Braut, ein Madden mit ichonen Augen und Berftande, die in ihrer Dufftube verschiedene Raftchen bon raren, jur Naturgeschichte gehorigen Sachen hat. eben dem Gefdmacke, mit dem fie diese Sachen bewundert, fleidet fie fich auch, spielt den Flügel, und fingt itglienische Arien. Ihre Schwefter, Mademoifelle Bernigrad, ift eben das, aber noch nicht gang. Monfieur de la Beaur von Salle gleicht Badmann. Bachmann's jungfter Sohn von 13 Jahren, und von Outger gebildet, murde ein Mittelding von Freund und Freundchen. Er war schon ju ernfthaft, als daß ich ihn hatte Freundchen nennen ton: Mit dieser Gesellschaft fuhren wir auf die Insel in Badmann's Garten.

Nun will ich die Frauenzimmer, die wir mitnahmen, und die wir draußen antrafen, bezauberte und unbezauberte

Sarten auf der Insel, Gartenhäuser, Gemälde, Spaziergange und Alles vergessen, und Ihnen von einem Manne Etwas sagen, der würdig ist, von Ihnen gekannt zu werzden; dieser ist Herr Sack, erster königlicher Hosprediger zu Berlin. Ich habe Ihnen schon den Abt Jerusalem berschrieben. Sie haben viel Gleiches mit einander. — Wie bli ich Sack aber beschreiben? So einen Mann muß man sehen und reden hören. Ebert hat recht: Freunde mussen und sehen. Er redete gleich ganz und gar als Freund mit mit. Wir haben eines von den kleinen Gartenhäusern ber sonders inne gehabt. Er hat mich tausend Dinge von Ihnen gestagt, und ich habe ihm tausend Dinge von Ihnen beantwortet. Ich habe ihm Ihren lesten Vrief gezeigt, und er hat Sie ein Mal über das andere mit Entzücken eine Sevigné genannt. Er will eine Abschrift davon haben; soll ich sie ihm schieden?

Wie wir hinauskamen, trasen wir, nehst Herrn Sack, auch Madame Schwarz und Madame und Demoiselle Sack, und noch einige Andere... Soll ich Ihnen diese Frauenzimmer beschreiben? Es wurde zu lang werden. Ich will Ihnen nur sagen, daß es eine ungemein suße Sache ist — denn ich habe sie recht sehr und recht oft erfahren —, wenn man von liebenswürdigen Lesevinnen zugleich geliebt soset und zugleich verehrt wird. Ich habe von Lazarus und eibli oft vorlesen musse, mitten in einem Ringe von Madschen, die entsernter wieder von Männern eingeschlossen wurden. Man hat mich mit Ihranen belohnt. Wie glücklich war, und ach! wie viel glücklicher werde ich sein!...

Bu einer anderen Zeit wurde mir eine andere Scene sehr schwer auszuhalten. Madame Sack besitzt meine Oden, auch die, von denen ich glaubte, Bodmer hatte sie allein. Man bat mich, Alles bat mich, ich solte insbesondere zwei davon selbst vorlesen. Wie hatte ich das aushalten konnen?
—Sleim las sie endlich, und ich verbarg mich hinter den Reifrbeken und Sonnenschirmen. Man fragte mich sehr viel. Vieles, noch sehr Vieles! Viel Bahres wollte man mir nicht glauben! Nur das glaubte man mir ganz, als ich sagte: ", und noch viel mehr, als dies Alles, verdient Fanny!" Wenn man dann mit Hadelschen, mit Entzukkungen, mit ordentlichen Entzückungen und mit Thränen Fanny lobte, so sah ich auf die schwimmenden Augen um mich herum, wie in die Elysäer Felder!

Den Abend, um Ihnen viel andere Dinge ins Rurge ju fassen, bin ich, nach zwolf Uhr, wieder aufgestanden, bin allein in dem Garten umhergegangen, habe gebetet und an Kanny gedacht. Eine wahrhaft himmlische Stunde! Dieser unüberwindliche, dieser ewige Hang, Kanny ewig ju lieben, kann nicht vergebens in mir fein. Ich habe dies

gang empfunden. Die hoffnungen ber Unfterblichfeit find gang mein gewesen.

Morgen will ich weiter schreiben.

Den 11. Juli.

Von Herrn Sack muß ich Ihnen noch etwas erzählen. Er sagte schon ben ersten Nachmittag, da ich ihn sprach, zu mir: "Ich muß Ihnen sagen, wenn Sie es noch nicht wissen, und Sie ein Amt von der Vorsehung bekommen haben, und dieses ist viel michtiger, als eine große Menge anderer; es ist das Amt, den Messias zu schreiben. — Dies wollen wir vorher festsehen. — Jerusalem will Sie bei sich haben, und er verdient es. Aber die Stelle an sich ist nicht für Sie. Wenn er der große und der redliche Mann ist, sur den ich ihn halte, so muß es ihm nahe gehen, daß er Sie nicht besige; er muß sich aber auch zu gleich freuen, daß Sie völlige Muße haben, an dem Messias zu arbeiten. — Ich habe einen Plan gemacht, daß Sie wei Jahre in Verlim mit Zufriedenheit, und als völliger Herr Ihrer Stunden, leben sollen. Diesen Plan will ich Ihnen, binnen vier Wochen, nach Zürich schreiben. Was Ihr Silde anbelangt, so sehen Sie leicht, daß Verlin der eigentliche Ort sur Sie ist. — Wollen Sie Ihren Freund bei sich haben, und will er bei Ihnen sie, so versichere ich Ihnen, daß Verlin auch der eigentliche Ort für sein Gilat ist."

awischen dieser Unterredung und meiner Abreise sind noch viel glucklichere Scenen; aber ich muß Ihre Erlaubniß, lange Briefe an Sie zu schreiben, nicht in gar zu eigent

lichem Berftande nehmen.

Wir wollten um 2 Uhr wegreisen, und reisen erst um funf. — Dies Mal war die große Gesellschaft bei einander. Sie bestand beinahe aus dreißig Personen. Vorher hatten wir uns vertheilt und in der Stadt gespeiset; des Abends im Garten, aber ohne Frauenzimmer. Um Morgen dieses Abschiedstages hatte mich Sack malen lassen, und die Frauenzimmer, bis auf Demoiselle Sack, sagten, daß ich getrossen ware. Da die Frauenzimmer das sagten, belohnte ich sie alle mit einem Kusse. Endlich bekehrte sich Demoiselle Sack auch.

Wenn nur das Abschiednehmen, das traurige Abschied, nehmen nicht ware! Endlich reiseten wir fort, denn wir hatten ja schon um 3 Uhr reisen wollen. — Das hatten wir davon: wir mußten die Nacht auf dem Landgute eines sehr die glachauchten Mannes schlafen, und viele lustige Histor

den anhoren.

Nebermorgen fruh erwarte ich Sulger und die zwei anderen Schweiger. \*)

<sup>\*)</sup> Der Andere war Schuldheiß, mit welchem Rlopftod ben 12. Juli 1750 nach Burich reifte.

Wie gläcklich, wie ungemein gläcklich war ich, wenn Sie mich unterweges einen Brief von Ihnen wollten finden lassen. — Doch ich bin gewohnt, das nicht zu hoffen, was ich von Ihnen bitte. — Kussen Sie Ihren Bruder von mir, und sagen Sie ihm, daß dieser Brief auch mit an ihn ges schrieben ware.

### 120. Rlopftod an Schmidt.

Binterthur, ben 1. Muguft 1750.

Ich bin hier, Sulzer, Schuldheiß, Bafer und Rungli zu besuchen, und die ersten Beiden wieder mit zur rud nach Zurich zu nehmen. Bodmer ift auch mit hier, und ich nehme ihnen eine schöne Morgenstunde, an Sie zu

idreiben.

Ich hatte Ihnen sehr viel zu schreiben; ich will mich aber nur bei der Kahrt auf dem Zuricher See aushalten, die mir ehegestern ungemein viel Vergnügen gemacht hat. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mich lange nicht so ununs terbrochen, so wild und so lange Zeit auf einmal, als diesen sichn Personen, halb Frauenzimmer. Dier ist es Mode, das die Madchen die Mannspersonen ausschweisend selten sprechen, und sich nur unter einander Visiten geben. Man schweisend, und sich nur unter einander Visiten geben. Man schweisend siehen Gesellschaft zu Wege gebracht. Wir suhren Morgens um fünf Uhr auf einem der großen Schisse des aus. Der See ist unverzleichlich eben, hat grünlich helles Wasser, beide Gestade bestehen aus hohen Weinbergen, die mit Landgütern und Lusschlässern ganz voll besäet sind. Wo sich der See wendet, sieht man eine lange Keihe Alpen gegen sich, die recht in den Himmel hineingrenzen. Ich habe noch niemals eine so durchgehends schone Aussicht gesehen.

Machdem wir eine Stunde gefahren waren, frühstückten wir auf einem Landgute dicht an dem See. Hier breitete sich die Gesellschaft weiter aus und lernte sich völlig kennen. Dr. Hirzel's Frau, jung, mit vielsagenden blauen Augen, die Haller's Doris unvergleichlich wehmuthig singt, war die Herrin der Gesellschaft; Sie verstehen es doch, weil sie mir zu Gefallen war. Ich wurde ihr aber bei Zeiten untreu. Das jüngste Mädchen der Gesellschaft, das schönste unter Allen, und das die schwärzesten Augen hatte, Demoiselle Schinz, eines artigen jungen Menschen, der auch mit zugegen war, Schwester, brachte mich sehr bald zu dieser Unstreue. Sobald ich es das erste Mal auf zwanzig Schritte völlig gleich, die in ihrem zwössten Jahre zu mir sagte, daß sie ganz mein wäre. Diese Geschichte muß ich Ihnen nicht ganz aus erzählen. Ich habe dem Mädchen dies Alles ges sagt, und noch viel mehr. Das Mädchen in seiner siedzehn

jährigen Unschuld, da es so unvermuthet so viel und ihm so neue Sachen hörte, und gern von mir hörte, vor dem es sein schwarzes schönes Auge mit einer so sansten, und liebenswärdigen Spervietung niederschlug, öfters große und unerwartete Gedanken sagte, und einmal in einer entzücken, den Stellung und Siee erklärte, ich sollte selbst bedenken, wie hoch Derjenige von ihm geschäft werden mußte, der es zuerst gelehrt hatte, sich würdigere Borstellungen von Gott zu machen.\*) —

Wir hatten zu Mittage, etliche Meilen von Jurich, auf einem Landhause gespeiset. Wir fuhren hierauf, dem See gegenüber, auf eine mit einem Walde bedeckte Insel. Dier blieben wir am langsten. Wir speiseten gegen Abend an dem Ufer. Da wir absuhren, stieg meine Untreue gegen Madame Dirzel auf den höchsten Grad; denn ich sihrte Mademoiselle Schinz, statt ihrer, ins Schiss. Wir stiegen unterweges versschiedene Male aus, gingen an den Ufern spazieren und gesnossen den schoffen Abend ganz. Um zehn Uhr stiegen wir erst wieder in Jurich aus.

erst wieder in Zürich aus.

3ch habe Ihre Apotheosis und die Ueberzeugung den Mädchen öfters vorgelesen. Sie können leicht denken, daß die Mädchen wohl noch mehr Lieder von Ihnen sehen möchten. Schiefen Sie mir welche; die Mädchen sind-Ihnen hier, nach mir, am meisten gut, und das habe ich

gemacht.

# 121. Rlopftock an Fanny.

Burid, ben 10. Ceptember 1750.

Sie schreiben gar nicht an mich, liebenswurdige Coufine! Sie lassen mich ganz allein. Man sucht hier um die Wette, mir so viel Bergnügen zu machen, daß mir nicht selten die Wahl schwer wird. Sie hatten durch einen einzigen kleinen Brief machen konnen, daß ich unendlich mehr Antheil an diesem Vergnügen genommen hatte, und, wenn Sie immer so fortsahren, mich zu verlassen, daran nehr mei werde. Ich habe jeht auch viele Vergnügen anderer Art, als: wohlgewählte Gesellschaft, Schiffsahrten und kleine Reisen. Ich wurde ein ungerechtes Mistrauen in Ihre Freundschaft sehen, wenn ich glaubte, ich durfte Ihnen das von keine Nachricht geben.

Ich habe bisher zwei Freunde gefunden, den Konig von Danemark und einen hiesigen jungen Kaufmann. Der Konig giebt mir ein jahrliches Gehalt von hundert Thalern, den Messias zu vollenden. Es ist dieses durch die Vermittelung zweier Minister, die mehr als nur Minister sind, ge-

<sup>\*)</sup> Ich muß bier noch die Anmerkung machen, daß ich dem guten Kinde auch fehr viel Ruffe gegeben habe; die Erzählung mochte Ihnen sonft zu ernühaft erscheinen.

schehen, des Barons von Bernstorf und des Grafen von Moltke. Ich habe Wahrscheinlichkeit, diesen Sehalz zu vermehren und mich nur selten in Kopenhagen aufzuhalten. Wie glücklich werde ich sein, den Messtas bei dieser Muße zu schreiben, wenn ich nicht, wie Sie wissen, durch die Liebe so unglücklich ware! \*)

Ich bleibe fur's Erste biesen Winter hier. Auf das Fruhjahr reise ich nach Kopenhagen, dem Konige den Wessias

felbst zu überreichen.

Ich weiß, es ist Ihnen nicht zu ernsthaft, wenn ich hier mit Dankbarkeit an die gottliche Vorsehung zurückerte. Wenn ich Ihnen auch ganz unbekannt wäre, und Sie nur die Geschichte eines Freundes hörten: Sie würden von dieser Vorsehung gerührt werden, und den großen Beshersscher derselben anbeten.

Aber, gutige Vorsehung! darf ich bich auch um das Größte bitten, was ich in dieser und jener Welt bitten kann; darf ich dich bitten, daß Fanny meine Fanny werde? — D, angebetete Vorsehung! darf ich dich um dieses himmlische

Geschent anfleben? -

Ich fann Ihnen, allerliebste Schmidt! nichts mehr sagen; benten Sie an meine vielen Thranen, an meine bangen Schmerzen der Liebe, die schon Jahre gedauert haben, und die ewig dauern werden, wenn Sie nicht aufhoren wollen, hart gegen mein blutendes herz zu sein.

Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Mutter, die Sie so sehr lieben, und die so fehr von Ihnen geliebt zu werden verdient. — Ihrem Bruder, dem bosen Schmidt, der auch nicht an mich geschrieben hat, habe ich jest nicht schreiben

tonnen.

# 122. Klopftock an Fanny.

Friedensburg, vier Meilen von Ropenhagen, ben 11. Mai 1751.

Ihre kleine anakreontische Taube, liebste Cousine! kam mir gestern an einem Frühlingsabende, den der volle Mond noch schoer malte, und in einer Gegend zugeflogen, die so reizend, als irgend eine in Sachsen ist. Die Nachtigallen singen hier so schon, als bei Ihnen; und schiekten Sie mir fein viel der kleinen Tauben, sie sollten mit mir in jenem Lieblingsbusche der Nachtigallen spazieren fliegen.

Es ift hier so nahe am Nordpol nicht, als Sie benten, und ich dachte. Ich genieße hier alle Ruhe und alle Sugig-

<sup>\*)-</sup>hier folgt eine Nachricht von bem genannten jungen Kaufmann, ber die erfte Erfindung, auf weiße Seide zu drucken, machte, bas mie Malerei aussicht. Der edelmuthige junge Kaufmann machte Clopftoc das Anerdieten, bei ihm zu bleben und fein Glad zu theilen.

keit bes landlebens, besonders, da es ber beste und mensche lichfte Mann in Danemart, ber Ronig, haben will, daß ich Es ift eine rechte Menge prachtiger Landschloffer über die Infel gerftreut, der Ronig hat fich das fleinfte, aber das angenehmite in Betracht der Lage, ju feiner Land, luft ermahlt. Er felbst hat nur ein Zimmer fur fich, und ein kleines Audienzzimmer; aber rings um sich her Wald und hundert fich durchschneidende Alleen im Balde, in wel chen sich das Auge verliert. Als ich gestern Abend Ihren so unerwarteten Brief empfing, ging ich in einer biefer Alleen, an dem Ufer eines See's hinauf, und da ich jenen noch etliche Male gelesen hatte, redete ich die fleine Taube so an:

Du bift endlich, fleine liebensmurdige Taube, ju mir gekommen, nachdem du fo lange unterweges zugebracht haft? Ich wollte dich gern viel mehr fragen, als du mir fagft; aber du bift ja, wie ich fehe, ganz außer Athem, und willft nicht viel gefragt sein. So seige dich denn auf diesen hans genden Zweig, wo der Mond am heiterften icheint, und wo Die Abendlufte am fanftesten weben. Ochwante bier ein wenig und erhole dich von deiner Dudigfeit. Ich will dich hierauf nur ein tlein wenig ausfragen. - Mun, fo bore mir denn ju, fleine, liebe Taube! Da du wegflogft, war noch tein Fruhling bei euch, und da besuchte deine Gebietes rin jene Gegenden noch nicht, wo ich manchmal mit ihr und so oft allein war?

"Das that fie zuweilen; aber fie tehrte bald zuruck."

Bar fie oft allein, wenn fie es that?

"Sie war oft allein, und immer fehr heiter."

Rebete sie nicht zuweilen von ihren Freunden mit bir? "Das that sie." Ach, kleines Täubchen, war ich denn auch unter ihren Freunden?

"Sie redete nur felten von dir."

Saft du fie nicht mandmal gefehen, wenn fie Briefe

"Das habe ich gesehen. Bisweilen legte sie die Briefe mit einer ernsthaften Diene weg, und nahm gleich ein Buch, um etwas ju lefen, ober that fonft etwas."

Saft du nie eine Thrane des Mitleids in ihrem Schonen

Huge gefehen?

,Miemals; dazu ist sie viel zu gesett."

Barte, Taube! ich reiße dir eine beiner ichonften Federn aus, wenn du noch einmal beiner Beherricherin, mit dem schonen Namen der Gesetten, eine folche Sartnackigkeit Schuld aiebst.

"Wenn du mir bafur, daß ich die Wahrheit fage, fo

begegnen willst, so tann ich wohl wieder wegfliegen."

Bleib, fleine Taube, ich will dir nichts thun.

"So will ich benn bleiben. — Aber warum fragst bu mich nichts mehr? und warum bift bu benn so niederge, Schlagen?"

Sehe ich denn nicht heiter aus, liebes Taubchen? "Ach, was ift das fur eine Seiterkeit! Das ift nur eine leichte Decke einer alten, tiefen Traurigfeit, von ber bu dich nicht losmachen kannft, und die, wie es scheint, einen beständigen Ochatten auf dein Leben werfen wird. Du faheft ja recht von Bergen frohlich aus, als ich zu dir tam, warum hast du bich auf einmal fo geandert? Sich habe dir boch nichts gethan? — Ach, bas wollte ich, bei allen Got tern! nicht, bag ich bir etwas gethan hatte. Denn ich habe noch nie ein fo startes Gefuhl bes Schmerzes gesehen, als ich bei dir febe, und doch Scheinft du mir ein Berg voll

Ebelmuth und Rechtschaffenheit zu haben." —
Romm', fleine Taube, ich habe dich viel zu lieb, als daß ich dich traurig machen wollte. Komm' her, kleiner Liebling, und fete dich auf meine Leier; ich will dir ein Lied von meiner Fanny fpielen, die der einzige Bedante meines Libens ift. - Warum fenteft du beinen Schimmernden Rittig

berunter? Warum bift du fo traurig?

"Bore auf, dies Lied ju fingen, oder ich fliege in jene

buntelen Schatten, und febe bich nicht wieder!"
Bleib' bei mir, fleine Gefpielin! ich will aufhoren. -Aber noch etwas darf ich dich doch fragen? Warum haft du mir gefagt, daß beine Gebieterin es Dachlaffigfeit nenne, daß ich nicht zu ihr gefommen fei, ba es doch das gar nicht mar?

"Du forderst gu viel von mir; benn ich bin ja nur ihre Rann ich dir von Allem, was fie benft, Rechens Gefandtin.

Schaft geben ?"

Seben Sie, so habe ich und die fleine Taube mit ein, ander gesprochen, bis mich eine Gesellschaft fand, und mich mir felbst und meinem schonen Baume und dem schonen Ufer weggenommen hat.

Bollen Sie denn nun fein oft an mich ichreiben? -Die Briefe find ordentlicherweise nur acht Tage unterweges,

obgleich der Ihrige diesmal langer jugebracht hat.

Wenn es Ihr Ernft ift, ein Gedicht auf die Demoiselle Sagenbruch ju machen, fo ichicken Ste es mir ja. Biele leicht fällt Ihnen auch das Gedicht wieder in die Bande. das Sie mir einmal ju schiefen versprachen, und von bem Sie mir fagten, daß diefer Bers darin frande:

Wie glucklich war ich nicht, eh' ich die Liebe kannte!

3d bin mit mabrer Freundschaft ic.

## 123. Rlopftod an Meta.

Es ist Sonntag Abend, meine Theuerste, und ich bin ju Sause geblieben, nicht allein, weil ich das wohl mag am Rumpf's Briefe. [9]

Sonntage, auch, weil ich am Messias sortarbeiten wollte, und weil ich siebe, mit Dir allein zu sein. Umgang, der mir ehemals nicht missiel, ist mir jetzt gleichgultig. So bin ich benn mit Dir gewesen diesen ganzen Abend, meine Gestiebteste; jetzt erst beschäftigt mich der Gedanke, Dir zu schreiben. Mit welchem Frieden der Seele denke ich von allen Seiten den Gedanken, daß Du mein bist und ich Dein bin. O, Meta! wie ganz bist Du geschaffen, mich glücklich zu machen, mich nach Dir zu bilden. Kann hier größere Glückseitigkeit sein? Doch, was ist die größte irdische Glückseiligkeit gegen die, welche wir in einem kunstigen Justande zu hossen haben! Ja, meine Geliebtesse, für immer.

#### 124. Rlopftod an Meta.

Mit dem gestrigen Briese ging es eben so, wie neulich mit dem Deinigen; doch beunruhiget es mich nicht, ich bin gewis, daß Du mir geschrieben hast. Mit welchem Ent zücken denke ich an Dich, meine Meta, mein einziges Velinod, mein Weib! Wenn teh Dich in meiner Phantasie vorstelle, so ist meine Seele ersüllt mit himmlischen Sedanzten, welche mich entzückend beschäftigen; — sie glühen in meiner Brust, aber keine Worte können sie ausdrücken. Du bist mir theurer, als Alle, welche durch Blut und Freundsschaft in der ganzen Schöpfung mit mir verbunden sind. Meine Schwester, meine Freundin, Du bist mein durch Weine Schwester, meine Freundin, Du bist mein durch Liebe, durch die reinste, heiligste Liebe, welche die Vorschehung (o, wie dankbar bin ich für diesen Segen!) in meine Seele gelegt hat. Es dünkt mir, als ob Du, meine Zwillingsschwester, mit mir im Paradiese geboren wärest. Segenwärtig sind wir noch nicht da; aber wir werden dahin zurücktehren. Da wir hier schon so glücklich sind, wie viel mehr werden wir es dort sein! Grüße unsere Freunde. Weine Weta — meine sür immer Geliebte! Ich bin ganz Dein!

# 125. Rlopftod an Meta. \*)

Braunichweig, ben 19, Juli 1752.

Ich bin jest fruh aufgestanden, um gleich ein Bischen an mein Klarchen zu schreiben. Du haft doch meinen Brief

<sup>\*)</sup> Klopstock, 1751 auf seiner Reise nach Danemark, erstielt von Giseke in Braunschweig ein Empfeblungsschreiben an das Moller'sche haus, und knupfte hier mit der geistreichen Margaretha Moller das Band, das ihn den 10. Juni 1754 als Gatte mit ihr vereinigte. Meta, so nannte sie Klopstock (und in seinen Oden Cidli), geboren den 16. März 1728, starb den 28. November 1758 an den Folgen einer schweren Entblisdung eines Sohnes. Meta liebte in Klopstock, wie diese Briefe zeigen, nicht seine Persdniichkeit, nicht nur den begeistereten Oichter, dem sie die Unsterblichkeit ansah; sie liebte in ihm

nun schon bekommen? D, wenn ich es auch schon durch Dich mußte, und bann vorzüglich, wie Dir bie Landluft be- tommen ift. Du weißt es, und Du mußt es immer mehr fühlen, daß mein Leben an Deinem Leben hangt; daher bitte ich Dich um Deiner und meiner Liebe willen, forge ja fur' Dein Leben, wie eine Mutter fur ihr erftes einziges Rind forgt, für einen ersten Sohn, den fie unaussprechlich liebt. Berfprich mir's, daß Du das thun willft, Rlarchen! daß Du eine so suße Mutter sein willst (ach, die wirst Du auch bald dann im eigentlichen Verstande sein!). Versprich mir das; so verspreche ich Dir, daß wir einst spat wie Daph, nis und Daphne fterben wollen. Dun tritt her, Rlars den! mache Deine fuße fleine Miene, und lachele mit allen Deinen unschuldigen Beiblichkeiten, und verfprich:

"Ich Rlarden, Rlarden Rlopftock, betenne und bescheinige mit diesen zwei Mugen, die mein Rlopftock seben muß, wenn fie ihn anfeben, daß ich allen Liebesgottern bes febien will, daß fie alle kleine Gorgfaltigkeiten fur mein Les ben (benn von den großeren habe ich nichts zu versprechen), daß sie hinlaufen, und diese Alle auswecken sollen, wenn sie auch auf Rosen schliefen. Das verspreche ich, und will es so heilig halten; als wenn ich schon Mutter von unserem

ersten Sohne ware."

(Dier ift Raum zu Deinem Namen.)

3d bin, feit meinem gestrigen Briefe, bis des Abends bei Gartner gewesen. Du fehltest mir taum, so viel habe ich von Dir gesprochen, und an Dich gedacht. Mit Ebert viel, und das verdiente feine Entzuckung uber unfere Liebe. D.. ift febr liebenswurdig. Ueberhaupt konnt ihr euch's nur merken, ihr Madden seid dann am liebenswurdigsten, wenn ihr liebt, und es sagt, daß ihr es thut. —

Bo bift Du denn ift, Rlarden? Bielleicht auf dem Garten; und gewiß allein. Denn fo lieft Du dody meine Briefe? Wenn Du auf dem Garten bift, fo fete Dich wo

Im Jahre 1791 verheirathete fich Klopftock zum zweiten Male mit seiner vieliährigen Freundin, der edlen Johanna von Winthem, geborene Dimpfel, die ihn überledte. — Friedrich Gottlieb Klopftock ward den 2. Juli 1724 zu Quedlindurg geboren, starb den 14. März 1803 zu Hamburg in seinem 79sten Jahre.

as beife Berg, bas Gott, und den er gesendet, liebte, ben mit einer seltenen Prophetengabe ausgerusteten Mann, der auch ihr die bobere Wahrheit so innig verkundete, und war flolg in dem Bedanken, Diefem Bergen fo nahe gu ftehen. und wie dankbar frob ericheint nicht Alopftod in feinen oft nur bingeworfenen Acuferungen, daß er das weibliche herz gefunden hatte, welches ibn einzig verstand, feinen Gefühlen in die Sohe der Religion folgen fonnte.

unter die Blumen, und benke, daß Du Klärchen Klopestock bist; denke diesen Gedanken, bis an jene seligen Hügel hinauf, wo ich nicht mehr Klopstock, und Du nicht mehr Klärchen Klopstock heißen wirst, und wo die nun Vorangegangenen um unsere Liebe herum sein werden. Nun kann ich nichts weiter schreiben, das subsstät Du wohl, und dazu kommt in dem Augenblick Giseke. Er grüßt Dich mit seiner ganzen Freundschaft, und ich, meine beste, einzige Klärchen, womit denn ich? Mit meinem und Deinem aanzen Perzen (das war ein sehr närrischer Einfall). Doch Dein Perz ist ja auch mein Herz, und alse kann ich ja wohl damit machen, was ich will. Nun lebe wohl, meine, meine Klärchen!

### 126. Meta an Rlopftod.

Den 24. Juli 1752.

D, mein Rlopftod! Bas foll ich Dir nach Deinem gestrigen Briefe sagen? Uch, ich fann Dir nichts sagen, ich empfinde zu viel, Du bester, bester, — Du erster unter den Menschen! Und Du, Du liebst mich! Und ich darf Dich lieben! Alle die Bewunderung, die Chrfurcht hat Liebe wers ben durfen! D, wie lieb' ich Dich! Und ber Gebanke, daß Du mich liebst - - ich fann es Dir nicht beschreiben, in welchem beständigen Entzuden ich bin. 3ch habe oft ges faat, ich mochte wohl wiffen, wie Ginem ju Muthe mare, bem eine große Freude angekundigt wurde; aber jest weiß ich's. Er kann auch in dem ersten Augenblicke nicht mehr Der Gedanke, daß Du mich liebst (und das ift im eigentlichen Berftande mein immermahrender Gedanke), macht mich fo frohlich, daß alle Berdruglichkeiten und alle Gorgen mir flein werden; er macht Deine Entfernung felbst mir erträglich. 3ch hatte es niemals gedacht, daß ich bei Deiner Abwesenheit fo muthig und fo vergnügt fein tonnte. Rommt es Alles daher, daß ich weiß, Du liebst mich? Es 21ch, wenn Du die Entzückung fühlen muß baher fommen. konnteft, wenn man benkt: Klopftock liebet mich! Es mag Dir mohl recht lieb fein, Du magft Dich mohl freuen, wenn Du dentst, daß ich Dich liebe; aber die Entzuckung mußt Du doch entbehren, die kannst Du nicht haben. - Dein Berg ift gar gu voll. Ich kann nicht schreiben. Co ging's mir Sonnabend Nachmittag auch. 3ch war so voll von Dir; ich wollte an Dich schreiben, und ich vertiefte mich so in meinen immerwährenden Gedanken, daß ich darüber nicht schrieb. — Ich befinde mich wohl, und werde auch gut bleis ben. Sieh', wie der Himmel Deine Wünsche erhört! Aber, ach! Du bift auch so sehr werth, erhört zu werden. Danke ihm aber jetzt auch! Danke ihm mit mir! — D, wie wollen wir ihm noch einmal danken! - -

Dhized by Google

### 127. Meta an Rlopftod.

Samburg, ben 8. Muguft 1752.

Komm', Klopftock, fomm', daß ich Dich umarme, daß ich Dich recht heiß fuffe, und Dich dann nicht wieder von meinen Lippen und aus meinen Armen laffe! - Ach! tomm', tomm' nun ja bald! D, was hab' ich verdrufliche, efelhafte, langweilige Tage gehabt! Dicht, daß man mir etwas gur wider gethan hat; nein, das nicht; aber man that mir auch nichts zu gute; man sprach nicht von Dir. Ich war in einer der Schönften Gegenden; aber was half's mir? war nicht bei Dir. Ich war in folder Gefellschaft, die man gute Befellichaft zu nennen pflegt; aber - feitbem ich ihren Berth fuhle, ist mir die Gesellschaft Derer, die nicht vortrefflich find, unerträglich, fagt das heilige Sannchen, und das sage ich auch. Ich bin auch so frill gewesen, daß, obgleich viel Gesellschaft und noch dazu einige fremde junge herren da waren, die gern mit mir sprechen wollten, ich boch nichts, als Antworten gesprochen habe; benn ich hatte ja Dich nicht, konnte nicht von Dir sprechen. Sollte ich mir benn das Einzige, was mir noch blieb, an Dich zu benken, sollte ich mir benn das auch nehmen? — D, wenn man mir diefes nur gelaffen, wenn man mich in meiner Stille nur nicht geftort hatte, fo mare ich fehr gufrieden ges wefen. Aber man fchrantte mich fehr ein. Weil es schlechs tes Wetter war, so blieb die Gefellschaft immer zusammen. Unsere Zuflucht vor der langen Weile war das Spiel. Wir spielten von Morgen bis in den Abend, und auch da war ich nicht allein.

Ich schlief bei einem anderen Frauenzimmer, und konnte also, ob ich mich gleich alle Tage mit Bleistift und Papier in der Tasche herumtrug, doch nicht ein einziges Bort an Dich schreiben. Und dies machte mich besto ver-

druglicher.

D, wie sehr nichts ist doch Alles ohne Dich, und wie bist Du mir doch so sehr Alles! — Ich wollte oft, daß es mir schwer werde, dies Alles hier zu verlassen, denn so wäre mehr Berdienst dabei, Dir zu folgen; aber es wird mir wahrlich sehr leicht werden, denn es ist mir jest nicht nur Alles sehr gleichgültig, sondern im höchsten Grade ekelhaft. Dir wird, unter tausend Beränderungen, der Tag Jahre lang, und mit Dir allein in meinem Zimmer, ohne die gertingste Beränderung zu suchen, ohne etwas weiter zu haben, als uns selbst, verginge er mir, wie eine Stunde.

D, komm' wieder! komm' wieder! Das ist Alles, was

ich sagen kann.

D, Rlopftod! wie gludlich werden wir fein, wenn wir uns ichon Jahre gehabt haben, und noch kein Tag uns ju lang geworden ift; wenn wir, zufrieden mit uns felbst,

feine Veränderung zur Vertreibung ber langen Welle gesucht haben, und doch vergnügt sind. Aber Etwas außer uns wird uns doch auch noch vergnügen, Etwas auch noch außer der Freundschaft wird uns fröhlich machen, wird uns besichäftigen, wird uns entzücken! Nicht so, Klopftock? —

Ich wollte Deinen Brief heute nicht beantworten, aber ich bin noch zu voll; es ift so lange, daß ich nicht an Dich geschrieben habe. Ich will es nachher thun. Du wirst doch über einen langen Brief von mir nicht bose werden?

Es war eine meiner sußesten Vorstellungen in Stollingen, daß, wenn ich zu Hause käme, ich einen Vrief von Dir sind den wurde, und ich fand zwei; und einen für die Scheer, busch, der mir kalt eben in lieb war, als der an mich.

busch, der mir fast eben so lieb war, als der an mich.

Du Gußer, Sußer! Höre, ich will Dich, wenn Du wiederkommst, für jeden Buchstaben kussen, den Du an mich geschrieben hast. Aber nein! Alles, Alles, was Du geschrieben hast, verdient ja wohl, daß ich Dich kusse. Es bleibt also dabei, ich kusse Dich für Alles; für Deine Oden kusse ich Dir die Hand, für den Messaber die Kuse. Ich kussen Dich auch für Alles, was Du an Fanny geschrieben hast.

Ald, Klopstock! an die Zeit muß ich nicht denken. Mir kommen sehr oft die Thyanen in die Augen, wenn ich denke, was Du Alles mußt ausgestanden haben. Ich kann das sehr gut fühlen. Könnte ich Dir das doch wieder belohnen! Jest kann ich es noch nicht. Aber, wenn ich erst Deine Frau

bin, dann kann ich es, dann will ich es thun. Ja, Klopftock! Du sollst als Frau Dir keine bessere wunschen konnen, als ich sein werde. 3ch muß Dir hierbei noch Etwas erzählen. Ich habe Dir gefagt, daß ich in meis nem dreizehnten Jahre schon mehrentheils gebildet war. Dieses ift eine gewisse Bahrheit, so fehr es Dir auch ber liebte, darüber zu lachen. Sch dachte damals schon sehr ernft: haft darauf, wie ich mein Leben einrichten wollte, wenn ich unverheirathet bliebe, oder mich verheirathete. Bas ich des ersten Falles wegen dachte, will ich Dir jest nicht fagen. Wegen des letteren machte ich sehr gute Ueberlegungen, wie ich meinen Sausstand einrichten, meine Rinder erziehen, und hauptsächlich, wie ich meinem Manne begegnen wollte. machte mir damals schon ungefähr so ein Bild von einem Manne, als der Himmel mir ihn jest giebt, und da, fagte ich zu meinen Gespielen, tame es am meiften darauf an, daß man feinem Manne mit einer gewiffen Douceur begege nete. Diese Douceur mußte gar nicht studirt, sondern so fehr im Bergen fein, daß man feinen Dann auch nicht mit einer anderen Miene mußte ansehen konnen, als mit einer, Die ihn dazu machte. Ohne Zweifel ift es eben die, womit ich Dich ansehe. — Was sagst Du zu diesem Raisonnement im dreizehnten Jahre? — Id, raisonnire jest noch eben so, aber ich fann mich furzer ausdrucken. Dan muß seinen

Mann gartlich lieben, sag' ich jest, das ift eben so viel, als

bas Obengesagte. -

Siehe, wie ich mit Dir schwage, recht, als wenn ich auf Deinem Schoße faße; und Du hast mir in Deinem letten Briefe ja auch so süß gesagt, daß ich es thun könnte. D, Du bist mein Klopstock in Allem, in Allem bist Du es! Ich mochte doch wohl wissen, ob meine Liebe würde zunehmen? — Ich hätte große Lust, das zu glauben; aber da müste ich zugleich glauben, daß ich Dich sonst noch nicht so sehr geliebt hätte, als jetzt, und daß ich Dich noch einmal mehr lieben würde, und das möchte ich doch nicht gern von mir denken.

Aber hore doch, was willst Du denn, daß ich Dir um, standlicher schreiben soll? Erinnerst Du Dich eines Aus, drucks meiner Ode nicht? — "Schlasendes Leben!" sage ich, und das ist jest auch meine ganze Antwort. Hast Du so viel Verstand, mich zu verstehen? So viel, mich auszu deuten, wirst Du wohl haben. —

Ich habe Deine Aeltern und Geschwister so lieb, daß ich im ganzen Ernste fürchte, ich liebe sie schon mehr als die meinen. Es ist mir eine rechte Freude, daß Dein Vater so rechtschaffen ist, zu fragen: ob die Religion meine Haupt glückseligkeit ware? Gott Lob! Gott Lob! daß Du mit gutem

Gewissen ja dazu sagen kannst.

Du kommst doch nun bald? Wenn Du mir nicht aus, drücklich schreibst, daß ich es thun soll, so schreibe ich Dir nicht mehr nach Quedlindurg, sondern nach Braunschweig. Kusse dort alle die Unsrigen recht sehr von mir. Es geht mir nahe, daß ich Dich ihnen entziehen soll; aber es wurde ihnen auch nahe gehen, wenn sie Dich mir entzögen.

## 128. Meta an Rlopftod.

Den 10. August. 1752.

Ich wollte nicht mehr nach Quedlindung schreiben, aber ich muß es doch thun. Ich habe heute so sisse Briefe von Dir bekommen, da ich keine vermuthete, und einen von Deiner Mutter auch, Klop stock, von Deiner Mutter! Ach, mein Süßer, Süßer, wie hat mich Deiner Mutter Brief eutzückt! Ich habe ihn sast beterer gelesen, als Deinen. Ich habe sie heute gegen meine Schwestern eine liebe Schwiegermutter genannt, ein Ausdruck, den ich sonst noch nicht gebraucht, der mir aber sehr, sehr süß ist. Hore, Klop stock, wir mußen das Wort Bräutigam auch noch eins sühren. Wenn wir's erst gewohnt sind, so klingt es uns wohl, und wir haben doch keines an seiner Stelle. Es ist gut, daß ich heute nicht bei Deiner Mutter din, ich glaube, der Respekt wurde ein Vischen unter dem Ungestum meiner Liebe leiden. Hore, frage Deine Aeltern, ob es mir wohl erlaubt ist, diesen Winter dann und wann an sie zu

schreiben. Ich möchte das gar zu gerne. — Ach, Klops stock! ich kann Dir nicht sagen, wie leid es mir ist, daß ich Dich auf die Gedanken gebracht habe, als könnte ich wohl zu Dir reisen, und daß es doch ganz und gar nicht möglich ist, Dir und mir die Freude zu machen. Aber ich bitte Dich um aller meiner Liebe willen, reise ja nicht eher aus Quedlindurg weg, die die Bege bester sind. Ich bin viel zu bange, und will Dich lieber noch entbehren, so sehr, so unauss sprechlich ich mich auch nach Dir sehne. — Ia, hierauf muß ich nicht kommen, sonst widerspreche ich mir. O, Du mein, mein! Ich bin

### 129. Meta an Klopftod.

Den 16. August 1752.

Wird dieser Brief Dich, noch in Br.. antressen? O, wie sehne ich mich jest nach Dir! Wie verlangt Dich mein ganzes Herz! Du Bester, o, komm', komm'! — Aber glaube ja nicht, daß Dir auch nur mit dem leisesten Gedanken vorrücke, daß Du noch einige Tage bei Deinen Alettern und Deinen Freunden geblieben bist. Dein Klärchen hat zwar den Gedanken, daß sie Dich vielleicht schon morgen oder übermorgen wieder haben wurde, sie hat diesen Gedanken mit seiner ganzen Starke gedacht; aber sie schmält doch nicht. Es sind Deine Aeltern, Deine Freunde, die Dich mir auf einige Tage nehmen, und es sind meine Aeltern, meine Freunde, denen ich Dich gönne. — Ich habe dieses im Montenschen geschrieben. Er war aber so schwach, daß ich kaum sehen konnte; ich hosse, daß Du's lesen kannst.

Des Abende 12 Uhr.

Ich stehle mich nach meiner Stube hinein, um noch ein Bischen zu schreiben. Eben bin ich allein in den Garten gegangen. Zwar nicht ohne Gesellschaft, aber doch, ohne mich darin zu mischen. Ach, es war ein so schoner, sterns voller Himmel! Du weißt noch nicht, was das für eine Wirkung auf mich hat. Wie sehr liebe ich Dich! Uch! ich kann nichts mehr sagen. Du, mein Einziger! Ich dante Dir, daß Du Sonntag noch nicht weggereift bist; nun sind die Wege doch wohl besser. Ich habe so für Dich geseufzt. Aber nun kommst Du auch bald, Klopstock! Wein ewig geliebter Klopstock!

## 130. Meta an Klopftod.

Oftober 1752.

Ich schreibe Dir biesen Abend, und Du wirst meinen Brief in Kopenhagen erhalten. Bester ber Manner! Du wirst in mir ein Weib finden, welches darnach strebt, Dir so weit als möglich nachzuahmen. Ich will— in der That,

ich will Dir ahnlich fein, fo viel als ich kann. Meine Seele

ftust fich an die Deinige.

Dies ist der Abend, wo wir Deine Ode an Gott lassen. Weißt Du es noch? Wenn ich so viel Stärke erhalte, als ich diesen Ibend mir errungen habe, so werde ich beim Abschiede keine Thräne vergießen. Du verläßt mich; aber ich soll Dich wieder haben, und Dich wieder haben als Dein Beib. Ach, einen anderen Tag wirst Du von mir gehen, weit weg, und es wird lange währen, ehe ich Dich wieder sehe; doch ich muß meinen Schmerz mäßigen. Gott wird mit Dir sein! Dein Gott und meiner. Wenn Du erst weg bist, werde ich sester sein, als jeht, das habe ich Dir versprochen. Ich vertraue unserem gütigen Gott, er wird Dich wieder herstellen, weil er mich glücklich machen will. Er weiß es, daß durch Dich ich immer besser werde. Er wird unsere Glückseizisteit immer vollkommener machen. Bez ginne nur Deine Reise, und laß mich allein weinen. Wahrslich, ich kann es nicht helsen! Gott sei mit Dir! O, mein Gott, es ist Klopstock, sür den ich bete! Sei Du mit Ihm; zeige mir deine Gnade dadurch, daß du mein Fiehen erhörst. Könnte mein Dank dir gefallen. Du weißt, wie ich dir danke. O, du Allgütiger, wie viel Glückseligkeit versprichst du mir! — Glückseligkeit, um die ich nicht hätte wagen mögen, zu bitten. O, fahre fort, Klopstock gnädig zu sein! Ich deselbe Ihn dir!

2.

Ich habe Dich nicht mehr, mein Klopftock! Du bift jest weit von mir. Wenn Du nur wohl bift. Du jest? 3d muniche, ich tonnte diefe Frage beantworten. Doch ich glaube und hoffe, Du bift wohl, Du bift ruhig, Du dentft an Deine Meta, an Deine ewig geliebte Meta. Du denkst an mich, so wie ich immer an Dich denke; benn Bein Herz und Deine Reigung ist wie meines. Ich habe nicht geglaubt, daß die Abwesenheit so fehr schwer ware. Bas ist Leben ohne Dich, aber was ist Leben mit Dir! Best erinnert mich Alles an die Stunden, welche nicht mehr mein sind, da ich meinen besten, geliebtesten Freund, welcher mich so gartlich liebt, hatte. Ich! ich werde Dich nun in langer Zeit nicht wiedersehen. Doch, wenn ich nur erft weiß, daß Du glucklich in Ropenhagen bift, so denke ich, wird es beffer fein. Ja, mein Klopftock, fei verfichert, daß ich fo ruhig bin, als ich in Deiner Abwefenheit fein kann. Ich bin auf immer die Beine; Du liebst mich, und ich erhalte mich fur Dich. Ich wollte, Du konntest feben, wie ich meine Thranen guruckhalte. Unfere gutigen Freunde bewachen mich gartlich; fie beftreben fich, mir Alles fo angenehm gu machen, als möglich. Aber, was ift das Alles ohne Dich! Jest erwarte ich Ochmidt, welcher mir geftern Deinen

letten Abschied brachte, und mir ergahlte, daß Du gewunscht hattest, vom Posithause noch einmal zurückzusehren. Lebe wohl, mein bester Freund! Mein beständiges Gebet ist für Dich!

#### 131. Meta an Rlopftod.

Abende 6 Uhr, ben 24. November 1752.

Jest erst kann ich an Dich schreiben, mein sußer Rlops ftock. Weil ich so sehr gefund bin, so bin ich, außer ger ftern und heute, alle Tage ausgegangen. Im Ernste, Klopstock, ich sage es Dir mit der außersten Aufrichtigs feit, ich bin feit 1748 so gesund nicht gewesen, als ich feit 8 Tagen bin. D, Dant, Dant fei unferem Gott! Und Du willst Dich ihm mit mir zugleich nabern! (3ch habe Deinen Brief eben bekommen.) Du beteft vielleicht mit mir ju einer Stunde, Du dantst ihm vielleicht auch eben jest für meine Gesundheit, und überhaupt für mich, fo wie ich ihm unaufhörlich fur Dich dante. D, wie fuß ift mir das! 3ch habe es gewunscht, Klopftock. Geffern Abend, wie ich in mein Zimmer gegangen war, und einige fehr entzuckende Stunden hatte, da dachte ich: Bielleicht betet Dein Klop, stock jest mit dir; und meine Undacht ward dadurch noch feuriger. D, wie fuß ist es, Gott anzubeten! Belche Empfindung ift es, ihn finden! D, wie selig konnen wir schon hier fein! Aber, Du haft recht, wenn es ichon foviel hier ift, was wird es nicht bort fein! Und auch bort werden wir zusammen fein! Belch' eine unaussprechliche Glückfelige teit ift die unsere! - Leb' wohl, mein Rlopftock, leb' wohl! Ich werde morgen oder übermorgen viel an Dich denken. Die heiligsten Gedanken, und Du, Bester! stimmen sehr gut jufammen. Du, der Du heiliger bift, als ich, Du, ber Du unseren Ochopfer nicht weniger liebst, als ich! mehr fannst Du ihn nicht lieben, mein Rlop foct, mehr nicht; erhabener, heiliger, das geb' ich ju. -

Ach, Klopstock, wie glücklich bin ich, daß ich Dir zusgehöre! Du weißt es wohl, ich will durch Dich noch immer bester, noch immer heiliger werden. — D, ich bin so gerührt, Klopstock, ich kann Dir's nicht sagen. Welch' ein Unterschied von jest und nur noch vor einem halben Jahre! Se ich von Dir geliebt wurde, fürchtere ich das Glück. Dir war bange, daß es mich von Gott zerstreuen möchte. Wie sehr irrte ich mich! Die Widerwärtigkeiten sühren zu Gott, das ist wahr; aber eine Glückseligkeit, wie die meine, kann mich nicht von Gott zerstreuen, oder ich müßte gar nicht fähig sein, eine solche Glückseligkeit zu genießen. Sie Reude, alle Empfindungen der Glückseligkeit machen meine Unbetung noch seuriger. Lebe wohl, Klopstock! bete für

mich.

Deine Braut.

### 132. Meta an bie Schmibtin.

Lingbne, 11 Meile von Ropenhagen, ben 28. Marg 1755.

Enblich, enblich ift ber Balfam gekommen. Ich, meine, meine Schmidtin! D, unferem Gott sei Dank, ihm sei Dank, daß Du so wohl bist! Ich habe zwei Briefe von der D.. und von der H.. auf einmal gekriegt, und also ift, Gott Lob! die Gefahrzeit vorbei. Aber bedauerst Du mich nicht, daß ich fo lange nach der Rachricht habe feufzen muffen? 3ch habe fast alle Tage nach der Stadt geschickt. Ud, baß ich Dich nicht feben foll, mit Deinem Gobn! Du liebe Schwefter! Ich war gestern ganz außer mir. Ich fann Dir nicht fagen, welche Freude ich hatte! Ich muß auch heute wieder schreiben, ob ich gleich nicht gewollt. Denn ich habe viel ju thun. Wir arbeiten gar ju fleißig am Meffias. Run, lache nur nicht; ich schreibe fur den Druck ab. Diese Arbeit ist mir eine erstaunliche Freude. Sie kann sogar machen, daß ich deutlich schreibe. Ich muß es wohl, so verdrüßlich es mir auch ist, daß ich langsam schreiben soll. Daß ich abschreibe, ist aus vielen Ursachen gut. Denn ich lese Klopstock's Hand am besten; unter meinen Herren Brudern, ben Abschreibern, versieh' ich unsftreitig ben Messias am besten; und dann habe ich Klops fock, ben ich frage. Du solltest nur einmal sehen, wie ichen ich schreibe. Klopstock arbeitet täglich sehr schne Stude. Ich, Schmidtin, ich habe Dich gar zu lieb! Beinahe follte Klopftock manchmal eifersuchtig auf meine liebe ju Guch werden konnen; aber er wirde doch nicht. leider, leider hat er Euch selbst nur gar zu lieb! Lebe wohl! Gott gebe, daß Du und Dein Rind immer fo wohl feid, als jest. Sobald Du mir wieder recht schreibft, will ich nur Erzählungen von Deinen Kindern haben.

Meta Klopstock.

# 133. Meta an bie Schmidtin.

Lingbne, ben 20. Dai 1755. Abends 10 Uhr.

Liebste Ochmidtin!

Ich muß nur noch ein Bischen an Dich schreiben; benn was soll ich anders thun? ich habe meinen Mann, meinen Klopstock nicht. Er ist schon seit gestern Abend in der Stadt; ich habe die ganze Nacht nicht geschlenen, und werde es diese Nacht auch wohl nicht. Umsonst wollte ich mich mit kleinen guten Umständen trössen und zerstreuen; es wollte nichts helsen; ich wachte hundertmal aus einem ängstlichen Schummer auf. Wenn nur der Gedanke der Wittwe nicht immer gekonnnen wäre! (Ach, ich überlebe Klopstock geswiß!) Aber warum halte ich Dich mit diesem Traurigen auf? mein Klopstock kommt ja morgen wieder! Ich habe

thm heute ben ersten Brief in unserer Ehe geschrieben (denn wie wir neulich schon glaubten, uns zu trennen, da blieben wir doch noch zusammen). — Unser Abschied gestern war sehr zärtlich. Ich begleitete Klopstock bis aus dem Dorse. Er ware beinahe mit mir wieder umgekehrt, so bewegt war er. Und mir, ach, mir schlug das Serz sol. Du, Schmidt, verstehst dieses; Wenige verstehen es mit uns. — Ich will die Madigkeit, die eben kommt, nicht vorübergehen lassen. Schlafet Alle wohl! Wie süß mußt Du nicht unter Deinen Kindern schlafen!

Meta Klopstock.

### 134. Meta an bie Schmidtin.

Lingbye, ben 4. Juni 1755. Abende 10 Ubr.

Ich habe beute meinen Rlopftock ichon wieder ben gangen Tag nicht gehabt. Und gestern beinahe auch nicht; benn gestern waren wir im Lager. (Sohorft traftirte uns in feinem Belte; es war unerträglich.) Es ging mir techt nabe, daß wir den geftrigen Tag nicht gang fur uns allein haben tonnten. Unterdeß feierten wir ihn doch fo gut wir Jede Stunde erinnerten wir uns, was vor einem fonnten. Jahre zu der Zeit geschah. Mein Klopstock war sehr gart lich. Sogleich beim Erwachen fagte ich: Heute vor einem Jahre! mein Klopftock. Gott sei Dant! Gott sei Dant! fagte er. Das hat er geftern wohl hundertmal gefagt. Und bann hat er auch gesagt: Frau nach meinem Herzen! Beste Frau! Einzige Meta! Du Engel! Du mein Herz und meine Seele! Ja, das hat er gesagt, und noch vieles der gleichen. Ach, und das hat er schon ein ganzes Jahr gefagt! Ach, meine Schwestern! Ach, meine Mutter! Ach, alle meine Lieben! Wie glucklich bin ich! Wie glucklich ist Eure Meta! Ein ganzes Jahr habe ich nun schon meinen Klopftod! Und weiß es, daß er der Mann, den ich mir von ihm vor Ihr Lieben, vergeft doch nicht, Gott immer fur mich stellte. ju danten! Du Rleinmuthige, Du hatteft das nimmer er wartet! - 3d tann Gud nicht fagen, wie vergnügt ich Dein einziger Wunsch ift, nur hier beständig hier bin. bleiben zu konnen. Wenn Ihr Alle nur konntet mit mit spazieren gehen. Es ift doch gar zu fcon. Ich thue keinen Musspruch, ob die hiefige oder Gure Gegenden die Schonften Sie find verschieden. Die Solzungen find bier fehr Etwas, das mich alle Dal bei meinem Opagie angenehm. ren noch ruhrt, fo taglich es mir auch ift, das find große Sugel, die man allenthalben antrifft; fie find gang rund und mandymal mit Steinen belegt, mandymal mit Baumen ber pflangt, und manchmal auch nur mit Gras. Man fieht febr beutlich, daß die Runft sie gemacht hat, und burch Aufgra-ben hat man entbeckt, daß es alte Grabmaler find. Die muß mich bas nicht ruhren, wenn ich oft zwei fo gang bicht

neben einander sebe! Ich denke, da liegen vielleicht ein Paar Cheleute, die sich geliebt haben. Leb' wohl, Schmidtin! Meta Klopftock.

### 135. Meta an ibre Schweffer Dimpfel.

Den 5. August 1755.

3ch denke feit einiger Zeit fo beständig an Dich, liebste Dimpfel, daß ich nur ichreiben muß; es ift mir leid ges nug, daß ich nicht eher habe dazu fommen tonnen. Gedanten an Dich find fo lebhaft, daß ich auch fast immet von Dir traume. Aber es ift gut, daß ich feine Traums glaubige bin, fonft wurde ich Deinetwegen unruhig fein. Denn mir hat schon zweimal getraumt, daß ich Dir in Deie ner, und einmal, daß Du mir in meiner Todesstunde beie standest. Dieser lette Traum war sehr schon. 3ch ftarb, so wie ich muniche ju fterben. Deine legten Worte maren: Du sollst nicht weinen, ich kame ja zu meinem Gott und zu meinem Erldser. Das legte Wort konnte ich nicht aussprechen, und ich fühlte, wie ich verschwand. — Aber wir wollen nicht ernsthaft werden. Ich glaube, daß Du wohl bist, und das glaube ich um desto mehr, weil die schlimme Sch.. mir in langer Zeit kein Wort von Dir geschrieben hat. — 3d wollte, daß Du Dir vorstellen konntest, wie vergnügt Deute vor Allem habe ich einen sehr schonen Tag Den ganzen Tag so fuß, so ruhig an Rlopfto d's geselffen. Er arbeitet am Messas, und ich sie und Der Messas — boch ich will Euch nichts von seinen gehabt. Geite gefeffen. nahe. Der Messas — boch ich will Euch nichts von seinen Schönheiten sagen; Ihr werdet ihn, so Gott will, Michaes lis triegen. Klopstock arbeitet am zehnten Gesange. Gott ein Dank, der ihn bis zur Hälfte hat kommen lassen. Er wird sein Leben bis zur anderen Hälfte fristen! — In solchen Tagen, wie heute, sehlt Ihr mit nicht; denn mein Klopstock erseht mir Mutter, Schwestern und Freundinsnen. Fühlt nur eine Jede Euren Werth (Ihr habt Ursache dazu), und denkt dann, was Klopstock ist. — Ik Dein Mann und sind Deine Kinder wohl? Grüße sie Es ist mir lieh, daß sie sich mich noch in norstellen können und mir lieb, daß fie fich mich noch fo vorftellen konnen, und fehr fuß, daß sie meinen Namen dem Echo zuriefen. Bas macht Mama? Suuße sie auf's zartlichste. Meta Rlopftock.

## 136. Meta an ihre Schwester Schmibt.

Ropenhagen, ben 17. Oftober 1755.

Kennt Ihr die jesige Woche? Kennt Ihr den 13ten Oftober? oder habt Ihr ihn vergessen? Es ware besser, wenn Ihr ihn vergessen? Es ware besser, wenn Ihr ihn vergessen hattet, und auch, wenn ich's hatte. Aber wie konnte ich's? Es war, wenn ich nicht will den einzigen Tag ausnehmen, da Klopstock selbst von mir Absseich nahm, der traurigste und der harteste in meinem Les

ben. O, ich sehe Euch Alle so tief auf der Treppe; wie weintet Ihr Alle! und ich - - ja, ich fühlte, was ich nie gefühlt hatte, und was sich nicht beschreiben lagt! Und nun kamen mir die Meinigen vor dem Thore nach, und da warft Du nicht dabei! Und - meine Mutter mußte mich troffen — meine Mutter, von der man glauben follte, fie fuhle diesen Abschied am meiften. Endlich fah ich Nie mand mehr, und ich fam ju Fremden. Dun mußte ich mich gwingen; - thoriditer QBohlftand, du hafliche Larve, Die man vor die schönsten Empfindungen halten muß! Mein Zwang gelang mir so weit, daß ich munter schien; dafür ward ich besohnt mit einem: "So geht's immer; wenn man die Mauern nicht mehr sieht, so denkt man auch nicht mehr daran." Ihr Narren! Ich konnte Hamburgs Mauern nicht mehr sehen, wie ich Rovenhagen sah, und ich dachte, ich follte den Tag vergeben. Dichts fonnte meine Thranen gue ruchalten, nicht Klopftod's Bartlichfeit, nicht die Gegens wart so vieler neuen Freunde, und nicht - - der Wohls ftand; ich mußte weinen, und das mußte ich noch lange thun. Ich kann Dir nicht sagen, was mir die erfte Zeit in Ropen hagen war! Dur feitdem wir so fest beschlossen haben, um sieben Monate zu Euch zu kommen, denke ich ohne Thranen an Euch. D, ihr Madchen, die ihr glaubt, es ist so was Leichtes, euer Vaterland, wovon ihr das Gute kennt, wo ihr Freunde und Bermandte habt, mit einem fremden Lande ju vertauschen, wovon ihr bas Gute in einem Jahre wenige ftens nicht kennt; wo ihr keine Bermandte und keine Freunde habt, und sie auch vermuthlich nicht so friegen werdet, wie ihr sie verlassen habt; denn ich glaube nicht, daß die spates ren Jahre dazu gemacht sind. Geht nicht, geht nicht, wenn ihr feinen Rlopftock habt! Aber diefer Einzige! — Doch ich brauche Dir hieruber nichts zu fagen; Du weißt, bag ich bas Eine, ober bas Andere in feiner ganzen Starte

fühle. — Und ich will auch endlich hiervon abbrechen. — Heute ist der fünste Tag, daß Rlopstock nicht bei mir ist. Ich kann Dir nicht sagen, wie traurig und angstlich mir diese kurze Trennung ist. Wenn ich lange nicht schreibe, das ist ein gutes Zeichen; benn ich habe mir auch das zum

Eroft der Abwesenheit behalten.

## 137. Meta an ihre Schwester Schmibt.

Lingbne, ben 1. Dovember 1755.

Ich muß gleich damit anfangen, Dir ein neues Bergnügen zu erzählen, welches die Reihe meiner vielen suffen, kleinen, ftillen Bergnügen vermehrt. Rlopftock, der souft immer selbst aufgeschrieben, was er gearbeitet, fängt jest an, mir manchmal so versweise zu diktiren, wie er arbeitet. Das ist mir nun eine solche Freude! und je mehr er merkt, daß es mir Freude macht, desto mehr thut er's. (Ach, Ihr

wist nicht, wie gut er ist!) Und nun ist Klopstock's erstes Manustript (was Du einmal erben sollst, wenn ich sterbe; benn eher kommt's nicht aus meinen Händen) immer mit meiner Jand durchschattirt, und nun kriege ich die schönen Verse noch eher zu sehen. Freuet Euch nur zum zweiten Vande des Messich; er ist vollkommen so gut, als der erste. Ibbadona kommt im neunten Gesange schon wieder vor. Ob ich Klopstock auch als Versasser den Messich besonders lieb! Aber auch hauptsächlich von dieser! Und welch eine Liebe ist das! Wie rein, wie sanst und wie ehrsuchtsvoll! Es ist mir erstaunlich wichtig, das Klopstock den Messich der Erbauung wegen. Er arbeitet nie daran, das ich nicht unterdeß bete, das Gott die Arbeit und die Erbauung segnen möge, und mein Klopstock, der Veste! arbeitet im mer mit Thränen in den Alugen.

#### 138. Meta an ihre Mutter.

Den 8. Mai 1756.

liebste, liebste Mutter! Wie könnte ich's lassen, nicht noch zu schreiben, ob's gleich so nahe ist, daß ich mich in Ihre mutterlichen Arme wersen, und mit der indrunstigsten liebe einer Tochter um Ihren Segen bitten werde. Ich weiß wohl, daß ich ihn habe, beste Mutter! ich weiß es wohl; ich seh's an meiner zeitlichen Glückseligkeit, daß der Segen meiner Aeltern auf mit ruht, meines lieben, nun schon so lange seligen Baters, und meiner liebsten, liebsten Mutter, die Gott ihren drei Tochtern noch lange, lange lassen wird! Ach ja, auf daß Ihre Meta noch oft komme, und Ihre Hand füssen möge! — Ich kann nichts mehr schreiben, ich bin zu bewegt. — Uebermorgen verreisen wir Seist schon Alles eingepackt; ich bin völlig reisestrig; Klop stock füßt Mama die Hande. O, wenn wir nur erst bei Ihnen wären! —

## 139. Rlopftod an feine Mutter.

Ropenhagen, ben 16. November 1756.

Bie sehr uns die Nachricht von unseres so theueren, geliebten Baters Tode gerührt hat, konnen Sie sich vorstellen. Bir danken Ihnen, daß Sie durch Sieken haben an Eramer schreiben lassen. Es war uns sehr nothig, daß wir se nicht durch einen schwarzen Brief empfingen. Es war am Sonnabend, daß uns Eramer davon sagte; und am Sonntage bekamen wir Ihren Brief. Ich will unsere Bunde nicht weiter aufreißen. Unser

Ich will unsere Bunde nicht weiter aufreißen. Unser Gott hat es so gewollt. Sein Name sei gelobt, daß er unserem theueren Bater ein so schönes Ende gegeben hat!

Er ift nun viel gludfeliger, als wir! — Der Name bes Serrn fei gelobet!

Sobald es Ihnen Ihr Schmerz zuläßt, liebste Mama! so schreiben Sie mir doch noch umständlicher von unseres theueren seligen Baters Rrantheit und Tobe. Meine lieben Geschwister, die beiden Kleinen nicht ansgenommen, sollen bieses auch ein Jeder besonders thun. Es ift gut, daß wir uns insgesammt mit diefen Borftellungen unterhalten; benn es ift überhaupt nichts heilfamer, als oftere Todesbetrache Wenn ich mir eine umftanblichere Rachricht aus: bitte, fo verftehe ich fogar die fleinften Umftande, die Ihnen nur einfallen, darunter. 3ch will Ihnen einige kleinere und größere anzeigen. In welcher Stube oder Kammer ift er gestorben? Wer war, nach Ihnen, in seiner Krantheit am meisten zugegen? Glaubte er, vom Anfange des Blutstur, ges an, daß er daran fterben wurde? Und wenn er es nicht gleich anfangs glaubte, wann fing er an, es ju glauben? - Er erinnerte fich gewiß feiner abwefenden Rinder, die ihn fo fehr geliebt haben, und noch lieben; auf welche Art und mit welchen Worten that er es? 3ch hoffe ju Gott, daß wir fo leben werden, daß der Segen feines Gebetes auf uns ruhen wird.

Mein Schmerz ist zwar, durch die Gnade Gottes, rubig; aber er wird lange dauern. Ich habe ihn sehr, sehr geliebt. Ich habe viel an meine felige Großmutter, die mich zuerst in der Religion unterrichtet hat, und an den feligen Johann Chriftian gedacht. Dun find diefe drei von mir fo fehr Geliebten in der Ruhe der Ewigfeit bei einander!

Ich glaubte, Meta wurde hier noch ein paar Zeilen Schreiben; aber der Besuch, den sie hat, halt fie so lange auf.

Nachschrift von Meta Klopftod.

3ch kann Ihnen also nur sagen, daß ich ben Berluft eines leiblichen Baters noch einmal fühle; Gott erhalte Gie Alle!

# 140. Die Dimpfel an Rlopftod.

Bu feinem Geburtstage, ben 2. Juli 1759.

Gott überschutte Sie noch lange mit aller möglichen Gluckseligkeit! Wie fuß ift ber Gedanke, mein lieber Rlops ftock, daß Deta diefen Tag mit uns feiert! Umgeben von ihren vier fruh glucffeligen Kindern, betet sie Friede und Wonne auf Sie herab. Möchten Sie doch den Segen thres Gebetes in dem Maße empfinden, als es Ihnen meine Seele wunscht, und möchte doch mein Flehen erhört werden, daß der himmel uns Gie, bester Klopftock! noch lange laffen moge. Durften wir uns wohl die Soffnung machen, daß Sie diesen Tag noch einmal in Hamburg mit uns feiern?

fetern? Wenn wir es burften! Ich will burch biefe hoff nung die Freude des heutigen Tages recht vollkommen machen. Wir sehen Sie gewiß wieder; mochte es doch balb sein! Gott erhalte Sie, mein Rlopftock! Gott segne Sie sur das, was Sie zu meiner Erbauung beitragen!

C. B. Dimpfel

### 141. Fanny an Gleim.

Langenfalga, ben 29. September 4750.

Ich bin dem Glücke, Sie in Leipzig gesehen zu haben, zu viel Vergnügen schuldig, als daß ich nicht recht ernstlich auf das Hinderniß, das Sie von Ihrer Reise zu uns abgeshalten hat, bose sein sollte. Da nun aber Ihr verstorbener Domherr zu sehr todt ist, als daß man ihm noch Vorwürse, seiner Uebereilung halber, sollte machen können, so möchte ich, um nur meinem Bruder einen Gegenstand zu seinem Berdrusse zu schaften, Sie gern beschuldigen, daß es Ihnen auch an Eiser und Begierde, ihn zu sehen, gesehlt haben musse, weil Sie die erste die beste Verhinderung sogleich für undbersteiglich gehalten haben. Sie können die Zerstörung gar nicht verantworten, die Sie in den schönen Aussichten des Vergnügens, die sie sich mein Bruder, voll Hossindten des Vergnügens, die sie sin den schon Sie nur Acht, wie sehr er sich mit Ihnen zanken wird. Ich gestehe es Ihnen, ich möchte seine Vorwürse nicht auszuhalten haben; denn ich glaube, daß er eben so wenig Grenze darin beobachten wird, als er es in der Freude auf Ihre Ankunst gethan hat. Und wie sollte er es auch Ihnen vergeben können, daß durch Sie unsere öfteren und vielfältigen Verankschlagungen, welches Verznügen wir zuerst, welches zusezt wir genießen wollten, und ob wir wohl noch ein größeres, als das, Sie bet uns zu sehen, ersinden würden, nun überstühlig und unnung geworden sind?

wurden, nun übersüsssig und unnüß geworden sind? Sie duren mir's also gar nicht verdenken, wenn wir über Mittel der Rache uns berathschlagen, woran ich ihm getreulich helsen will, weil ich durch Ihr Außenbleiben auch unendlich viel verloren habe. Ich wurde, zum Erempel, wenn ich die wahren Schönheiten und die Natur der anakteontischen Ode von Ihnen gelernt hätte, den Vortheil erzhalten haben, Ihre scherzhaften Lieder, von denen wir eine vermehrte Sammlung von Ihnen erwarten, am meisten und am richtigsten zu bewundern. Ich wurde mich Ihnen zu sagen getrauen, daß mir gewisse neue Gedichte: Versuch in Scherzgedichten (die Oden "der bese Traum" und "der Tod" ausgenommen), nicht eben gesielen, und ich würde die Gründe des Mißfallens anzugeben wissen; ich würde —

furz, was das Wichtigste ist, ich wurde Sie überzeugt

haben, wie fehr ich fei, u. f. w.

[10]

## 142. Fanny an Rlopflod.

Langenfalga, ben 7. April 1751.

Ich will, mein lieber Hetter, das anakreontische Taubchen, bessen Ankunft Sie so begierig entgegensehen, nur immer sliegen lassen, ob es gleich eine sehr große Korderung ist, daß ein so kleines und zartes Geschöpf sich auf eine so lange und so weite Reise, und sogar über das Meer war gen soll. Wo sind Sie jeto, und wo wird es Sie antressen? — Das arme, kieine Ding, es wird ganz außer Athem und mude von der Reise sein, ehe es in Ihre Hände kommt. Fragen Sie es nur nicht gleich gar zu viel; denn anstatt daß es so geschwäßig als der Bote des Anakreon's ist, wird es Ihnen vor Müdzigkeit kaum sagen konnen, daß es, eben so wie ich, recht böse auf Sie ist, daß es Sie so lange und so weit hat suchen mussen. Es wird mir angst und bange, wenn ich daran denke, daß man so viele Länder mit seinen Gedanken durchstreichen muß, ehe man Sie, ganz nahe unter dem Nordpol, ertappen kann. Wahrhaftig, eine weite Entsernung sur ein Mädchen, das es schon sur eine seite Entsernung für ein Mädchen, das es schon sur eine seite Linternehmen gehalten hat, sich zu einer Reise nach Leipzig zu entschließen!

Machen Sie dem kleinen anakreontischen Vogel, den ich Ihnen übersende, nur immer tausend Liebkosungen, damit er Ihnen alles das Bose, was ich von Ihnen, wegen Ihrer Nachlässigkeit, uns in Langensalza nicht zu besuchen, gedacht habe, ja nicht sagen möge! — Erkennen Sie denn nicht, daß ich, wenn ich von Natur nicht so gütig wäre, als ich bin, die Vorwürse, die ich Ihnen zu machen hätte, leicht zu hoch treiben könnte, da Sie mich um die beste Hoffnung der Freude und des Vergnügens, um die Hossinung, Sie zu sehen, gebracht haben? — Es ist Ihr großes Gluck, daß ich so wenig geneigt bin, mich um eine Sache, die nicht mehr zu ändern ist, zu zanken, besonders mit Jemandem, den ich

gern für unschuldig halten mochte.

Ich glaube, daß Sie sich recht freuen werden, die Verheirathung der Demoiselle Hagenbruch mit Herrn Luther roth zu hören! Ihr so liebes, freundliches Mädchen! Ich weiß nicht, ob sie kunftig noch immer so freundlich sein wird. Ich habe ihr eine Ode auf ihre Hochzeit versprochen; ich hosse, daß Sie ihr doch auch ein Gedicht machen werden. Lachen Sie mich ja nicht über mein Versprechen aus; ich bin zwar keine geborene Dichterin; mein Umgang mit Ihnen hat mich aber doch zu etwas dergleichen gemacht; und eben dar her bin ich noch immer mit der größten Freundschaft

Thre

ergebene Dienerin M. S. Schmidt.

#### 143. Schmibt an Gleim.

Langenfalja, ben 30. Oftober 1750.

Jeder Tag und jede Boche, die ich in der Erwartung, von Ihnen, mein liebster Gleim, etwas zu horen, zubringe, wird mir zu einem Monate und zu einem Jahre.

Was soll ich thun, oder an was soll ich mich halten, wenn mir der Verbacht einfallt, daß Sie manchmal in acht Tagen nicht daran gedenken, daß ich noch in der Welt bin?

D! wenn doch (verzeihen Sie mir diesen eigennüßigen Bunfch; mein Gewissen widerspricht ihm doch heimlich) Ihr herz manchmal ein bischen aufhörte, sich selbst zur Freude genug zu sein, daß Sie sich umsehen und mich, dessen herz so begierig ist, Sie durch seine Zärtlichkeit zu erfreuen,

suchen mußten!

Wahrhaftig, ber Himmel hat es nicht recht gut mit Ihnen gemeint, daß er Ihnen ein Herz gegeben hat, daß so sehr ohne alle Bedürsnisse ist, und das sich so leicht in sich zurückziehen und vergnügt sein kann. Wenn Ihre Empsidungen auf diese Art auch noch so sante sind, so entbehren Sie doch die ganze Sattung derzenigen, die sich nur in der Mittheilung mit Anderen genießen lassen, die sich nur in der Mittheilung mit Anderen genießen lassen, und die eben dadurch doppelt reizend sind, und mit denen Sie Ihr Schicksal (vielleicht zur Besohnung einiger Ihrer guten Thaten) dei Kleist der Begünstigt hat. Es ist wahr, ich bin kein Kleist, und durch mich kann Sie der Himmel nicht belohnen. Ich win doch aber Etwas — aber was denn? — O, genug! In den Empsindungen der Freundschaft ein vollkommener Klopstock — ein Kleist.

Meine zwei Briefe und ber von meiner Schwester sind Ihnen doch zu Sanden gekommen? Gehen Sie nur hin, ich mag von mir nicht reden; aber einem Madchen nicht zu antworten, das ist nicht zu entschuldigen. Bu einer kleinen Strafe mochte ich Sie fast auf den Verdacht bringen, daß in nur aus List, um Briefe von Ihnen zu erhalten, meine Schwester in Dewegung, an Sie zu schreiben, gesetz habe.

ich nur aus List, um Briefe von Ihnen zu erhalten, meine Schwester in Dewegung, an Sie zu schreiben, gesetzt habe.
Fragen Sie mich etwa, was ich jest hier mache, so kam ich es Ihnen selbst nicht sagen; so viel ist gewiß, daß das Leidlichste für mich ist, wenn ich gar nichts mache. Meine Seele, die mehr als Jemand des Einstusses der Gersellschaft bedarf, hat, aus Mangel derselben, ihr halbes keuer versoren und brennt so traurig, wie eine Lampe in einem alten römischen Grabe. Ich möchte wissen, wer mich in einem ganzen halben Jahre lächeln gesehen hat. (Lachen thue ich oft, aber damit hat die Seele nichts zu thun.) Die Musen thun auch ganz sremd mit mit, und haben mich gar nicht mehr lieb. Diese heiligen Mädchen scheinen mit sast von der Art mancher Parisischen Mädchen zu sein, bei denen kein Stuser in Ansehen kommen kann, es sei denn,

daß er ihnen eine Menge anderer Madchen aufopfern tann und will. Gie wiffen, mein lieber Gleim, daß mir diefe Opfer hier auch gar nicht möglich sind. O, was wird noch aus Ihrem Odmidt werden!

Ich besinne mich, daß ich Ihnen noch eine Nachricht von Klopftock Schuldig bin. Rur einige Worte hiervon: die Freundschaft der Ochweizer gegen ihn geht fo weit, daß ein junger Raufmann, Rahn genannt, der eine neue Fabrik angelegt, ihm einen Untheil von seinem Gewinnst zu geben, fich verbindlich gemacht.

Warum, fleiner Ochwager, haben Sie es ihm gefchries ben, daß ich mich über feine geiffliche Galanterie ju fchergen erkihnt habe? Er hat mir ein bofes Geficht darüber

gemacht.

## 144. Job. v. Muller an Bleim.

Frantfurt a. D., ben 30. Geptember 1771.

Trunten vor Freude, von Ihnen geliebt gu werden, las ich Ihren lieben Brief. Ohne Spperbel: Einen fo edlen Freund habe ich unter den Kindern Abam's verzweifelt, die mich vielleicht fo oft als Gie betrogen haben, ju finden. Dun, da ich ihn gefunden, foll auch fein Schickfal, teine Entfernung, fein Cod uns trennen. Gie haben mein ganges Bert und Bertrauen. Es fehlt nichts, als daß ein mens schenfreundliches Schieksal mich Ihren Umarmungen wieder entgegenführe, mich aus der Stlaverei des Bigottismus und der Pedanterie ausführe, und in das Reich des großen Königs bringe, deffen Geift Monarchen der Welt anftaunen, und ewige Annalen ber spaten Nachwelt preisen werden. Mein bellum Cimbricum wird gedruckt. Ich thue mir was darauf zu gute. Aber Miemand fann es schäßen, als wer für historische Kritik Ginn hat.

Bier haben Gie ein Erempfar einer Abhandlung, ich vor gehn Monaten - feit welcher Zeit meine Ginfichten und Denkungsart eine gewaltige Revolution erlitten haben - Schrieb. Sie ift eine Arbeit von vier Tagen; das fieht

man ihr an.

In Helvetien ift in gewiffen Dingen noch Dunkelheit. Unfere Geiftlichen haben Religioneftreitigkeiten über Gefeb, Glaube, Biffenschaft und Ratur des Menschen angefangen. Sie wollen mich hineinziehen, quod superi prohibeant! - Untidrift ift, wer feinen Berftand braucht.

Das Schlimmste für mich ift, daß hier Pflicht, bort Erieb mich nothigen, mich auf vielerlei Sachen jugleich gu legen. Go bleibt man ewig Stumper. Bas ich am liebsten wunschte, ware eine Bedienung, welche die Siftorie und mich zu ewiger Freundschaft vereinigte. Bare bas, fo wollte ich mir getrauen, etwas Großes auszurichten.

Dein lebfter Freund! wie tonnten Gie fich thatiget

beweifen? Unmoglich.

Wie kann ich nich Ihrer Freundschaft wurdig machen? Wie kann ich ben Verdacht von Nebenabsichten ablehnen, der mein Herz gewiß nicht vergiftet, oder zu dem ich Anlaß geben könnte? Edler Freund! ich appellire an die Gefühle Ihres Herzens.

## 145. Job. v. Duller an Gleim.

Bern, ben 8. Januar 1786;

Der erste Brief, ben ich im 1786sten Jahre Muße finde, ju schreiben, für wen könnte der sein, als für Vater Gletm? Dank der Freude, die er mir am 25sten Christmonats germacht! Am 25. December, und wie, daß er nicht an Oftern kam — denn ein Wiederausleben war er mir; mein Kreund ift mir wieder erschienen, den ich allezeit geliebt, und suchte; und wo war er denn, daß er die Stimme meines Herzens nicht hörte? Das wollen wir nicht fragen in der Freude des Wiederfindens; genug, meine Liebe war immer mit ihm, und ich sehe, daß ich ihm auch nicht fremd geworden; so ganz Er, we an der Holtemme, steht er vor mir in den schoffen Vrieschen aus Dohm's Hause. Kurz und gut. Müller indessen

opera multa

Pertulit, de versis kerum immersabilis undls. Also, baß er auch ganz vergnügt herausgeschwommen, und ihm nur sein Vater Glein schlte, dem er Alles hatte mössen erzählen. Seblieben din ich zu Senf, hauptsächlich ber wogen durch den Greis Troch in, und weil das Jerz gemeiniglich in solchen Fällen bei dem Verstande eine Entschulzbigung sucht, fand ich klug, eine in sechs oder sieben Jahren beworstehende gewisse unabhängige Rente dem Einkommen meiner Kasselschen Bedienung vorzuziehen. Ich bedachte aber nicht genug, daß ich indessen auch leben mußte, diese Jahren verloren gingen, theils über dem Gesellschaftleisten, theils über Arbeiten, durch die ich sür meine Bedürsnisse sorze; wodurch erfolgte, daß zur Geschichte der Schweizer in den selben achtzehn Monaten sünf Seiten und nicht mehr zu Stande gekommen. Dieses bewog mich, eher die Rente, als die Anwendung des Frühlings meiner Jahre in die Schanze zu schlagen. Also begab ich mich nach Valeires, wo der ganze Winter des vorigen. Jahres buchstäblich einsam mit so großem Nußen zugebracht worden, daß ein ganzer, nicht kleiner, Dand von der Schweizerhistorie ausgearbeitet wurde; ich selbst aber, außerst vergnügt, jeden Abend alle Lageslast mit Horaz und Voccaz, auch Metastassich verzusche hatte ich nicht), verzaß. Den April gab ich Vonnet: wir wollten Paller's wichtigen Vrieswechsel mit ihm herausgeben, und endlich würde man Pallern ganz kennen

gelernt haben; es ift aber unterblieben, weil ein gu Paris wohnender Sohn, Saller ber Banquier, ohne den Bonnet es nicht thun wollte, fand, Saller tonnte bei der dor minirenden Gette in Paris hierbei verlieren. Hierauf las ich ju Alten meinen Candeleuten den Anfang ihrer Siftorie Bon da rif mich ein Unfall Baterftadtliebe nach meis nem Schaffhausen; ich murbe auch noch ba fein, hatte aber bas vielleicht ju ftolge Gefühl, bag, ba Jeber thun tann, was bort ich, ich bem Triebe nach bem bffentlichen Leben und dem größeren Birkungekreise folgen soll. Ich ließ mich also von Bonstetten auf eine Reise laden, und eilte, in Lugern ihn gu finden. Bon ba nach Bug, wo Burlauben, so alt und hochadelig, als so ein großer Gelehrter in der Diplomatif, mir noch lieber wurde burch feine mittheilende Gute und verftandige Politif. Bu Burich wurde ich empfans gen, als wenn ich fie nie beleidigt hatte; bewirthet mit wichs tigen Manustripten, gewonnen durch vortrefflichen Umgang. Da wurde mit hirzel und Gegner viel von Epriaus, Gleim, und viel vom Ganger des Fruhlings, lehrreich und mit wurdiger Liebe und Erinnerung, gefagt, gierig aber von mir verschlungen, und in das Berg eingegraben. Bon Burich durch historische Gegenden, der alten Bonftetten Gerrichaften, das Sabsburgische Muri, Beronmunsters tau fendjahrige Mauern, manch' fcones, frohes, gluckliches Thal

Bo Uechtlands Haupt, in unerstieg'nen Ballen,

Und ftolger Freiheit, fürftlich ruht!

Und nun lebte ich diefen Winter über fo gang gut, wenn nur Saller ben Verstand gehabt hatte, in feinem Bern 48stundige Tage einzuführen. Go, ba ich jugleich jum dritten Theile der Schweizerhiftorie noch drittehalbhundert Seiten in zwei Monaten auszuarbeiten habe, und, vielen Edlen ju Gefallen, mein frangofisches Bert über die allges meine Biftorie deutsch und mit schweizerisch preußischen Reflerionen befeelt, ichreibe und vorlese, fo einfiedlerifch ich meist lebe, ich boch balb nicht weiß, was anfangen, um in feiner Sache bie Erwartung Jemandes zu betrugen. Mein Plan auf ben Sommer ift nur im himmel bekannt. Dach Diefen drei Theilen tonnte ich Großeres unternehmen. Ich fühle für die kommenden Zeiten, für Europa, Ihr und mein Land, was entstehen wurde, wenn es der Union miss-gluckte; ich dente, jeder Mann von Geift und Muth follte arbeiten, die offentliche Meinung mehr und mehr fur die Grundfage biefes großen Bundes ju gewinnen. Man vers wirrt, verbuntelt der Fursten und Stande Rechte und In tereffen; ich mochte das Gegengift verarbeiten, und fur Ihres Friedrich's Propositionen, durch starte Darftellung, was Deutschland mar, ift, werden konnte und bleiben soll, die Gemuther bereiten.

United by Google

Ich mochte biese Post nicht verfaumen; mehr und interessanter zu anderer Zeit. Liebster Vater Gleim, schreiben Sie mir boch bald, auch von Allen, die ich in Halbers stadt liebe, und ob Sie etwas wissen von Heinse. Es ist mir leid, es bekummert mein Herz, nach nur vier trockenen Seiten mich soszureißen von Dem, ben meine Seele liebt iebenstänglich.

### 146. 30h. v. Muller an Gleim.

Michaffenburg, ben 9. Jult 1787.

Ein Monat ift verfloffen, liebfter, verehrungewurdigfter Breund, feit mir durch Seinfe die unschanbaven Dentzeis den Ihrer Erinnerung geworden find. Mit welcher Empfins dung ich sie empfangen, mit welcher Freude ich den unersichhpslichen Reichthum Ihres Seistes, Ihr hohes, edies herz, und alle die auswendig zu ternenden Sprüche der Beisheit, in ihrem Scharssimm und ihrer wohlklingenden Adnbung, bewuydert; alles dieses, theuerster Vater Erein, wurde ich Ihnen om liebsten in der Ballung der erften Stunden Dieses Genuffes geschrieben haben, wenn ich fie nicht in Etwyl, mahrend der Roadjutormahl, mit unferem alten Rurfürsten zugebracht hatte, und nachher die politischen Geschäfte, in welche ich, gleichsam unbemertt, hereingezogen worden, mir gu wenige Mugenblicke freigelaffen hatten. Doch war bieses nicht ber einzige, noch vornehmste Grund; stolz, bei ben Beisen und Edlen in Ihrem Tempel mich zu ben ten, hatte ich mein Portrait Ihnen zugleich senden wollen. Dieses ersorderte ein paar Tage Aufenthalt in Sanau, weit ich in diesen Gegenden teinen besseren Maler weiß, als den bortigen Tifchbein. Bieber mar dieses unmöglich, zumal in diesen Tagen, ba ber Staatsrath in den auswärtigen Geschäften von bem Rurfurften auf einige Zeit Urlaub bes tommen, und ich in feiner Abmefenheit das Bortommende erpediren muß. Langer wollte ich doch nicht warten, konnte nicht mehr warten, an Sie zu schreiben, Ihnen zu sagen: bie ganze Berrlichkeit, welche ich mit Ihrem lieben Ge-schenk, und mit der schonen Stelle darüber über mich, habe; wie meine Bewunderung Ihrer Denkungsart und Rraft und Empfindung, durch die Erfahrung und Bekanntschaft Ander rer, in mir allezeit gestiegen; wie unvergeslich mir ift, was ich Ihnen ju banten habe; wie ich brenne vor Begierde, Sie wiederzusehen - und daß ich es hoffe, obgleich ich den Monat freilich nicht fagen tann. Daß Sie das Buch vom Kurftenbunde nicht so fruh, als es hatte sein konnen, erhalten, macht eben der Wirrwarr von Geschäften, der mir fo wenig freie Augenblicke ließ, baß ich, es auch Bonftete ten erft vor feche Sagen, Schlieffen aber gar nicht ges Mun haben Gie es aber wohl fonft, und ich fende Niemandem fruher, ale Ihnen, die zweite Husgabe, die mich

jest beschäftiget. Sofort, wenn blese vollendet ist, ende ich den dritten Theil der Schweizerhistorie, werde aber, wie vor mir Tacitus und Grotius, bei einer gewissen Epoche den, hin und wieder immer noch zu rauhen, Ton andern, und weil die Entsernung mir nicht erlaubt, über die neueren Jahrhunderte der Nation eben so vollständig zu sein, zur einstweiligen Fortsetung, in einer freieren Sprache, viels mehr mémoires pour servir — liesern, deutsch versteht sich. Diese werden mehr politische Digressionen erlauben; durch diese hoss ich zutommt, sich selbst zu karken, und eine neuestüge der allgemeinen Sicherheit zu kerkent zu werden. Das also sehen Sie, und werden in Nestor's Alter allezeit sehen, daß die politischen Grundsäße, die Sie vor vielen Jahren an mir gebilliget, und welche die der Preußen sind, durch alle Studien und Lebensersahrungen in mir besesstigt worden. Der patrotische Grenadier Friedrich's kann solches nicht gleichgültig hören; er wird mich um so mehr lieben, und Pallas und Minerva bitten, daß er mich bald wieder an seine muthvolle, zärtliche Brust drücken möge. Sie erhöre ihn, die uns Beiden gnädige Söttin!

Schreiben Sie mir boch, Liebster, Bester, balb umftand, lich, was Sie machen, lesen, genießen; mit wem Sie jest leben. Ach, kronen Sie heut' einen Becher, Vater Anakreon, und lassen Sie ben auf meine Gesundheit umbergeben; bann schreiben Sie mir's. Ihre Worte erstreuen mich, über Wein, und Ihre Liebe entstammt meine Seele!

## 147. Beinfe an Gleim.

Quedlinburg, am Ende bes letten Tages im Jahre 1772.

Wie Ihr Kleist Sie liebte, Bater Gleim, so liebe ich Sie, nur mit dem Unterschiede, daß ich Sie als Kind liebe, und Kleist Sie als Jüngling liebte. D, ware ich wurdig genug der Liebe, mit der Sie mich lieben, — ich weiß es, und empfind' es im Mittelpunkte meines Herzens, daß Sie mich lieben. — Ja, ich bin Ihrer werth; Herz und Geist in mir fühlt den stolzen Abel in sich, Ihrer werth zu sein. — In Chysum, entzukkender Gedanke, der Liebe des Genius, den die größten und sichonsten Genien der Deutsschen mit Indrunft liebten und lieben, der Liebe meines Gleim's werth zu sein! —

Empfunden habe ich jest, Sie konnen und werden mir es glauben, eine von den hochsten Wonnen, die ich in meinem jungen Leben empfunden habe. Ich muß diese fußen Gedanken noch eine Weile fuhlen! Die Stille der Nacht vergonnt es meinem Herzen; alles Geräusche schläft. —

D, Mond! wie du so gartlich in meine Seele blickeft! und du, durch ben himmel lieblich schimmernder Schwan,

bu scheinst baran inne zu halten, als wenn bu Vergnügen an ber Bonne eines von ben seligsten Geschöpfen ber Erbe empfändest! Sonnigter funkelt Sirius über dem heiteren Orion! Sein Bligstrahl gleichet fast dem Gedanken, der Gleim in meinem Herzen ist. — Wenn, nach Ihrer Lehre, der Himmel der guten, seligen Geister in den Sonnen ist, so empfinden jest gewiß Wonne mit mir einige der Seligen im Sirius; ich sehe Etwas auf: und niedersteigen darinnen,

so ift's meinem taumelnden Geifte. -

Jegt eben hore ich ben Anfang bes neuen Jahres blas fen! Welch' ein monnevoller Anfang bes neuen fur mich! und welches entzuckende Ende des abgeschiedenen! - Benn die aufgeheiterten Griechen und Romer, wenn alle alte und neue Nationen mit Grund das Gute des Bangen aus einem Schonen Anfange Schloffen; wie gluckselig wird nicht diefes Jahr für mich sein! Ein Bach unter Rosen, so rein wie Luft, und so geistig, wie die Quellen meiner Charitinnen im Elpfium entsprungen, an deffen Ursprung man ein Thal voll lieblicher Blumen und fugen Duft blubender Baume fieht, fann nicht fo leicht getrübt werden. Un seinem Ufer tangen die Charitinnen, und in ihm baden fich scherzende Liebesgotter, und auf den mit Lorbeeren befranzten Sugeln baran singen die Musen um die Wette mit den Nachtigallen. Bater Gleim, fo wie diefer Bach, fo wie die chiare fresche e dolce acque des Petrarca, wird unfer Leben dahinfließen!

Die Briefe, die Gie Ihrem Beinfe gefchrieben haben, haben ihm Berg und Geift erquickt; tonnte er Ihnen boch

fie mit feinen Briefen vergelten.

Meine Briefe wollen Sie einmal brucken lassen? D, ich verstehe Scherz! und wenn es auch Ihr Ernst ware, so werde ich mich dessenigen nie schämen, was ich an meinen Gleim geschrieben habe; und dann ist seit den Jahren meis nes lebens, da ich an den Ufern der Bache des Thuringer Balbes lag, und die schonften Bilber der Natur, und bas, was mein Gleim, Kleist und Hagedorn empfunden hat ten, und mein Anakreon und Horaz und Chaulieu in das Archiv meines Geistes und Herzens schreiben konnte — seit biefer Zeit meines Lebens, wo ich an dem Bufen und Lippen meiner Chloe Geift und Berg bildete, bis jest, ba ich fur meine Freunde gu fterben bereit bin, und eine Laura ans bete, noch feine Menschenfurcht in mich gedrungen. wie ein Grieche, tann ich unter Stlaven leben, und spartanischen Muth Dem anbieten, der mir das Joch der Rnecht schaft auflegen will. Haß und Berachtung Dem, der sich der järklichen Empfindung, der sußen und unwiderstehlichen Leidenschaften seiner Jugend, der göttlichen Liebe und Freundschaft schamt! Werth war er, von einer Otter sein Dasein wermpfangen, und nicht von einem Weibe. Verflucht sei das leben, und sollte es ein Papst zu leben haben, in welchem man die unschuldigen Empfindungen der Natur mit der Maske der Dummheit verbergen soll! Lieber soll das Faß des Diogenes meine Wohnung werden, Quellwasser mein Trant und Burzeln meine Speise sein. So denke ich jest, und so wurde ich am Ende eines Methusalemischen Lebens denken, vor welchem mich alle gute Sotter behüren mögen.

Sie ichließen aus der Aristippischen Gesundheit, daß ich hier fehr mohl teben muffe; und Sie haben richtig geschlofe fen; so wohl lebe ich, ale ich ohne meinen Gleim leben fann, mia vita è dolce amara in jeder Betrachtung dem Petrarca nachgefagt. - Ich lefe taglich zwei Stunden mit meiner Grazie von Daffow die Opern, von ber himmlis fchen Benus bem Metaftafio eingegeben, und bann bismeis len die wisigsten Erzählungen des - Boccaccio, dem ich nur mehr Empfindung des wahren Ochonen und Guten wunsche; ber Mann war nicht, wenigstens nicht lange, bei den Charitinnen in die Schule gegangen, aber Detaftafto! o, ein Gott ift der Mann, und fein Menich! und ich glaube, daß es Bielanden, fo fehr ich fein Genie bewundere, hierin unmöglich fein werbe, nicht, ihn ju übertreffen, nur fehr nahe ju tommen. Metaftafto hat die fuße Dufit feiner grazienhaften Oprache jum voraus; bann hat er, von feiner erften Jugend an, lauter Opern gefungen, tennt alle Schlupfwinkel des Theaters, hat iden Faustionen und Cuppos nen ju Deapel und Bien alle Reize abgelauert, und weiß fie feinen Sangerinnen und Sangern wieder ju handeln ju geben; und außerdem will eine Oper gang andere Geschichte, als eine Tragodie oder Komodie, und ich glaube nicht, daß der Grazienpriefter Bieland eine Galotti - doch mobin verführt mich die Begeisterung, in die mich die Opern des Metaftafto verfett haben? — Bergeihen Sie mir, Bater Gleim! verzeihen Sie bem jugenblichen Geifte Ihres Seinfe, daß er es magte, Metaftafio in ber Oper über den gottlichen Wieland ju fegen.

Lange habe ich ben Umgang mit leibhaftigen Charitinnen entbehren muffen; wie einer Platonischen Seele im Herzen sein mußte, wenn sie, ihres Schleiers befreit, wieder in ihre Heimath, den Himmel, fame, so ist mir im Herzen, wenn ich die sußen Lieber des Metastafia mit meiner Göttin lese; v, da fliegen die Stunden dahin, wie die Tauben der Göttin der Liebe durch ein sußes Thal in Elyssum! — Wie der Blig, wie die Gedanken fliegen, ware zu poetisch gesagt, liebster Gleim, und ich schreibe jest Prosa. —

Außer diesen Stunden, ju welchen noch vier gerechnet werden muffen, die ich am Tische mit Gesprächen über allers lei Art von Gelehrsamkeit und Weisheit, und sehr selten mit Effen und Trinken zubringe, bilbe ich bas herz und den

Berftand meines tleinen Rindes ber Natur, aberfete ben Petrarca, traume mich zu meinem Gleim und meinen Freunden, und reife mit ihnen nach Griechenland und Italien, made Spaziergange nach bem Labprinthe bes meniche lichen Berstandes, und raube — so traume ich wenigstens — manchen goldenen Apfel daraus. —

Roch bitte ich Gie um Bergeihung alles beffen, mas in diefem Briefe gu übereilt gefchrieben ift; aus den Briefen eines Denichen tann man am beften feben, wie mancherlei Bufallen ein Mensch unterworfen ist, wie die Donnerwetter, Regen und heiterer himmel, und Fruhling, Sommer, Herbit und Winter in dem menschlichen Herzen und Geiste Sommer, abwechseln; tann man das nicht daraus feben, fo find es teine Briefe, wenigstens teine freundschaftlichen; und einen politischen Brief tann ich teinem Freunde Schreiben, am wer . nigften meinem Gleim.

### 148. Seinfe an Gleim.

Salberftadt, ben 2. April 1774. Mein herz und alle gute Geister, die hineinsehen kon-nen, wissen es, wie so gern ich bei Ihnen in Magdeburg ware! Aber ich kann nicht! Ich habe noch zu viel diese Boche in Halberstadt zu thun, und kann keinen Tag davon Morgens, wenn die Thurmer auf dem Donthurm und den vier Thurmen, die unserer lieben Frauen zu Ehren aufges mauert sind, der Morgensthe mit funf Glockenschlägen die Erlaubniß geben, in Halberstadt zu erscheinen, setze ich mich mit bem gern sienden Brautigam ber Brie in ben Wagen, und fahre, vielleicht auf ewig — welches ber himmel ver-huten wolle! — von halberstadt, und bente: ach! bu wirst auf biefer gangen Reise von funfzig Meilen, bis nach Duffel, dorf, keine Stadt antreffen, wo bu so gern leben mochtest, als in Halberstadt. Erstlich wohnt da Bater Gleim, der dich liebt, und den du von gangem Hergen liebst, und mit bem du fo frei, wie die Grieden mit ihren Gottern und Dufen, fprechen tonnteft, mit feiner vernunftigen, guthergie gen, launenhaften und unvergleichlichen Dichte — und biefer Bater Gleim hatte eine Bibliothet, wie du fie dir aus dem Batikan heraussuchen murbest — hat einen ichonen Garten, in welchem sich's im Mai und Juni fruh Morgens unter ben Bluthen, und vielleicht biesen Sommer unter Nachtigal lenschlägen, als wie im Elpfium herumspazieren lagt — hat ein icones Gartenhaus und ein icones Zimmerchen barinnen, in dem ein Sopha fteht, auf welchem bu ihn, und bisweilen Boltairen aus feinem Munde, wie einen Gott haft fprechen horen. - Dann wohnt barinnen eine Gragie, in deren Geele das Schone aus der großen Belt und ber artadischen gesammelt.

Dann wohnt barinnen Deifter Ochmibt, mit beffen Beift fich eine Geele fo lieblich gerftreuen tann, wie ein über:

fliegender Bach auf eine Fruhlingswiese voll Blumen.

Und dann fann man, wie ein Beltburger, ungefrantt in allen Rechten der Menschheit, barin herumwandeln, und glauben, was man Luft ju glauben hat. Auf dem Domsteller ift ein vortrefflicher alter Rheins und Frankenwein, und auch Burgunder ju haben; er ift gwar etwas theurer, als an anderen Orten, aber eben bas giebt ihm noch einen befferen Geichmad.

Die Gegend ift wirklich nicht fo unangenehm, als der Stuben : Jatobi, und der ju fehr in fich febende Rlopftoch

glauben; auf dem Sun ift fie bezaubernd.

Man tann fich tleiden, wie man will; die Dode wird nicht, wie die Mutter Gottes Maria ju Bamberg, anges betet, und man darf in allen Ehren einen fteifen Bopf tras gen; ich mochte beinahe aus dem Bagen fpringen und wies ber umtehren, um den mir unausstehlichen Saarbeutel nicht anhangen ju burfen, welches in Duffelborf geschehen foll, wenn ich nicht fur unehrlich gehalten fein will. Gott im Simmel, welch' ein Land!

Und dann ift eine Menge von ichonwangigen, volle bufigen, jungaugigen Domphen barinnen, mit benen man fich beffer, ale Detravca, helfen fann, wenn einen Die Lauren nicht erhoren wollen.

Ein herrliches Recept, bas Petrarca wider Odmarmereien erfunden hat, und welches du ju gebrauchen

dich funftig wirft auch entschließen muffen. -

Go werde ich in dem Wagen ftille neben meinem Sas tobi fiben und mit mir fprechen, und die Thranen werden mir endlich über die Wangen rollen, wenn ich alle Freuden, jede Wonne des Bergens und der Seele, die ich in Salbers ftadt genoffen, in einer fußen ichwermuthigen Empfindung jusammen dente, und fie mit diefer verbinde, daß ich teine davon wieder genießen, und vielleicht nirgends wieder ger niegen werde; und mit diefem Seufger:

Feliciter et amplius

Quos irrupta tenet copula werde ich die Treppe hinauf ju Zacharia in Braunschweig fteigen, und barüber in ber Zerftreuung vergeffen, bag ich Die Treppe hinauf zu dem Punich : Apostel Bacharia fteige, und vergeffen, die heuchlerische Miene anzunehmen, feine Frau Gemablin fur die Schonfte Gultane gu halten. ich vergeffe über diesem Geschwäße die Hauptsache, weswe-gen ich eigentlich an Sie schreibe.

Ich habe mit Jakobi einen Bertrag wegen der Bris bet. Che ich ihn einging, that ich noch einen Sat, mid, nach Ihrem Billen, ganglich von den Geschaften der

Bris loszureißen.

Um Nachmittag aber war ich bet besserer Laune, und ging den Vertrag ein; ungefähr wie ein Madchen seine Jungfrauschaft verlieret, verlor ich meine Freiheit; Jakobi verwandelte mich erst in eine Dame, und dann war's ihm nicht mehr schwer, mich zu überwinden. Ich weiß jest nichts Bessers zu thun und zu ergreifen, und lasse mich also mit ihm nach Ousseldvorf fahren. — Jakobi läst sich nicht aushalten, seine Abreise ist auf vier Uhr, Montags sruh, mit einem langen Nagel angeschlagen.

Leben Sie also wohl, guter, alter Bater Gleim! Ich banke Ihnen hier nochmals mit Thranen in den Augen für Alles, was mir Ihr gutes Herz gegeben hat; das meinige zittert in mir, daß es Sie verlassen soll. Ich gehe so uns gern von Halberstadt — aber einmal muß es doch geschehen; ich sehe bis jeht keinen anderen Weg, nach Rom und Neapel

und dem Metna, als über Duffeldorf.

Ich drucke Sie noch einmal an mein wehmuthiges Serz, und gebe Ihnen den Ruß der zärtlichsten Schmerzen. Gles minden kuffe ich dankbarlich die Jand für ihren Tarock, den sie mir gegeben, für jeden König, den sie verloren, und den sie mich altimo hat machen lassen; und für die Heiters teit, die sie mit ihren Launen, mit ihrem Spott und ihrem Lächeln über meine Seele verbreitete, wenn ich des Lebens satt und mude war.

Alle Schutzeister der guten Menschen und himmlischen Seelen beschwör' ich, Ihnen Beiden immer aus den jugendelichen Quellen der Gesundheit zu trinken zu geben; für das übrige Bergnügen des irdischen Lebens werden Sie dann

schon selbst sorgen.

N. S. So eben, da ich diesen Brief zusiegeln will, erhalte ich den Ihrigen, der mich so sehr bezaubert, daß ich den meinigen sogleich zerreißen mochte, und mir Flügel wunsche, zu Ihnen zu fliegen.

wunsche, ju Ihnen ju fliegen.
Lassen Sie fich durch nichts in Ihrer Freude zu Magbeburg stören, damit der Anfang Ihres Fruhlingslebens einer
reinen Quelle gleiche, die über die Blumen eines ganzen

Elpfiums hinfließe.

Ich befürchte, daß ich einige Tropfen getrübt habe, und bitte Sie um Vergebung, und noch um eine Zeile Antwort, hierher oder nach Zelle, wenn ich morgen nicht bei Ihnen bin — und verschwinde.

## 149. Seinfe an seine Freunde in Halberstadt.

Duffelborf, ben 13. September 1774.

So gang vergeffen konnt Ihr Euren geliebten Roft, baf Euch auch nicht einmal eine Erinnerung burch bie Seele gu laufen scheint, ihn jemals gekannt gu haben?

Director Google

Mag es boch sein, was es will! — ich fühle meine Unsiguid, und kenne Euch. — Auch wollt' ich nach der Tartazer jiehen, und die Schafe hüten, wenn ich Menschen nicht kennte, mit denen ich ein Jahr lang im Stande der Uns

schuld gelebt habe.

Ihr seid die besten Menschen; erzürnt aber Euch doch bisweilen ungemein, wenn Euer Freund das Ungluck hat, nicht die Puppe Eurer augenblicklichen Dichterlaune zu sein, wicht die Puppe Eurer augenblicklichen Dichterlaune zu sein, wich die Puppe Eurer augenblicklichen Dichterlaune zu sein, eitiges, Unbesonnenes, wenn die Fluth des jungen Lebens meinen Geist überströmt, das mir Einer, der mich nicht kennt, und es falsch auslegt, sehr übelnehmen kann. Dies widersährt mir aber nur in Briefen an meine besten Freunde, denen ich Alles, in der Ueberzeugung, daß sie mich ganz kennen, flugs in der Geschwindigkeit aus der Seele dahin schreibe.

Sabt Sifr teine Empfindung im Bergen, die angenehm meinem Bilde entgegenwallt? wenn Ihr an mich bentt, wenn Ihr, auch auf mich erzurnt, an mich dentt? fo ges habt Euch wohl; Ihr habt aufgehort, meine Freunde zu fein. Hier nehm' ich von Euch Abschied. Ich werde Euch 3ch werde Euch lieben, fo lange ich lebe, und mit wehmuthigen Empfindung gen an die Stunden guruckbenten, wo wir ein Berg und eine Seele waren, und meinen fleinen Rachen in anderer Gefellichaft von dem Strome der Zeit dabin mallen laffen. Der himmel moge alle Eure Bunfche erfullen, und Euch bies turge leben ju einem immermahrenden Genug von So lange ich diese volle Rraft in mir Bergnugen machen. fuhle, Die jest mein Befen ichwellt, werde ich Sturm und Ungewitter gegen Alles fein, was Euch zuwider ift, wo ich's nur fein fann. Bater Gleim hat mich mit feinen Fittigen , nur fein fann. bedeckt, da er weiter nichts von mir wufte, als daß ich une glucklich war.

Bielleicht brudt Ihr mich einmal wieder an Euren Bufen, und fagt oder fuhlt, wenn ich vom Aetna und Archipelagus jurudfehre, hart und braun, und voll Grieschenland und Jalien, mit unverfälschtem Herzen: — tecum

vivere amem, tecum obeam libens.

Indeffen lebt wohl, Ihr empfindlichen herren, wenn

ich Euch jest noch nicht genug bin!

Sothe war bei une, ein schoner Junge von fündunds zwanzig Jahren, der vom Birbel bis zur Zehe Genie und Kraft und Starke ist; ein Berz voll Gesühl, ein Geist voll Feuer mit Ablerstügeln, qui ruit immensus ore profunde — und mit ihm Lavater, und nicht weit davon Basedow; wovon sich viel erzählen ließ, wenn ich so glücklich wäre, Euch Briefe nach Eurem Gefallen schreiben zu können.

Konnt Ihr etwa nicht an une benten, weil der Cafar

der gelehrten Repudlit bei Euch ift?

### 150. Seinfe an Gleim.

Duffelborf, ben 8. September 1775.

Ich bin fehr trant gewesen, bis auf den Tod; fah' aus wie eine Leiche, war Schatten, und hatte nur gleichsam Lesben in mir, das ohne Puleschlag bestehen tann; schon flat: terte mein Geist in den Borparadiesen der himmel umber, wo die Menschenfinder, Griechen, Turken, Christen, Dichter und Philosophen, fich luftig machen, die hienieden teine falichen Freunde waren; ihre Madchen und Weibchen gart, ich liebten, gern mit Kindern spielten und die Freude nicht haften - furz, mein lieber Bater Gleim, ich bin frank gemesen, habe mich ein wenig wieder erholt; eine Menge Beichafte, Schwermuth, wieder frank geworden, Ebbe und fluth, Tod und Sturm in Berg und Ropf! — Duft mir vergeben, Bater Gleim, daß ich noch jest, schwach und abgemattet, auf Deine Briefe voll Rraft und Freudengeift nicht antworten kann, wie ich verlange und strebe; ich werde bald wieder start sein; dann wieder Briefe voll Jugend und

Frühling.

Ihr goldenen Spruche, ihr Lieder! — D, wenn bies Alles so voll und heilig aus Ihrem Herzen in mein Wesen rinnt, wie es daraus hervorquoll in dem Seiligthume - wo taufend Jungen reden, daß der Mann alles felbst das that, was er lehrt — dann wird meine Liebe gegen Sie Flügel und Fittig, Ihnen nachzueifern. — In Jalberstadt ist immer Mai fur die Musen, immer Fest, das Gesang aus Ihnen lockt. Ich wurde der Gottersprache ganz-lich vergessen, wenn ich sie nicht noch zuweisen von Euch Priestern des Apollo reden hörte. Ein einziges Syrenen-lied; das ist Alles, was ich in Dusseldorf gesungen habe. Ich bin ein stummer, ein ausgestopster Vogel gegen Euch verliebte wertschlagende Nachtigallen. Aber nächstens will ich anfangen, die Ehre des Diederrheinischen Rlima's zu retten, will an bem alten Rhein fingen, als ob er lauter junge Quelle mare, Die Sollanderinnen lauter flüchtige, frische harzdryaden und feurige Sicilianische Herzensschmelzerinnen waren; ich will eine Lydia auskundschaften, und von ihrer Graufamteit, Liebe und Treulosigfeit, fo iprifche, elegische, fturmifche und gartliche Gefange anftimmen, daß alles Berg entzückt, und zerriffen und wieder jusammengeschmolzen werden, und wieder zerfließen und in Strahlen und Feuerguffendurch alles Wefen bligen und ftromen foll; will Alles in feuer und Brand ftecken, und keine moralische Sprige soll lbschen können! Doch, Bunsch und Vorsatz zeugt nur von Ihnmacht und Schwachheit, und That von Kraft und Starte! O, ware ich doch auch wieder start! Ihr seid Götter, und ich ein armer Sterblicher! Ich habe von Bothe eine Ode, "Prometheus", gelefen; da ift Prometheus

was Anderes, als der Bagnerische, dessen ganze Allegorie überhaupt abgeschmackt und wahrer Unsinn ist. Gothen's "Götter, Helden und Wieland" ist dagegen, was eine Rotte afrikanischer Löwen gegen ein Dugend Esel in deren Hauten ist. Doch von diesem Allen mag das liebe deutsche Publiktum denken und sagen, was es will; es sind auch schon manche kluge Wechsler mit falschen Lederpischen angeführt worden. Indessehe das mich doch geärgert, daß ein so abs geschmacktes Ding Lärm hat machen konnen.

Berdern möchte ich sehen, aber nicht als Gaft. Ich möchte als ein unbekannter dummer Teufel mit ihm reisen, und so vielerlei Fragen ihm vorlegen, bis er endlich mich

aufmertfam anfabe.

Sie find ein gludlicher Mann, daß Sie immer so viel rechtschaffene Menschen auf Ihren Reisen antreffen; wenn Sie allezeit eine Beschreibung davon machten, so wurden Sie einen schönen Beitrag zu einem Panegyrikus auf das menschliche Geschlecht liefern.

## 151. Burger an Gleim.

Appenrode, ben 22. Juli 1782.

Wenn Sie nach Hofgeismar reisen, so steht uns mehr als ein Weg zur leiblichen Umarmung offen. Um liebsten war' mir's, Bester, Sie hier zu umarmen. Sie werden mich zwar in einer durchräucherten Kamtschadalenhütte sinz den; allein ich will so herzlich froh und freundlich sein, daß Sie alles Andere außer mir gar nicht achten sollen, wenn Sie mich nur ein bischen lieb haben. Uebrigens lieben Sie ja doch Wählder, Felder, Berge mit alten Ruinen, Felsen, und dazwischen ein schones Thal mit einem Schmerlenbache. Das' Alles können Sie schier aus meinem Fenster mit der Hand erreichen. Ihr Besuch würde die wenigen frohen Stunden meines dennoch hier hochst peinlichen Ausenhenden vermehren, aus welchem ich mich mit einer so zunehmenden Ungeduld hinaussehne, daß ich fürchte, sie werde mich noch zu einer Unbesonnenheit verseiten. — D, Robinson Erusoe's Insel! wer auf dir allein wäre, umschirmt von den wolkens hohen Brandungen des Oceans!

## 152. Barger an Rafiner.

Gellinhaufen, am ... April 1784.

Ich schmeichle mir, daß Ew. Wohlgeboren mir mit Bohlwollen zugethan sind, und von meinem Kopfe und herzen nicht zum schlimmsten urtheilen. Dies macht mich breift, in einer sehr interestanten Angelegenheit meines Lebens um Ihren weisen Rath und gutigen Beistand zu bitten. Von Ihrer gepruften Einsicht und Rechtschaffenheit darf ich das Beste erwarten.

Ich habe mein bisheriges geringes Amt, welches mich an allem Leibes: und Geclenvermogen ju Grunde richtete, niedergelegt, und werde funftige Johannis davon abgehen, um mich hernach für mein übriges Leben lediglich den Wife Meine Absicht ift, vorläufig bloß fenschaften zu widmen. für meine Person nach Gottingen zu ziehen, um mich theils in denjenigen Wissenschaften, wozu ich die meiste Neigung und die meisten Talente zu haben glaube, zu vervollkommen, den Namen eines brauchbaren Gelehrten zu verdienen und badurch mein funftiges Gluck zu bauen, theils aber, um durch Unterricht in denjenigen Kenntniffen, worin ich ihn geben ju tonnen vermeine, mir einige Bubufe ju erwerben.

Legteres privatim gu'thun, durfte mir gwar wohl un-verwehrt fein. Da ce mir aber gu meinen Absichten nicht hinreichend scheint, so fragt sich, ob die philosophische Fatul iat nach ihren Statuten wohl gestatten konne und werde, auch ohne vorläufiges Magister-Examen und Disputation, über diesen oder jenen Gegenstand auch eine Art offentlicher Borlesungen ju halten? In der Folge wurde ich auch hierin ju leiften fuchen, was fich gebuhret. Dur vor der Sand geftehe ich, daß ich theils die Roften fparen, theils erft Dluge gewinnen muß, den mir vorgezeichneten miffenschaftlichen Ums freis mit anhaltenden zusammenhängenden Schritten zu durche laufen, und sogenannte Specimina abzufassen, welche Auf-merksamkeit nach sich zu ziehen vermögen. — Ich darf von Herzensgrunde versichern, daß Ew. Wohlgeboren Ihre Gute an teinen undankbaren Menschen verschwenden follen, und beharre mit der warmften Berehrung, Ew. u. f. w. G. A. Burger.

# Burger an henne.

Gellinhaufen, am ... April 1784.

Ich wende mich an Ew. Wohlgeboren, als einen Mann von bemahrter Rechtschaffenheit und gepruften Ginfichten, um in einer fur mich fehr intereffanten Angelegenheit mir juvor, berft Dero weisen Rath und hernach Dero fraftigen, viels

vermögenden Beistand ju erbitten. 3ch habe langst Urfache gehabt, mit meinem Umte und meiner gangen bisherigen Lage fehr ungufrieden ju fein. Eine Menge feiner Geschafte find nichtemurdig, Die Einstuffe find ichlecht, Des Berdruffes ift viel. 3ch fuhle mich, wohl etwas Befferes leiften zu tonnen, als mein Leben und meine Rrafte an Geschafte zu verschwenden, wozu jeder ge-meine Schreiber leicht gut genug mare. 3ch muß mein eigenes ererbtes Bermogen, und was ich mir fonft nebenher verdiene, jufegen, und fomme doch nicht aus. Gleichwohl find der Plackereien so viel, daß ich im gelehrten Fache nebens her nichts Rechtliches leiften kann, und auch das Wenige, was ich etwa leiften will, hindert mich an den Geschäften.

[11] Rumpf'e Bricfe.

Beil es mir nun leicht scheint, die Einkunfte meines Amtes durch gelehrte Arbeiten zu ersegen, sosald ich durch seine Geschäfte nicht mehr behindert werde, so hat mich Epiktet's Spruch: στε ναῦν εκ μιᾶς άγκύρας, στε βίον εκ μιᾶς ελπιδος ορνιστέον; auf den Entschluß gebracht, mein Amt nies berzulegen, und eine andere Laufbahn zu betreten. Und mein

Plan ift ungefahr biefer:

Ich wollte meine Frau und mein Kind einstweilen auf bem Lande laffen und verforgen. 3ch fur meine Perfon wollte nach Gottingen giehen. 3ch wurde mir bei Dietrich, bem ich, außer der Berausgabe des Mujen-Almanachs, wohl noch fonft in mander anderen Abficht nublich fein kann, nicht nur freie Bohnung, fondern auch ein firirtes Salarium pon einigen Sundert Thalern auszumachen im Stande fein. Da diefes nun gwar Envas, aber noch nicht hinlanglich mare, so früge sich: Db nicht etwa, außer mit schriftsellerischen Arbeiten, wozu jest Gelegenheit genug vorhanden ist, durch Vorlesungen und Unterricht für's Erste noch einige Hundert Thaler ju verdienen fein mochten? Bare diefes, fo murde ich aledann meinen Aufenthalt in Gottingen dazu nugen, um mich in einigen Biffenschaften dergeftalt ju vervolltomninen, daß mir diefe in der Folge gur Eröffnung befferer Aussichten behulflich ju fein vermochten. Diese Gegenstände wurden fein: Deutsche Geschichte, Alterthumer, Literatur, Sprache und Dichtfunft, fury, Alles, was Deutsch heißt, und über-haupt Philosophie des Guten und Schonen. Brauchbaren Unterricht getraute ich mir gleich vorläufig ju geben: 1. in Sprachen, Der deutschen, lateinischen und englischen; in der Kolge auch wohl, weil ich Sprachen mit besonderer Leichtigs teit erlerne, in der italienischen, spanischen und griechischen, in welcher mir nur die genauere Kenntnig zur angebeide noch abgeht; 2. in Philosophicis; 3. in manchen Theilen ber Geschichte.

Es fragt sich daher: 1. Ob Hoffnung und Gelegenheit sei, dergleichen Unterricht privatim zu ertheilen? 2. Ob die philosophische Fakultat es wohl ohne vorläusiges Magister: Eramen und Disputation gestatte, über Eines und das Andere eine Art dssentlicher Kollegien zu leien? In der Folge wurde ich auch in diesem Punkte zu leisten suchen, was sich gebührt. 3. Sollte es nicht möglich sein, sofort den Titel eines Prosessos — wenn auch sur's Erste ohne Gehalt — zu erlangen? 4. Achten Ew. Wohlgeboren mich werth, sich meiner freundschaftlich anzunehmen, und mir in meinem Vorhaben nach Wöglichseit fortzuhelsen? — Sie würden nicht nur jederzeit einen dankbaren Menschen, der Universsondern ich wurde mich auch gar sehr bestreben, der Univers

fitat jum Dugen und jur Ehre ju gereichen.

Mangelt es Em. Bohlgeboren an Beit, mir ausführlich hierauf ju antworten, fo laffen Sie mir burch herrn Dies

trich anzeigen, wann ich Ihnen etwa perfonlich aufwarten soll. Nur bitte ich, vorläufig noch den Inhalt dieses Briefes und mein Vorhaben zu verschweigen.

Mit der aufrichtigsten Verehrung beharre ich u. f. w.

Burger.

## 154. henne an Burger.

Ew. Bohlgeboren mir bezeigtes offenherziges Zutrauen verpflichtet mich gegen Sie wiederum, sowohl zur herzlichen Theilnehmung an Ihrem Glude und Bohl, als auch zur redlichsten Offenherzigkeit in Allem, was ich gegen Sie außere.

Ich fange von dem letteren Punkte an, und gebe Ihnen die aufrichtige Bersicherung, daß ich Sie freundschaft lich und nach allem meinem geringen Vermögen in Ihrem Vorhaben mit Nath und That unterstüßen werde. — Ihr Vorhaben selbst, und den Plan desselben, kann ich nicht anders als vollkommen billigen. Auf der anderen Seite freue ich mich, einen Mann zu den Wissenschaften zurückkehren zu sehen, der eigentlich für dieselben bestimmt war. Ich zweise gar nicht, wenn Sie einmal diese Lausbahn wieder betreten, so werden Sie gar bald Anderen voreisen. — Die drei Stücke, worin Sie vorerst gleich Unterricht zu geben gedenken, sind gut gewählt. Ob Sie aber durch das, was Sie zu Ihrem künstigen Hauptstudium machen wollen, glücklich werden dürsten, leuchtet mir noch nicht ein. Sie haben zu mächtige Rivale neben sich, Schlözer und Spittler, welche schon einen zu großen Vorsprung haben, und worun, ter der Letztere sehr angenehm erzählen soll. Philosophie, deutsche Sprache und Literatur würden Sie zu etwas Sichererm führen, wenn sie nur auch zu etwas Einträglichem suhren. — Indessen ein Ausenthalt von einiger Zeit entreckt hierunter eine und andere Aussschle, die sich vielleicht jetzt noch nicht so deutsich darstellt. — Hätten Sie sich in gesicherte Pfade.

Auf Ihre Fragen kam ich also, was die erste anlanget, ob Hoffnung und Gelegenheit zum Unterricht sein werde, nicht anders als antworten, daß ich für jene drei Stücke zum Ansange gute Hoffnung habe. Das Weitere müssen wir einmal mündlich besser aus einander seigen. Ad 2. Was die philosophische Fakultät thun kann, bestimmt sich nach ihren Statuten, die ich nicht so völlig inne habe, aber Folgendes anrathen muß: daß Sie, je eher, je lieber, mit Herrn Käftner, als Dekan, sprechen. Finden sich da zu große Schwierigkeiten, so gehen Sie an das Königl. Ministerium, und bitten um licentiam legendi. 3. Zu Erlangung des Titels eines Professors sehe ich keinen Anschein, noch Mögslichkeit, dazu zu gelangen; aber wohl für die Folgezeit. — Zu einer Posmeisterstelle oder Aussicht mussen erst die Zeiten

und Tage die Falle herbeibringen. Jest bis Michaelis ift Alles schon in Ordnung. Bor Oftern war ein Fall, der

vielleicht fur Ihre Abficht gepaßt hatte.

Mit einem Worte, was Gluck und Zufall darbieten kann und wird, mussen wir bloß abwarren und nugen. Der Zuschnitt bleibt vorerst der, wie ihn die jesigen Umstände fordern, und den haben Sie, meines Bedunkens, gut und richtig gefaßt. Eilen mussen Sie freilich, da der Anfang der Rollegien vor der Thure ift.

Dit aufrichtiger Sochachtung und Ergebenheit beharre

ich Ew. Wohlgeboren

Gottingen, am 27. April 1784. gehorsamster Diener . Sept te.

### 155. Burger an Senne.

Gellinhaufen, am ... April 1784.

Ihr Beifall, theuerer Herr Hofrath, Ihr Urtheil, die Hoffnungen, und vor Allem die freundschaftliche Unterstützung mit Rath und That, welche Sie mir zusichern, und auf welche man sich so sicher verlassen fann, stellen meine angeborene Elasticität fast ganz wieder her, die durch langiähriggen Druck beinahe hin war. Immer lebendiger wird mein Muth, immer mächtiger treibt mich der Ehrgeiz, zu zeigen, was ich vermag, wenn Reigung meine Fähigkeiten aufbietet. Es fehlt mir dann nicht an unverdrossener Beharrlichefti; und auf meine Fähigkeiten kann ich mich, Gott Lob! verlassen.

Bis kunftige Johannis muß ich noch mein hiesiges Umt verwalten; mithin kann der Anfang der Ausführung erst auf Michaelis fallen, und bis dahin läst sich vielleicht noch

Manches beffer überlegen und mahlen.

Das ift freilich der wichtigfte Punkt, das funftige Sauptstudium fo ju mahlen und in folde Grenzen ju fegen, daß fowohl Reigung und Chrzeig, als auch die nothwendige Begier gu einigem Erwerbe Befriedigung erhalten mogen. Da es wohl außerst schwer, wenn nicht vielleicht gar unmoge lich sein wurde, alle diese Eriebe in gleichem und im hochsten Mage zu befriedigen, fo ergebe ich mich willig darein, daß Einer dem Anderen ju Gefallen Manches nachlaffe und auf: opfere, wenn nur eine erträgliche Temperatur bleibt, und besonders der Einträglichkeit nicht gar ju viel aufgeopfert werden muß. - Jurisprudeng, ich meine die gemeine, gewohnliche, und fo wie fie freilich am ergiebigften ift, scheint mir, unter une, ein des Menschen gar ju unwurdiges Studium zu sein. Es ift eine Gelehrsamkeit, die kaum bis an Die Stadt, oder Landesgrenze dafür gelten fann. Ueber dies felbe hinaus ift fie Stroh. Es mußte denn anders Giner, der g. B. den Staatstalender auswendig weiß, auch ein Bes lehrter zu heißen verdienen. Zwar kann Jurisprudenz allers

bings auch bis jum Biffenschaftlichen empor verebelt werden; aber alsdann — burfte sie auch noch weniger, als irgend ein anderes Studium einbringen. Selbst ein Montess quieu wurde weniger Zuhorer, als der alftägliche Pandektens

ritter haben.

In Ansehung der Geschichte ist mir's freisich schon selbst bart genug aufgefallen, was für Vorsprünge Schlöger und Spittler haben. Indessen reigt der Abel des Studiums, in welchem ich auch nicht gang Anfänger mehr bin, meine Neigung zu sehr; und ich rechne etwas auf Trieb, Muth und Kähigkeiten. Das Keld ist hier auch so groß; es liegen der Achren so viele, und Alles können jene Männer doch nicht ausselen. Sollten sie auch in Ansehung des Reichtums der Kenntnisse höchst schwer oder nie von mir einzusholen sein, so dächte ich, wollte ich's doch in Ansehung der historischen Kunst bald mit ihnen ausnehmen; denn diefe scheint sonderlich Schlöger im Großen über dem vielen Sammeln und Spigenschnitzeln fast ganz zu vergessen. Ich rede so offenherzig nur mit meinem echten Sönner und Freunde.

Der Meg, ben ich mir, obwohl mit Jenen in einer lei Felde überhaupt, vorgezeichnet habe, weicht dennoch von dem ihrigen ab. Ich entferne mich schwerlich ohne Noth aus den deutschen Grenzen, und nehme mit, was sie unbertührt lassen. Ich ziehe allgemeines und besonderes Wölkers und Staats, auch deutsches Kürstenrecht mit in meinen Plan, worin doch gleichwohl Pütter, der alt ist, jest nur der Einzige bei der Universität zu sein scheint. Kurz, ich trachte lediglich, ein deutscher Prosessor zu werden; das ist, alles das zu lernen und zu lehren, was jedem Deutschen von Geburts und Vaterlands wegen zu lernen interessant sein muß. Mündlich einmal ein Mehreres. Sie verstehen mich aber schon, wie ich's meine.

Ihr Blick, mein Verehrungswürdiger, reicht gewiß unendlich weiter und tiefer, als der meinige. Sie können mich
auf die besten und sichersten Spuren weisen. Sie sehen es
bester, als ich, an welchem Ende es den Wissenschaften sowohl überhaupt, als insonderheit der Universität noch sehlen
mag. Suchen Sie meine Vemühungen da anzustellen, wo
bei nur nothdurstigem Ertrage — denn Schabsammeln ist
unter allen meinen Talenten ohnehin das geringste — Ehre
für mich und die Wissenschaften mit Lust zu erarbeiten stehet. — Auf dem Wege, den ich nun betrete, muß ich bleiben. Es kommt also Alles darauf an, den besten zu wählen
u. s. w.

156. Burger an \*\*\*.

Göttingen, am 20. December 1785.

Web' thun, mein lieber \*\*\*, muß es mir allerdings, bag Du mich feit Deiner gangen Abwesenheit auch nicht eines

einzigen Briefes gewurdigt haft. Aber gurnen tann ich bennoch nicht mit Dir, ob ich gleich fehr wohl weiß, bag Dein wirklich mir abgeneigtes Berg Schuld an Diesem Stillschweis gen ift. Und warum tann ich denn nicht gurnen? - Beil ich Dein Berg beffer tenne, als Du bas meinige; weil ich weiß, bag es Deine Schuld nicht ift, wenn Du mich und meinen Rarafter verkannt haft; weil mein Gewiffen mir Beugniß giebt, daß fein Ebler, der mich fennt, mich gu haffen oder zu verachten im Stande fei. 3war konnte ich wohl über Deine allzu große Leichtglaubigfeit ein wenig mit Dir habern, nach welcher Du manchen Zahlpfennig fur ein echtes vollwichtiges Goldftuck, felbft wider die Abficht Des jenigen, der ihn Dir aufschwahte, annahmst. Es mag wohl an manchem Orte Deines legten Aufenthaltes in Deutschland arg genug über mich hergegangen fein. 3ch weiß bas Meifte davon fast buchstäblich. Und was ich nicht weiß, das tann ich mir gar leicht aus bem unbesonnenen, unstaten, windigen und karakterlosen Leichtsinn, aus welchem Diefer und Jener ju fdnacken pflegt, bingu benten. Doch - wogu frische ich unangenehme Bilder der Bergangenheit auf? Bergeffen sei und bleibe, was irgend Ber mir jemals ju Leibe redete oder that, fo wie es ichon langft in meinem Bergen vergraben war! Benn auch fonft überall nichts Gutes an mir mare, fo ift es doch das, daß ich feinem Bes leidiger Saß oder Rache nachzutragen im Stande bin. gen Diejenigen, die es nun vollends nicht aus bofem Bor, fage find, tann ich auch teinen Augenblick gurnen. Diefe Gefinnungen hatte ich fcon eher gegen Dich ge-

außert, wenn nicht Rranklichkeit und taufendfache Berftreuun, gen meiner legten Lebensjahre, infonderheit aber Die Beforgs niß, daß es fur friechende Seuchelei genommen werden mochte, meinem Borfat, an Dich ju fchreiben, in den Beg Jest aber, da unfer George auf einige getreten maren. Bochen jum Besuche bei mir ift, und ich ihn fo emfig an Dich fchreiben febe, werbe auch ich bagu ermuntert, beson, bere, ba ja nun alle Rehde ein Ende haben wird, und teine Urfache mehr vorhanden ift, mir eine neue anzukundigen. Du alter ehrlicher Don Quirote fannst nun Schwert und Lange getroft ruben laffen, brauchst auch teine Underen mehr in harnisch zu jagen; benn was Du nur jemals gesehen und für Riefen gehalten haben magft, waren weiter nichts, als Windmuhlen, und auch diese Windmuhlen sind nun sammt und sonders zusammengesturzt. Der alte Windmuller in B. verdiente nun zwar mohl, ein bischen dafür geheßt ju mers den, daß er Dir so manches gräßliche Gaufelspiel vormachte; allein, wenn es die vergeltende Gerechtigfeit des Schieffals nicht thut, so will ich mich gewiß damit nicht befaffen. Denn aus herzensbosheit hat er wohl auch eben nicht gewindmullert, wiewohl freilich ber Leichtsinn und Muthwille

ng widey Google

oft eben fo viel Bofes, als die Bosheit, ftiften. Doch ge

nug-hiervon!

Gern theilte ich Dir nunmehr Eines und das Andere von der Geschichte meiner letten Lebensjahre mit, wenn ich nur wußte, was Du bereits davon weißt oder nicht weißt. Denn Einerlei vielleicht zwei und mehr Male nach Oftindien ju ichreiben, ift doch des weiten Weges faum werth. Gleiche wohl darf ich voraussetzen, daß Dir Dies und Jenes schon Doch dem fei, wie ihm von Underen berichtet fein werde. wolle, so will ich das Sauptfachlichste, wiewohl freilich nur turg, beruhren. — Daß ich vor anderthalb Sahren meine Amtmanneftelle niedergelegt habe, wirft Du wohl langft Es war in dem elenden Edelmannsdienfte nicht mehr auszuhalten. Es ging dabei nicht nur alle mein Armuthchen, sondern auch Gesundheit und fast das Leben zu Grunde. Die beständigen Händel und Zänkereien, die ich besonders mit dem General v. U... in Gellinhausen, und der Wider, wille, den ich gegen alle mit diesem Umte verbundenen nichtes wurdigen Plackereien hatte, ließen mich meines Lebens nicht voll und nicht froh werden. Ich gerieth mit dem General, auf deffen Sungergute Appenrode ich einige Taufend Thaler jugefest habe, endlich fogar in Proces, welcher mich benn fo aufbrachte, daß ich Etwas that, was ich schon vor zehn Jahren hatte thun sollen, nämlich, daß ich kurz und gut die elende Stelle aufgab, da ich auf andere Urt mich wenigstens eben fo gut durchbringen fonnte.

Das lette halbe Jahr, ehe ich bas Gericht Gleichen verließ, wohnte ich nach meinem Abzuge von Appenrode in Gellinhaufen. Sier ftarb mir am 30. Juli 1784 meine gute Dorette an eben der langwierigen auszehrenden Krankheit, woran der felige Rarl geftorben ift. Das schwere und toft. bare hauskreuz, unter beffen Last ich da langer als ein hale bes Jahr gefeufst habe, tann und mag ich Dir jest nicht mehr schildern. Dehrere Monate lang sah' ich fie täglich dahinfterben, ohne ihre Wiederherstellung auch nur hoffen ju Ihre Krankheit hatte sich während ihrer letten Schwangerschaft mit einem elenden, anfangs gar nicht geachteten Schnupfen und Suften angefangen. Die Diedere funft mit einem Madchen ging deffenungeachtet glucklich von flatten. Auch mar fie bereits vom Bodenbette wieder auf-geftanden, als das vorige hektische Fieber fich von neuem ihrer bemachtigte, und sie endlich, nach langwierigem Jami-mer, dem Tode überlieferte. Das Kind ftarb einige Wochen nach ihr, an eben der Krankheit, wozu es den Gaamen ichon mit auf die Welt gebracht hatte. Ich brachte hierauf meine Bze nach Bissendorf, woselbst sich Gustchen \*) seit einem Jahre wieder aushielt, nachdem sie die vorherige Zeit nach

<sup>\*)</sup> Molly.

Rarl's Tode bet einer meiner Ochwestern in Sachsen gelebt hatte. Ich felbit gab meinen Landhaushalt nun ganglich auf, verauktionirte meine überfluffigen, mir befchwerlichen Poltereien, und gog Dichaelis 1784 nach Gottingen, mo ich mit gutem Beifalle anfing, Rollegia gu lefen, und dabei mein hinlangliches Mustommen fand. Beil aber durch bie Erubfale der legten Zeit meine Gefundheit allzu fehr gelitten hatte, ale daß ich mich von selbst wieder hatte erholen tone nen, fo mußte ich verwichene Oftern meine akademischen Be-Schäftigungen wieder aussegen, um diefen Sommer über eine grundliche Rur vorzunehmen. Ich reifete daher nach Biffens borf, und von da nach Phrmont und Meinberg, wo ich Brunnen und Bad gebraucht habe. Borher aber verband ich mich mit Derjenigen, die feit gehn oder gwolf Jahren, nach einem mir unerflarbaren Berhangniß, bas Ungluck meines Lebens gewesen war, um fie dadurch jum Glud meines noch übrigen Lebens umzuschaffen. Wenn mein fast gang hinwel tendes Leben nunmehr allmalig wieder aufzugrunen und gu bluben anfangt, fo habe ich es wohl nicht bloß Brunnen, Babern und Apothefen ju verdanten, sondern hauptfachlich ihr, ohne beren Befit ich lieber mein Dafein gar nicht haben modite. Seit Michaelis leben wir nun beiderfeits in Gottingen, und find erft die jegigen Gorgen und Roften unserer neuen hauslichen Ginrichtung überftanden, fo feben wir, wenn uns fonft nur der Simmel Gefundheit befcheret, einer angenehmeren und gemachlicheren Bufunft entgegen, als unfere so kummervolle Vergangenheit war. Was herzinnige, unwandelbare Liebe jum Glucke unferes Lebens nur irgend beitragen fann, das wird sie gewiß hergeben, und unser nothdurftiges Auskommen werden wir gewiß auch finden, wenn wir nur gefund bleiben. Denn ob ich gleich gur Zeit nicht Profesor bin, welches ich balb gu werden hoffen darf, fo bente ich body, burch Lefen und Schreiben fo viel zu verbienen, daß es uns an dem Nothwendigen nicht leicht fehlen Mein fleines liebes Weib ift eine gute und fleißige foll. Bauswirthin, und dies wird hoffentlich nicht wenig dazu bei tragen, mit auf den grunen Zweig wieder hinaufzuhelfen, von welchem ich durch so mancherlei Sturme meines vorigen Lebens heruntergeschüttelt war. Wenn der Simmel Dich einst gesund und glucklich in Dein Baterland und in unsere Arme juruckliefern wird, welches wir Alle fo herglich mine fchen, fo follft Du uns, fo Gott will, gludflicher und vers gnugter wiederfinden, als Du uns verlaffen haft. Dochte bod diefer angenehme Zeitpunkt erft ba fein!

Sier haft Du nun einen kleinen Sauptumriß meiner letten Lebensgeschichte. Besonders merkwürdige Veranderum gen haben fich seitdem in unserer Familie nicht zugetragen. Die nachste Merkwürdiakeit durfte wohl ein junger Erbpring für unser freilich ziemlich in Verfall gerathenes Reich sein,

wenn uns anders das Schiekfal nicht zu ewiger Madchen: Autorschaft verdammt hat. Kommt, wie ich wünsche und hoffe, ein Junge an den Tag, so sollst Du hiermit zum Ges watter erbeten sein, und dieser Brief mag statt des Gevatters briefes dienen. — Du wirst es doch wohl annehmen? Oder willst Du mit uns hassenst und verachtungswürdigen Ungesheuern ganz und gar keine Gemeinschaft mehr haben? Pfut, sich wicht Dich, Du alter Don Quirote, daß Du Dich so bes windmüllern ließest! Und wenn Du Dich ausgeschämt hast, so komm' wieder her und laß Dich umarmen! — Sage mit alsdann nur, um's Himmels willen, was für abenteuerliche Borstellungen von unserer beiderseitigen Abscheulichkeit Du Dir hast beibringen lassen?) Das Wind; und Klappers millervest in B., mit welchem ich sörigens von je und je recht friedlich und schiedlich zurecht gekommen bin, weil ich's nie sur etwas Höheres oder Gerinaeres genommen habe, als was es ist, und mit welchem ich also auch künstig recht herzelich gut durch die Welt kommen werde, dies Wind; und

<sup>\*)</sup> Burger spricht bier von dem ttrtheil der Welt oder doch des großen Housens, welchem er sich durch seine leidenschaftliche liebe zu der jüngeren Schwester seiner Gattin ausgesetzt hatte. dien berd der eine felbst geschriedenen Aussassetzt fatte. Beiden gehabt. Buf eine sonderdare Art kam ich dazu, die erste zu heirathen, ohne sie zu lieden. Ja, schon als ich mit ihr vor den Alter trat, trug ich den Zunder der glübenden Leidenschaft für die zweite, damals 14 Jahr alt, in meinem Berzen. Ich sübste das wohl; allein aus siemlicher Undekanntschaft mit mir selbst, hielt ich es hächstens sür einen Heinen Fiederanfall, der sich bald geben würde. Hätte inn nehen Blief in die grausame Zufünft thun können, so wäre es Psicht gewesen, selbst vor dem Altare noch zurückzusteten. Mein Fieder legte sich nicht, sondern wurde durch eine Melde von salt ich zieder legte sich nicht, sondern wurde durch eine Melde von salt ich Fieder, wurde in von der Hächsten müster, neben dem Make, als ich liebte, wurde ich von der Hächste eine Make, als ich liebte, wurde ich von der Hächste zusch der grausamsten Kämpse zwischen Liebte und Psicht erzählen wollte. Bate das mir angetraute Weide ein Weid von gemeinem Schlage, nehe so mir angetraute Weide ein Weid von gemeinem Schlage, noder sie minder billig und großmütdig gewesen (worin sie seiselich von einiger Herzensgleichgültigkeit gegen mich untersüht wurde), so wäre ich zwerlässe die Weide von gemeinem Schlage, das glaubten drei ihr gestatten zu dürfen. Die Angetraute mod beisen wurde, das glaubten drei gespenen sich zu ihrer allerseitigen Rettung vom Verderben selbst gestatten zu dürfen. Die Angetraute ensche zwar mehr Rube in Aler Gerzen; ader es brachte auch eine kande zwar mehr Rube in Aler Serzen; ader es brachte auch eine anderen wir hächst angst und kummervolle Verlegenbeit zuswarten weben kehn in Aller Serzen; ader es brachte auch eine landeren der wir hächste ralentvoller Knade, sagt Vurger an einem anderen wir hächster allentvoller Knade, sagt Vurger an einem anderen der wir die Kol

Rlappermullervolt burfte mohl beinahe felbft Deiner guther: gigen Leichtglaubigfeit lachen, wenn es wußte, wie Du fo im gangen Ernft Bindmublen fur Riefen angefeben habeft, und noch bis auf den heutigen Tag bereit feieff, mit Ochwert und Speer darauf loszurennen. Dein, lieber Junge, wir waren weiter nichts, als arme ungluckliche Leute, deren Abe scheulichkeit in weiter nichts bestand, als daß wir uns liebe ten, ohne uns dies weder gegeben ju haben, noch wieder nehmen ju fonnen. Es hat darunter Reiner mehr gelitten, als wir felbit; und hatten nicht Leute, die es nichts anging, gang unberufenerweise ihre Dafen dagwischen gestect, fo wurde Alles feinen ftillen und ruhigen Gang gegangen fein. Doch, es hat ja nun alle Fehde ein Ende! Wir find durch alles das, was vorbei ift, um nichts schlechter geworden, und burfen uns ruhmen, daß wir nichtebestoweniger von guten und eblen Menfchen gefchatt und geliebt merden. Gewiffen hat fich nicht vorzuwerfen, daß ich deswegen ein minder guter Chemann gegen meine verewigte Dorette ges wesen sei, als ich wohl sonft gewesen sein wurde. 3ch tonnte fie jederzeit auffordern und fragen, ob ich ihr im mindeften unmurbig und lieblos begegnet fet; und bas merbe ich auch noch in jener Welt konnen, ohne eine gerechte Untlage ju befürchten. Dun, dies ift es ja wohl Alles, was Dein Berg gegen uns emporte. Oder haft Du auch noch fonft etwas wider mich gehabt? Ich bin mir wenigstens nichts weiter bewußt, wodurch ich die Erbitterung Deines Herzens ver-bient haben könnte. Doch ja, noch Eines fällt mir ein. Zu der Zeit, ale mir die Bormundschaft auf eine fehr unwurdige Urt abgenommen murde, that mir das Publitum, hochft mahrscheinlich durch die edle Windmillerei veranlaßt, die Ehre an, von mir ju glauben, daß ich gar übel mit meinen Ruratelrechnungen besteben murbe. 3ch bin aber, Gott Lob! recht gut damit bestanden, und Niemand fann mir vorwer, fen, daß ich Segen davon gehabt, indem ich feinen Seller Salarium davon genoffen habe, welches gleichwohl meinem Nachfolger zu Ehen werden mus. Commen bestanden, da Last, Plackerei und Sorgen derjenigen Zeiten bestanden, da Machfolger zu Theil werden muß. Dennoch habe ich die es nicht desparater aussehen tonnte, als es aussah. bente auch nicht, daß ich ber Ruratel die schlechteften Dienfte gewidmet habe, indem das Berdienft des gewonnenen Erbs Wie viel bequemer schaftsprocesses mir gang allein gebührt. und ruhiger hat es nicht dagegen D ... gehabt, der den argen Buft, in welchem Reiner wußte, wer Roch oder Rellner war, aufgeraumt fand, und nachher wenig mehr gethan hat, als Geld einnehmen und Geld ausgeben. Gleichwohl soll nun wohl noch manches Eropfchen Waffer in der Leine vor, überlaufen, ehe wir mit diesem aus einander kommen, und der ehrliche Windmuller, so gewaltig er's auch in Worten hat, wird gewiß mit der That besto weniger dazu beitragen,

daß wir mit P... auf's Reine kommen. Du hattest daher Deine Vollmacht, die Du bei ihm zurückließest, und gleiche sam in des seligen Abraham's Schoß gelegt zu haben glaube test, nur eben so gut seinem Peter ertheilen konnen. Deine Angelegenheiten wurden auf die Art eben so gut besorgt worden sein. Burger.

# 157. Burger an eine junge Dichterin.

Göttingen, 1785.

Die liebenswurdige, offene und unbefangene Zutraulich, keit, mit welcher Sie mir die Erstlinge Ihrer Muse mitt theilen, verdient meine ganze Treuherzigkeit. Mir ist dabei auch nicht anders zu Muthe, als ob es Sunde wäre, Ihnen auch nur eine Silbe vorzuheucheln. Allerdings glaube ich nach demjenigen, was Sie mir von Ihren Umständen erzähren, und nach den Proben, welche ich vor mir habe, daß es Ihnen keinesweges an wahren Talenten zur Dichtkunst sehle. Aber um desto weniger dursen diese Erstlinge, so wie sie da sind, noch zur Zeit das Licht sehen. Der Geist, welchen sie verrathen, durste schwerlich da stehen bleiben, wo er jest sieht, und möchte nach nur wenigen Vorschritten eine allzu

voreilige Bekanntmachung felbft bereuen.

Eine fortgefeste Letture unferer beften Dichter und Profaisten, auch allenfalls eines und des anderen theoretie ichen Buches, wird Gie in furgem gewahr werden laffen, woran es Ihren Gedichten noch fehlt, und wovon ich jegt nur vorzüglich Korrektheit unferer hochdeutschen Schrift- und Gefellichaftesprache und der Berfifitation namhaft mache. Der Fehler gegen diese Korrektheit sind in Ihren Gedichten noch zu viele, und sie find allzu innig mit dem Inhalte verwebt, als daß sie ohne ganzliche Umschmelzung deffelben in manchen Stellen leicht weggewischt werden konnten. -Dies aber barf Sie um fo weniger niederschlagen, ba es Dinge find, welche burch ein wenig Studium erlangt wers ben tonnen. Unseres großten Sprachgelehrten, bes Berrn Abelung's, Schriften werden Sie bald belehren, was rich, tiges und reines Sochdeutsch, und der Ramler'sche sowohl, als der Schlegel'iche Batteur, was richtige, reine und wohlklingende Versifitation fei. Was aber außerdem noch ju guter Dichterei gehore, bas durften Sie schwerlich von Je, manden anders, als blog von sich selbst und demjenigen Genie lernen, womit Mutter Natur ein Tochterchen ausgestattet gu haben scheint, das gewiß teine der untersten Stellen in ihrer Gunft hat.

Sie sagen mir, daß Ihnen die Verse leicht fließen, und scheinen sich, mit Ihrer gutigen Erlaubniß, etwas darauf zu gute zu thun. Daß sie leicht geflossen sind, hatte ich ihnen selbst angesehen, wenn Sie mir das auch nicht gesagt hatten. Aber ich will Sie vor diesem leichten Flusse herzlich gewarnt

haben, und Ihnen bereinst Glud munichen, wenn Sie mir mit Wahrheit melben konnen, daß es Ihnen schwer werde, Verse zu machen. Wenn Sie erst werden gelernt haben, an einer einzigen Strophe Tage und Wochen lang zu kauen und wieder zu kauen, ehe sie Ihnen recht ist, dann werden auch der scharfen Ecken und Spisen weniger hervorragen, die jest

die Organe der Empfindung zerschrammen.

Lassen Sie es sich nicht leid sein, liebe brave Frau, wenn ich Ihnen mit voller, aber bestgemeinter Treuherzig; keit sage, daß Sie noch zur Zeit dassenige nicht sind, was Sie werden können, wenn Sie es nur mit Ihrer ganzen Kraft wollen, und was Sie sein mussen, wenn die Werndte ber gewünschten Lorbeeren gedeihen und nicht im ersten Keim ersticken soll. Es ist kein Dichter auf Erden, so hoch er auch immer stehe, der nicht von unten auf über eben die Stusen emporgestiegen sei, welche auch Sie nach und nach besteigen mussen. Eben so wenig, als wir in der leiblichen Kraft und Schönheit, in welcher wir den ersten Schrift in unserer Mannbarkeit thun, geboren werden, eben so wenig hat ein unnatürlicher Sprung bei dem Wachsthum unseres Geistes statt. Es ist kein Dichter, so groß und schon er Ihnen, nachdem er ausgewachsen ist, auch in die Augen strahlen mag, der nicht einst in der Wiege gelegen, und Windeln —

beschmußt hatte.

Großes Vergnugen wurde es mir gewähren, wenn ich perfonlich bei Ihnen sein, und auf die Art fraftiger die Sand reichen tonnte, den Gipfel ju ertlettern, wo Gie gern fein mochten. Beihulfe durch Briefwechsel ift allzu matt und langfam, und vollende, wenn einen armen Sprochondriften, wie ich bin, nicht felten Tinten, und Feberscheu befällt. Ich habe mich fast diesen ganzen Sommer in Pyrmont und Meinberg aufgehalten, ohne jedoch etwas, das sonderliches Aufhebens werth ware, an Gesundheit zu ertrinken und gu erbaden. Doch ift es wenigstens so viel, daß ich im Stande bin, die Briefe meiner Freunde ju beantworten, und ihnen Die Zweifel an meiner herzlichen Sochachtung und Liebe ju benehmen, die fonst wohl mein jahrelanges Stillschweigen, das Manchem, der nicht in meiner haut steckt, unverant So wie ich wortlich vorkommt, in ihnen erwecken mußte. aber hoffen darf, durch neu versuchte Mittel den bofen Das mon, der bisher über meinen Leib und Geift tyrannifirte, wenn nicht gang ju verbannen, dennoch gahmer gu machen, so darf ich Ihnen auch wohl noch manche schriftliche Ver: ficherung meiner mahren Sochachtung fur Gie und meines innigen Behagens an Ihrem Schonen Geifte von Bergen versprechen, welche sonft in mir verschlossen bleiben wurde. Dabei will ich benn jederzeit gern fagen, was mir, nach meinen geringen Ginfichten, jur Erhöhung und Husbildung Ihres poetischen Salentes vortheilhaft dunkt. Bollten Gie

mir gutigst erlauben, daß ich Ihnen sowohl die schon übersschicken Gedichte, als diejenigen, die es Ihnen mir tunftig noch mitzutheilen belieben mochte, jedes Mal mit meinen Randglossen zurücksendete, so wurde dieses, deucht mir, der bequemste Weg sein, eine betaillirte, und eben daher desto mehr unterrichtende, Kritit von mir zu erhalten, wenn anders ich armer Stumper zu unterrichten vermag, welches zu glauben ich Ihnen auf eigene Gesahr und Kosten übers laffen muß.

Ich freue mich Ihrer und habe Sie lieb, als ob ich Sie lange schon von Angesicht zu Angesicht gekannt und traus lich mit Ihnen gelebt hatte. Mochte es Ihnen auch so in Ansehung meiner zu Muthe sein! Db es Ihnen so sei, das will ich daran erkennen, wenn Sie kunftig schlank weg ohne Litel und Romplimente von Herzen zu Herzen, als mit Ihrem Bruder mit mir reden. Sie sehen ja, wie ich rede; und wie ich rede, so meine ich es gegen gute Menschen alle

Mal von Herzen.

Ich lege ein Eremplar meines diesjährigen Mufen/Almas nachs bei, und muniche, daß Ihnen Eines und das Andere

darin eine frohe Stunde machen moge.

Ihrem Herrn Gemahl, der ein guter und braver Mann sein muß, weil ihn ein so gutes und braves Weib liebt, empfehle ich mich bestens, und ich wiederhole die Versicher rung der herzlichen Hochachtung, mit welcher ich bin Ihr

treugehorsamster Diener &. A. Burger.

# 158. Burger an Boic. +)

Göttingen, am 17. Mary 1786.

Herzlichen Dank, liebster, bester Boie, für Deinen gutigen theilnehmenden Brief! Echtes Mitseid ist immer ein Becher, wo nicht der Heilung, dennoch wenigstens sußer Labung für den Zerschlagenen, besonders, wenn ihn eine so liebe Hand, wie die-Deinige, darbietet. — Ich din ein armer, unheilbarer Mensch bisher gewesen; ich din es noch immersort, und werde es bleiben bis in mein Grab neben der Unvergeslichen; ein armer, an Kraft und Muth und Thatigkeit gelähmter Mensch, der zu jedem Dinge langsam und verdrossen ist. D, das giebt sich mit der Zeit! wirst Du mit hundert anderen herzensguten Tröstern sagen. Freilich ist wohl die Zeit noch unter allen Trösterinnen die beste; allein, was sich geben wollte, geben konnte, das hat sich längst und schon in den zwei ersten Tagen gegeben.

<sup>\*)</sup> Nach dem Tode Burger's zweiter Gattin, der den 9ten Januar 1786, nach der Geburt einer Tochter, an einem hektischen Fieber erfolgte.

aber nun nach zwei Monaten noch übrig ift, das giebt fich Schwerlich mein Leben lang. Bann wird ber Schwarm von tausend und abermal tausend Erinnerungen aufhören, meine Seele ju umflattern? Und wann wird jede derfelben bis dahin ermatten, um nicht mehr, wie bisher, mein Berg auf das ichmerglichite gusammengutrampfen, wenn ich gleich vor ben Leuten nicht laut dabei aufschreie? Eben fo tief mar einst meine unendliche Liebe; eben so tief mußte sich nun mein unendlicher Schmerz in meine Seele graben! O! wie konnte ich Ihrer vergessen? Ach, Ihrer, Ihrer, der ich seit langer als zehn unglucklichen Jahren voll Drang und Iwang mit immer gleich heißer, durftender, verzehrender Sehnfucht nachseufzte? Ihrer, durch welche ich bin Alles, was ich bin und nicht bin! Ihrer, um welche die einft fo gefunde Jugendbluthe meines Leibes sowohl, als Boiftes, vor der Zeit Dahinweltte! Ihrer, die diese verwelfte Bluthe endlich gang wieder zu beleben versprach, die endlich die Meinige, Die Meinige! — ein Bort, ein Begriff von unendlicher Kraft für mich! - die Meinige endlich ward, mich gleichsam aus ber Nacht ber Todten jurudrief, und in einen lichten Freus denhimmel emporzuheben anfing! - Ach! und wozu? fo fchnell, fo auf Ein Dal wieder zu entschwinden, mich mitten auf den Stufen des Sinaufganges jum neuen befferen Leben fuhren, und noch tiefer in die ewige Racht guruck. sinten zu lassen. D, Boie! ich liebte sie so unermeglich, so unaussprechlich, daß die Liebe zu ihr nicht bloß der ganze und alleinige Inhalt meines Perzens, sondern gleichsam mein Berg felbst ju fein ichien. Bie so gang verwittwet ich nun bin, und mahricheinlich immer bleiben werde, das fann ich Dir mit Worten nicht begreiflich machen. Freilich kann man oft von fich und feinem Bergen, Diefem Proteus, teine Stunde vorher etwas Gewiffes prophezeien; Gefuhle tome men und verschwinden, wie der Dieb in der Racht; aber bas Gefühl biefer Liebe hat sich so lange und so tief mit meinem innersten Ich verwebt, daß, wenn es auch nicht unmöglich ware, dieses mein Ich umzustimmen, dennoch bassenige Beib, welches das Bild der einzig und höchst ges liebten Unvergeglichen ganglich in Schatten jurucfzudrangen vermochte, ein mahres Deifter: und Ochopfermert, an mir verrichten murbe.

Ach, liebster Boie, ich sage es ja nicht allein, daß sie eine der Liebenswürdigsten ihres Geschlechtes war. Konntest Du die Stimmen auch der Gleichgultigsten, die sie naher kannten, sammeln, so durfte auch nicht eine einzige zu ihrem Nachtheile ausfallen. Hat jemals die schönste Weiberseele sich in entsprechender Leibesgestalt sichtbarlich offenbaret, so war es bei ihr geschehen. Die Annuth, wenn auch gleich nicht glänzende Schönheit ihres Gesichte, ihre ganze Form, jede ihre Bewegungen, selbst des Flotentones ihrer Stimme,

furz, Alles, Alles an ihr mußte es Jedem, der nicht an allen Sinnen von der Natur verwahrloft war, verrathen, weß himmlischen Geiftes Rind fie war. Wie nur irgend ein fterblicher Menich ohne Sunde fein tann, fo mar fie es; und mas fie ja in ihrem ganzen Leben Unrechtes gethan hat, das fieht allein mir und meiner heißen, flammenden, allvers gehrenden Liebe ju Buche. Wie ware es möglich gewesen, biefer, bei eben so hinreißender Liebe auf ihrer Seite, ju widerstehen? Und dennoch, dennoch hat sie ihr Jahre lang unter ben ftartften Drufungen wiberftanden. Dennoch ift fie ihr endlich auf eine Urt erlegen, die auf die hochft reinfte weibliche Unichuld und Reuschheit auch nicht ein Fleckchen gu Denn ich muthender Lowe, der ich oft mes merfen vermag. der meines Menschenverstandes noch Bergens machtig war, hatte Vater und Bruder, die fie mir hatten ftreitig machen wollen, mit den Jahnen gerriffen; in meinem Bahnfinne hatte ich lieber meiner ewigen Glucffeligkeit, als dem Sims mel ihres Benuffes entfagt, fo herzlich ich es auch vor Gott betheuern fann, daß Ginnenluft der fleinfte Beftandtheil meiner unaussprechlichen Liebe war. Der Allbarmbergige wird mir's um feines Lieblingswerkes willen verzeihen, mas ich im hochsten Taumel der Liebe zu diesem verbrochen habe. In dieser herrlichen himmelsseelenvollen Geftalt duftete die Blume der Sinnlichkeit allzulieblich, ale daß es nicht ju den feinsten Organen der geistigsten Liebe hatte hinauforingen sollen. — Doch, wo gerathe ich hin? Ich fage Dinge, die ich nicht fagen follte. Du bift ja aber einer meiner alteften und vertrautesten Freunde. Und am Ende, wenn ich's auch der ganzen Welt sagte? — Pah! Was kummert mich denn nun noch die ganze Welt? Hin ist ja nun hin! Versoren ift verloren! - Diemand nehme fich's heraus, mir ju fagen: Burger, sei ein Mann! Ich bente, ich bin einer, und zwar ein ganzer Mann, ber ich so Etwas und noch so zu tragen vermag, als ich's wirklich trage. Liegen nicht alle meine Buniche, alle meine Soffnungen, die noch vor turgem fo fcon, fo fruhlingemaßig blubten, liegen fie nicht alle gerschmettert um mich her, wie ein zerhageltes Saatfeld? Ein armer Stumper, ein Invalide an Geift und Leib bin ich stinter Stumper, ein Invaitoe all Geift und keet bin ich freilich dadurch auf Lebenszeit geworden; aber wer anders, als nur der todte Grenzpfahl im Felde, kann eine solche Scene der Verwüstung gleichgultig ansehen lernen, wenn gleich der erste Schmerz der Verzweiflung sich bald genug austobt? Welcher Wensch, der ein Herz von Fleisch und nicht von Stein hat, kann wieder eben so fröhlich und in seinem Gott vergnügt dabei essen, irinken, schlafen und hanrieren, als da noch Alles rings umber blühte und duftete? Man malt fich ja freilich, nach wie vor, aus einem lang, weiligen Tage in den anderen fort, und der Taufendste mertt es faum, was und wieviel einem fehlt. Aber ... doch, wozu

noch viele Borte? hin ift hin, verloren ift verloren! bas ift bie hauptsumme von Allem. Wenn ich hier noch etwas hoffe und muniche, wenn ich, matt und fraftlos, wie ich bin, mit Fallen und Aufstehen nach etwas noch strebe, fo geschieht es um meiner Rinder willen. Waren biese nicht, geschieht es um meiner Rinder willen. fo wurde der sehnende Wunsch, mich je eher, je lieber, neben meine Entschlafene ju betten, mich gar nicht mehr verlaffen. Bogu follte auch fonft der nactte, table, traurige Stab noch lange da ftehen, nachdem die schone holde Rebe, die fich um

ihn hinanschlang, herabgeriffen ift?

Meine Gedichte murbe ich schwerlich in meinem gangen Leben wieder jur Sand nehmen, wenn ich mich nicht noch für etwas mehr, als meine eigene armfelige Derfon, ju ins tereffiren hatte. Die Beilage wird Dich von ber nun nahe bevorstehenden neuen Auflage weiter unterrichten. Rannft Du Etwas fur mich thun, fo weiß ich, Du thuft es unger Du fannst die Musgabe ziemlich als mein Lettes, als mein Testament ansehen. Deine Rraft ift dahin; was mir noch übrig ift, das will ich jur Berhertlichung meinter Un. vergeflichen jusammenraffen. Unders fann ich ihr doch die Leiden, welche ihr meine ungluckliche Liebe jo viele Jahre hindurch in den Fruhlingstagen ihres Lebens verursachte, nicht mehr vergelten. \*)

#### 159. Burger an Friedrich Leopold, Grafen gu Stolberg.

Bochgeborener Berr Graf!

So eben erhalte ich auf Ihre Ordre von dem Buch, handler Golden in Leipzig ein Eremplar Ihrer herrlichen Schauspiele. Ich tann nicht beschreiben; mit welchem freu bigen Stolze ich auf bas Zeichen bes gewogenen Undentens von einem der Bortrefflichften unseres Boltes hinblicke. Wenn mir ein großer edler gurft ein Ordensband mit eigener Sand umhangte, fo murde dies freilich ein Großes fein, nicht eben, weil er ein Furft, sondern weil er ein großer edler Mann ware. Aber, mahrlich, ich konnte nicht froher, nicht folger auf das Ordensband aus der Sand des großen und edlen Furften fein, als auf dies Gefchent meines vortrefflichen Kreundes.

Freund! Go darf ich Gie doch immer nennen? Ja, mahrhaftig! Und mir ift fast bange, daß Gie über den Hochgeborenen Grafen gurnen, den ich da oben hingefest habe. Lange, mein Theuerster, habe ich fo wenig Ihnen, als anderen Berehrten und Geliebten, die mit mir aufges machsen find in dem Saine der Mufen, etwas von mir und nou

<sup>\*)</sup> Dies geschah burch bas "bobe Lied von der Einzigen im Weift und Bergen, empfangen am Altare der Bermablung."

von meinen Umständen zu vernehmen gegeben. Es war nicht viel davon zu ruhmen; wie es denn auch bis jest noch nicht ift. Daher wollte ich die Theilnehmenden nicht betrüben, und die Gleichgultigen — nun, wer mag denn gar vollends

ben Gleichgultigen fein Leid flagen?

Daß ich schon vor einigen Jahren mein armseliges Aemtchen, in welchem ich für ein Einkommen, das ich fast zu nennen mich schäme, allzu unausstehlich chikanirt und gez qualt wurde, niedergelegt habe, und seitdem ex praetore rhetor geworden bin, das wissen Sie vermuthlich schon langst von dem öffentlichen Gerüchte. Das aber kann Ihnen sonst won dem öffentlichen Gerüchte. Das aber kann Ihnen sonst mag auch sitch selbst, sagen, daß ich in diesem Lande, ich mag auch situitt sein, wie ich will, meines Lebens nie voll und froh werden kann. Ich kann zwar hier das Warum nicht ganz aus einander sehen; allein, wenn ich's thate, so wurden Sie Alles sehr begreislich sinden, und mir vollkome

men Recht geben.

Berglich, herglich munichte ich daber, je eber, je lieber, von hinnen ziehen und den hiefigen Staub von den gugen foutteln gu tonnen. "Warum giehft du denn nicht?" were ben Gie fagen. Auch auf diefes Warum tann ich hier nicht fogleich umftandlich antworten. Die Sauptsumme lauft in beffen ungefahr barauf hinaus: 2lls Partikulier an jedem anderen Orte ju leben, leiden meine Umftande nicht. Ueberbies mochte ich auch gern in dem Staate, wo ich bin, etwas Bichtigeres und Bestimmteres zu thun haben, als, wie Diogenes, bloß meine leere Tonne hin und her zu walzen. Bie soll ich aber auswarts ohne Konnexion dazu gelangen? Es reicht heutzutage taum noch bin, daß ein tuchtiger Biedermann ichlant und frei feine Dienfte rund um fich herum anbietet, und dabei dentt: Es wird doch wohl noch tigend ein Furit fein, der dich brauchen kann und will, da du ju gebrauchen bift. Der Lungerer find allenthalben fo viel, daß der Kontrakt do ut facias nur jur hodiften Gnade auch mit dem brauchbarften Biedermann eingegangen wird. Indessen will ich doch einmal versuchen, was ich mir zwar icon langft vorgenommen, aber doch wegen einer gewiffen Schuchternheit und Dauthlofigfeit noch bis jest nicht habe in's Werk richten konnen. Ich will versuchen, mas meine Freunde für mich thun tonnen und wollen. Un Gie, ben Berglichsten und Edelsten unter ihnen, wende ich mich hier-mit turz und gut zuerst. Ich hore, daß Ihre Verdienste von dem edeln Fürsten Ihres Landes erkannt und geschätzt werden. Das kann mid gang und gar nicht wundern. Denn, wenn ich Fürst ware, so wußte ich nicht, wie mir Frig Stolberg minder, als Alles fein konnte. Dun, wollten Sie's denn wohl magen, falls fo ein Menschenkind, wie ich, im dortigen Dienste ju gebrauchen mare, dies Den: idenkind zu empfehlen, und edelmuthig dafür in Burgichaft Rumpf's Briefe.

ju gehen? Sie wissen, was für einen Kopf, was für ein Gery mir Gott verliehen hat. Es ist ja auch wohl nicht zu viel gesagt, daß ich an juristischen sowohl als kameraliskischen Kenntnissen die Nothdurst, und zu denen in diese Fächer schlagenden Geschäften Abresse bestige. An Treue und Eiser sollte es nicht fehlen. Kurz, ich hosse, Ihrer Empfehlung keine Schande zu machen. Sie werden, auch ohne desfalls einen Schritt zu thun, beurtheilen können, ob dort etwas für mich zu thun ist, und mir dies offenherzig zu sagen nach Ihrer edeln Venkungsart herzlich geneigt sein.

3ch bin und bleibe Ihnen', mein edler Freund, in alle Bege mit ber vollkommenften Berehrung und Liebe gugethan.

Göttingen, 1787.

Burger.

## 160. Burger an B ...

Giboldshaufen, ben 22. April 1790.

Ich muß Dir, wiewohl für jest nur kurz, sagen, daß mir ein junges zwanzigjahriges, fehr hubsches, an Geift und Raratter vortreffliches Schwabenmadchen, nicht ohne Ber mogen, und überdies mit fehr mahrscheinlichen Aussichten ju ansehnlichen Erbschaften, einen Ring an den Finger prafticirt bat. Das Magdlein beigt Maria Chriftiana Elifabeth Sahn, und wohnt in Stuttgart, von wannen ich fie funf tige Michaelis heimholen werde. - Diefe gange Beirathe geschichte ift so romanhaft und originell, daß sie gewiß feit Abam die erfte in ihrer Urt ift. Das Dadel hat fich aus meinen Gedichten bis über die Ohren in mich verliebt. einer luftigen Gefellichaft wird fie damit aufgezogen. Ocherge weise macht fie ein Gedicht, worin fie um mich formlich ans Es ift aber naturlicherweise fein Bedanke daran, daß bas Gedicht gedruckt werden und in meine Bande gelangen Gleichwohl geschieht dies ohne ihr Wiffen und Willen durch Jemanden, der eine Abschrift dieses Gedichtes gu er-haschen weiß. Ich fange diesen Winter hindurch an, mich nach Ramen und übrigen Umftanden der Berfafferin gu et: Alle Rachrichten lauten fehr vortheilhaft. fundigen. gerathe durch ein poetisches Gegenkompliment endlich felbft mit ihr in Briefwechsel, erhalte ihr Portrait, stimme ben anfänglichen Scherz nach und nach in Ernst um, gebe ihr eine umftanbliche und getreue Schilderung meiner inneren fowohl als außeren Umftanbe, reife endlich felbft in diesen Ofterferien nach Stuttgart, und die Sache ift richtig. Un-möglich ift mir's jest, die hochst sonderbaren Fügungen bei der gangen Geschichte aus einander ju fegen, wodurch fie ein foldes Unsehen gewinnt, daß entweder eine hohere, unsicht bar leitende Sand im Spiele fein muß, oder mahrlich, es giebt all' überall eine folde Sand nicht. Denn g. B. hatte ich, wie ich anfangs wollte, meine Abreife nur um einen

Posttag verstätet, so ware wahrscheinlich aus der Sache nichts geworden; denn da lief ein Brief ein, der meiner Kinder wegen nichts Geringeres, als einen zierlichen und manierlichen Korb enthielt. Diesen Orief wartete ich nicht ab. Es mußte sich sigen, daß einer meiner schwähischen Kollegen, mit dem ich abreisen wollte, wider Vermuthen eher abreisen mußte. Ich wollte durchaus noch nicht mit; er ließ aber nicht nach, bis er mich gleichsam bei den Ohren mit in den Wagen geschleppt hatte. Meine personliche Gezenwart, und die, den spindelbeinigen Apoll umstrassende Lieblichkeit, gab der Sache nun eine ganz andere Wendung. Kurz, ich bin mit meinem Liebchen dffentlich und förmlich verlobt. Ihr Vater war Expeditionsrath und ist todt. Sie hat nur noch eine Mutter, die von ihren Kenten lebt, und einen Bruder, der würtembergischer Officier ist. Kurz, ich sichmeichte mir, das Mädden soll Euren ganzen Weifall gerwinnen, denn sie darf sich sowohl im Körperlichen, als Seistigen und Woralischen, vor Weister und Gesellen sehen lassen.

#### 161. Burger an feine Gattin Elife.

Göttingen, ben 17. Dovember 1791.

Deinen Geburtstag, mein liebes Kind, habe ich nicht vergessen, wenn ich ihn gleich nicht mit Vanketten bei Trompeten und Pauken, nicht mit stattlichen Geschenken, auch nicht einmal mit Versen seiere. Vankette mit und ohne Trompeten und Pauken ziemen unserer Lage, ziemen unseren Umständen nicht. Ein kleines Geschenk, wie es die Armuth zu geben vermag, hatte ich wohl darbringen mögen, wenn ich nur gewußt hatte, was Dir etwa angenehm sein könnte. Ersühre ich dies, so konnte ja noch Rath dazu werden. — Aber nicht einmal Verse? — Ach, nein! Eher waren noch Vankette mit Pauken und Trompeten, eher stattliche Geschenke möglich, als Verse aus einem Geiste und Serzen, beren Schwungkräfte von so inanchem und manchem Steine niedergedrückt werden.

Ich habe also Deinen Geburtstag mit Gebet und Thranen jum hochsten Regierer aller Dinge begonnen; mit Gebet und Thranen, daß er Dich nicht nur willig und bereit,
sondern auch thätig machen und erhalten wolle, jene Steine
von meinem Geiste und Horzen zu unserem beidersettigen
Bohlsein abzuwälzen. Wurde dieses Gebet von Gott und
von Dir mit Erhörung gefront, so wurde meine Keier mit
ber besten Geburtstagsseier um den Borzug wetteifern.

Für heute will ich nichts mehr hinzufugen. Ich wunschte

<sup>\*)</sup> In Diefer innigen Ueberzengung wurde Burger balb itre, als er feine Berlobte im Ottober 1790 nach Gottingen führte.

nun aber wohl einmal ein Stunden, ba Du mir ein offenes und ruhiges Ohr, einen offenen und ruhigen Geift, ein offenes und ruhiges Serz verleihen könnteft, welchen aber auch ein unwandelbarer guter Wille und Thatkraft mit nimmer auszuleerendem Röcher nachtreten mußten. Da wir nun einmal bestimmt sind, mit einander zu leben, o, so laß uns auch fur einander leben! \*)

#### 162. Burger an feine Gattin Elife.

Den 30. November 1791.

Es hat, wie ich mit tiefem Kummer wahrnehme, auch nicht ben mindeften Eindruck auf Dich gemacht, was ich Dir neulich an Deinem Geburertage schriftlich zu verstehen gab. Ich flagte über Steine, die mein Berz und meinem Geift niederdruckten. Ich sprach von thranenvollen Gebeten zum Himmel, daß er Dich willig und thätig machen wolle, diese Steine von mir abzuwälzen. Ich wunschte mir eine ruhige Unterredung mit Dir, um zu unserem beiderseitigen Wohle

fein mein Berg gang ausschütten ju tonnen.

Ware mir, ober irgend Jemandem, ber nicht gang und gar gefühllos oder im allerhochften Grade leichtsinnig ift, fo etwas von einer Derson zu verstehen gegeben worden, der ich hohe und heilige Pflichten schuldig bin; ware mir's voll ends fo ju verstehen gegeben worden, daß ich nothwendig mich für die Urfache jener Beschwerden ansehen mußte: o, fo wurde ich feine rubige Stunde haben verleben fonnen. bis ich Alles gewußt, und mich entweder entschuldigt, oder jur Abstellung des Druckes auf das ernstlichste anheischig gemacht hatte! Bon alle dem bat fich nun feit mehreren Tagen nicht das Mindeste bei Dir geaußert. Es ficht Dei: nen beispiellofen Leichtsinn gang und gar nicht an, ob ich aufgeraumt, oder versunken in traurigem Ernfte vor Dir erscheine. Es fallt Dir nicht ein, zu fragen: Lieber, was fehlt dir? Was mißfallt dir an mir? Wie soll ich es mar chen, daß du gufriedener und vergnügter werdeft? - Bon Allem, was nur irgend eine rechtschaffene und gute Frau ihrem Manne unter folchen Umftanden gewiß fagen und thun wurde, fommt Dir Schlechterdings nichts in den Ginn. Dein Leichtsinn spielt Tag fur Tag luftig und guter Dinge fein frivoles Spiel fort, ohne sich durch den schwermuthigen Mann irre machen ju laffen.

Mun, wohlan denn! Wenn Du keinen Sinn für die stille Sprache meines Kummers hast, so muß ich laut und deutlich durch Worte mit Dir reden; jum einzigen und legsten Versuch, ob es denn ganz und gar nicht möglich sei,

<sup>\*)</sup> Da Elife auf biefen Brief gar nicht geachtet und jebe mundliche Unterrebung vermieden hatte, fo ichrieb Burger ben folgenden Brief.

Dich weise zu machen, und zu Beobachtung solcher Pflichten zurückzuführen, die Dir allein meine Werthschäuung erwerben, und in dieser Werthschäuung meine fast ausgeloschte

Liebe wieder anfachen und lebendig erhalten fonnen.

Wiffe benn, daß Dein Lebenswandel ein Begenftand bet allgemeinen Migbilligung des gangen hiefigen Publikums ift, und zwar nicht bloß des widrig gesinnten, sondern auch, ja noch mehr, desjenigen, welches uns gewiß nicht übel will. So unangenehm es nun ichon jedem rechtschaffenen Manne fein muß, in seiner Frau bas Biel des allgemeinen Tadels ju erblicken, fo ift es doch noch unendlich frankender, ger ftehen zu muffen, daß, leider! das Publifum in den meiften Studen Recht habe. Denn in der gangen Stadt giebt es feine Frau, so reich, so angenehm fie auch immer fein mag, welche die Pflichten der Sausfrau, der Mutter, der Gattin schlechter erfullte, ale Du. Siehe, ich will Dir einen Spies gel vorhalten, worin Du Dich und Deinen Bandel in mabi rer Geftalt erblicken follft. Und wenn, wie allerdings gu befürchten ift, Dein heillofer, feelenverderblicher Duntel Dich bereden follte, Diese Gestalt gleiche Dir nicht, fo nimm ben Spiegel und gebe Saus bei Saus, ju Feind und Freund, und frage: 3hr Leute, ich beschwore euch bei Gott und ber Bahrheit, fagt mir, ob ich getroffen bin? Und wenn eine einzige vernunftige und rechtschaffene Geele, die Dich und Deine Lebensweise fennt, Dein fagt, so moge ber Bert. meifter bes Spiegels offentlich von bem Pobel mit Roth beworfen werden. .

Beucheln fann ich nicht. Getreu und offenherzig ging ich von jeher und langft vor unserer Verbindung mit Dir Offenherzig und gerade heraus muß ich Dir's auch jest fagen: Go wie Du bift, tann ich Dich weder achten, noch Wenn Du meine, Dir nach Stuttgart geschriebes nen, Briefe noch befigeft, fo ichlage fie nach, und Du wirft irgend wo eine Stelle finden, wo ich fagte: wenn Du meis ner andauernden Liebe versichert fein wollteft, fo follteft Du Dich nur meiner Sochachtung bemachtigen. Meiner Soche achtung für Dich murbe auch Liebe ungertrennlich nachfolgen. Diefen Rath haft Du bisher ichlecht befolgt, wie benn überhaupt guter Rath an Deinem Eigendunkel felten haftet. Un: moglich, unmöglich fann ich für eine fo kindische, lappifche, frivole, die wichtigften und ehrmurdigften Pflichten fo ver-nachläffigende, und baher von Freund und Feind allgemein und mit Recht getadelte, ja verschrieene Frau, Sochachtung hegen. - Wenn ich fie vollende noch bagu von Eigenduntel, von Selbstgennigsamkeit, von Superflugheit, von Rechthabe: rei, von egoistischen Unspruchen, von vornehmer Roftbarteit ftrogen febe, fo gehort in der That ein geduldiges Phlegma, wie das meinige, bagu, um fie nicht gang und gar ju ver-So lange Du fo bift und bleibft, tann ich Dich

nicht lieben. Alle meine Liebe hangt fich nur an Sochachtung, felbst meine sinnliche. . . . Erobere meine Achtung wieder, wenn Dir an meiner Liebe etwas gelegen ift.

Mich wundert, wie Du nicht das mindeste Arg daraus haben kannst, daß selbst alle Deine hiesigen Freundinnen sich ganz sichtbar von Dir zu entsernen suchen. — Außer Einlasdungen und Besuchen der kahlen Höflichkeit nehme ich nichts wahr. Solltest Du in Deinem Taumel hieran noch nicht gedacht haben, so muß ich Dich ausmerksam darauf machen. Ja, ich muß Dir noch mehr sagen. Aus mehr als einer zuverlässigen Quelle weiß ich es, daß alle Deine Freundinnen, ohne Ausnahme, Dein Wesen und Deine Handlungen misbilligen, und sich Dir daher möglichst zu entziehen suchen. — Sollte etwa Eine oder die Andere Dich einmal wieder zu einer Liebesintrigue nöttig haben, so dürste sich die streilich wieder herzudrängen, weil sie-es Dir leicht abgemerkt haben kann, daß Du Dich mit blindem und besonnenen Wahnsinn sur Diejenigen in Worten und Werten zu verwenden psiegst, die sich bei solchen Gelegenheiten unter die Flügel Deiner Gunst begeben. Sonst aber werden auch Diejenigen, die in Ansehung ihres guten Auses eben nichts zu verlieren haben, Dich so viel wie möglich meiden,

um diefes ihr Dichts nicht durch Deinen Umgang ju vers'

lieren.

Junge Laffen werben sich zwar noch immer, und zwar um so lieber um Dich versammeln, je mehr Du Diejenige bist und bleibst, die Du bisher warst. Denn wo fånden sie wohl sonst ein Haus, und in dem Hause eine Krau, die es ihnen bester bote, als Du? Wohin es aber endlich mit der öffentlichen Achtung für Dich kommen werde, das ist leicht abzusehen. Und die jungen Herren, — Du glaubst wohl Bunder, wie Du von ihnen gesciert werdest? — Natürlich! Wie könnte ein so selbstgenügsames, in sich selbst so seliges Herz daran zweiseln? Ich aber kann und muß Dir sagen, daß sogar verschiedene, von Denen, die hier Hösslichkeiten genießen, Deiner Affektation, Ziererei, Kostbarkeit, Vornehmethuerei u. s. w. spotten. Auch sehe sich gar nicht, daß Du sie in gehöriger Neverenz gegen Dich erhältst. Sollte wohl noch eine andere Dame hier in der Stadt sein, auf deren Immer sie sich herausnehmen durften, so studentisch zuschweien und zu lärmen, als auf dem Deinigen? Wit Erstauen höre ich oft, wie sie die Treppe herauspoltern, an die Thure schlagen, und hereinsahren, nicht anders, als auf eine Studentenstube.

Das Ende von diesem gangen traurigen Liebe ift, daß es so, wie bisher, nicht bleiben kann, wenn ich nicht an Leib und Geift, so wie an Vermögen, zu Grunde gehen soll. Du mußt entweder schlechterdings Deinen Pflichten als Haus, frau, als Mutter, als Gattin, sowohl durch Thun als durch

Laffen, Genüge leiften, oder es muß auf einem anderen Bege aus ber hochsten Roth eine Tugend gemacht werden. Eine fo anfehnliche Ginnahme, ale in dem verwichenen Sahre, ift, ohne besondere Glucksfälle, auf welche doch vernünftigers weise nicht gerechnet werden fann, funftig nicht ju erwarten. Bare im verwichenen Jahre beffer gewirthschaftet worden, so hatte leicht dies fette, ein oder zwei magere Jahre mit abertragen helfen konnen. Da ich mit einiger Wahrscheins lichteit auf eine startere Einnahme als 500 Thaler, auf bas alleraußerste 600 Thaler, fur's Erste nicht rechnen fann, so muß man damit auszukommen suchen, es gehe auch, wie es Daß diefes bei plan : und regelmäßiger Birthichaft möglich fei, davon bin ich vollkommen überzeugt. - D, es gieht Leute genug, und auch vollig unseres Standes, die nicht mehr, nicht einmal so viel haben, und doch auskoms men. Sat man keine lange Decke, so muß man sich nach einer kurzeren strecken. Ich halte dies immer fur weit ehrens voller, ale die elenden Rriechereien und Sofirungen um Bes solbung, Reformmendation u. f. w., die am Ende bennoch ohne Erfolg bleiben. Seit sieben Sahren habe ich nunmehr ohne Befoldung, ohne Bermogen, mit allen Ehren gelebt, und es hat mir nicht an der Nothdurft, ja nicht einmal an Bohlgenuffen gefehlt. 3ch habe meine alten Schulden feit bem nicht vermehrt, fondern eher vermindert. Es fann also auch ferner so gehen, wenn nur danach gewirthschaftet wird.

Ich weiß wohl, wie Du es mir zur Last legst, daß ich mir nicht die Beine ablaufe, und bald um Sans, bald um Kunz herumschwänzele, um auf diese Art etwas zu erschnape, pen. Du bedenkst aber dabei nicht, wie weit ich mich über Dich zu beschweren habe, daß Du dasjenige, was ich doch wirklich, und gewiß sauer, erwerbe, nicht besser zu Rathebaltst. . . .

Als ich mit meiner seligen Augusta vierzehn Tage nach Michaelis hier einzog, hatten wir gerade noch 6 Louisd'ot ubrig; denn fo weit hatten wir uns fur unfere hausliche Einrichtung ausgegeben. Mit dieser Kleinigkeit reichten wir bis an Weihnacht, ohne Schulden gu machen. Wir hatten aber auch nur eine einzige Magd, lebten ftill und hauslich mit einander hin, und befanden uns ungemein wohl. hohe Schwangerschaft und ungleich zartere Konstitution, als bie Deinige, hinderten fie nicht, sowohl Mittage, ale Abende, die Ruche felbst zu beforgen u. f. w. Gleichwohl war fie aus einem Saufe, worin ein gar großer Herrenaufwand ge-macht wurde. Gie liebte auch Gemachlichkeit und Vergnus gungen; und welcher sinnliche Mensch liebt die nicht? die Starke der Vernunft siegte über die Sinnlichkeit. bin überzeugt, daß ich mit ihr feine 400 Thaler jahrlich gebraucht haben murde. — Wenn Jedes von uns feine Pflicht thut, fo tonnen wir ehrlich und honnett auskommen, ohne uns

jum Berumschwanzeln und Rriechen gu erniedrigen. wenig Bulauf ich auch bisher gehabt habe, fo hat mir boch mein Unterricht noch fein einziges Sahr unter 600 Thaler eingebracht. Daß biefer Bulauf nicht ftarter ift, dafur fann ich nicht. Ich bin mir bewußt, meine Pflicht nach Vermdsgen so gut zu thun, als jeder andere Professor, dem Huns berte juftromen. Ich wende Zeit, Fleiß und Krafte, fo viel in meiner Gewalt find, auf meine Lehrstunden, und fuche fie fowohl angenehm als nublich zu machen. Hilft das nichts, fo ift es freilich fchlimm genug; allein ich fann mir boch feinen Borwurf darüber machen. In der Bermuthung, daß der schwache Zulauf an den Gegenständen liege, welchen ich meine Bemuhungen widme, habe ich mir nun auch andere jum Augenmerk genommen, die ich täglich vom früheften Worgen an bis Abend, mit Aufopferung fast aller Ruhe und Erholung, studire. Da ich aber, um nur einige Louisd'or jufanmengutragen, die meifte Zeit und Rraft noch immer an Die alten Gegenstande verschwenden muß, fo fann ich freilich in Unfehung der neuen nicht fo fchnell vorrücken. Db es mir nun dereinst mit diesen beffer, als fonft, gelingen merbe, das muß ich dahin gestellt sein lassen. Es gelinge nun aber, oder nicht, fo tann ich mir doch nicht vorwerfen, daß ich's an mir fehlen laffe; ob ich gleich gar wohl weiß, daß Du felbst mich gegen manche Personen in den nachtheiligen Ber dacht eines unthatigen Mannes ju bringen, - Dich nicht entsteheft. Des follteft Du Dich doch wirklich schamen! Belche andere Thatigkeit verlangst Du von mir, ale Die meinige, die von fruh Morgens 6 Uhr bis Abends 8 Uhr Sag fur Sag unausgesest im Gange ift? Etwa die Thatigs feit der Herumschwanzelei und Kriecherei vor vermeinten Gonnern und Patronen? Diese Thatigfeit verachte ich, und traue ihr auch wenig ober gar keinen soliden Erfolg gu. -Sage mir boch, was fur Rugen Dein ewiges herumfahren, Dein Bifiten: Geben und Dehmen bisher geftiftet bat? Aller dieser Abhängigkeit von Menschen . . . können wir sehr füglich entibrigt fein, wenn wir unfere Pflicht thun. .... Bas wir boch Beibe einen fo gar verschiedenen Ehrbegriff haben! Du fannst bei aller Deiner hochstrebenden Soffahrt Schritte thun, wogu ich mich mit aller meiner Schlichten 3ch hielte es fur weit Demuth nicht entschließen tonnte. ruhmlicher, mit demjenigen, was ich erwerbe, wenn auch noch fo farglich, auszudommen. Go wenig auch mein Dund ein gutes Gericht verschmahet, wenn es ihm geboten wird, so gern kann ich es doch entbehren, wenn die Vernunft es auf bem Tische ju haben verbiefet. . . . D, mein Gott! ich wollte ja gern Alles, woran ich von Jugend an gewöhnt bin, aufgeben; und mich nur auf das schlechterdings Unentbehr: liche beschränken, wenn ich nicht anders als auf diese Weise bei Ehre und Reputation bleiben konnte.

Doch, so weit hatten wir es gar nicht nothig zu treiben. Bir brauchten uns noch lange nicht alle Wohlgenuffe, ges ich, es geziemt une auch nicht, ein Saus, wie faum bie Reichsten und Angesehensten ber Stadt, ju machen. Ich bin noch lange fein Geheimer Jufige, fein Sofrath, fein Professor ordinarius, der Lausende einzunehmen hat. bin nur ein armer Professor extraordinarius ohne Besoldung, ber fich feine paar hundert Thalerchen Ginnahme muhfam . erqualen muß, der weiter fein Bermogen, ja fogar noch Schulden hat, und Du bift um fein Saar mehr, als mas Dein Mann ift. Die habe ich mich nur um einen Seller hoher, als ich werth bin, vor Dir ausgegeben. Wollteft und tonnteft-Du Dich bem Range und den Ginkunften eines folden Mannes nicht gemäß fugen, fo mußtest Du ihn nicht heirathen. Nun Du ihn aber einmal genommen haft, nun giemt es sich schlechterdings nicht, Dich über Deine und Deines Mannes Sphare zu erheben, und die hohe toftbare Dame ju fpielen, wie fie kaum irgend eine Undere in Gots tingen spielt. Dies erwirbt Dir so wenig die Achtung vers nunftiger und guter Menschen, daß es Dich vielmehr lacher-lich und verächtlich macht. Jedermann kennt meine Umftande, ja, man halt sie wohl gar für schlimmer, als sie wirklich sind; Jedermann weiß, daß Du mir kein Raifer, thum zugebracht haft, so gern ich auch fahe, daß es die Leute ju Deiner Entschuldigung glaubten. Und gleichwohl willst Du ein glanzendes haus machen, und einen Schwarm gehorsamer Diener und Dienerinnen um Dich her haben. Unstatt ben Kreis Deiner Bekanntschaften einzuschränken, breitest Du ihn täglich weiter aus. Alles ist Dir willkoms men, was fich nur irgend an Dich hangen, oder, wie es in der lacherlichen Sprache vornehmer Thorheit heißt, was fich Dir prafentiren laffen will. Du dentft wohl Wunder, wie fehr Dich das Alles verherrliche? D! ich wollte nur, daß Du diefe Berherrlichung in den Bergen felbst Derer lefen tonnteft, die außerlich die Rollen der gehorfamen Diener' und Dienerinnen fpielen. Wie weit mehr Ruhm und Werth: schätzung der Bernunftigen und Guten wurdest Du Dir ohne eine folde Sofhaltung durch stille hausliche Gingezogenheit und gute Wirthschaft erwerben; wenn man fagen mußte: Dit einer folden Frau, wenn je mit Giner, muß Barger auf einen grunen Zweig fommen, er mag wollen oder nicht. D, wie liebenswurdig wurdest Du mir unter einer solchen Machrede erscheinen! Statt deffen aber wird von guten Leus ten 21ch! und Weh! über den Unftern gefeufzt, der mich nach Odwaben geführt hat, und die lebelgesinnten halten mich für einen Schwachen Pinfet, weil sie mabnen, ich febe bast Unwesen so ruhig mit an, und hege wohl gar daran Wohl gefallen.

So stark ich, Gott Lob! bin, ungegründete, unwerdiente Urtheile der Welt mit verachtendem Gleichmuth zu tragen, so wenig kann und will ich hinsort mich und die Meinigen gerechtem Tadel bloßgestellt wissen. Was dagegen in meinen Kraften steht, und mit der Würde eines rechtschaffenen und edlen Mannes vereindar ist, das will ich thun. Die Vorshaltung dieses Spiegels war das Erste, was mir rathsam schien. Hist dieses nicht, so sehe ich nur noch zwei Mittel, um nicht zu Schanden zu werden. Entweder ich muß die ganze Lage der Sachen, wie sie ist, Deiner Mutter entwecken, muß sie bitten, daß sie zu uns ziehe, und das ausz geartete Kind wieder in Aussicht und Jucht nehme; oder ich muß Dich auf 1 oder 2 Jahre wieder zu Deiner Mutter nach Schwaben schießen, und nicht eher wiederholen, als bis Du weiser geworden bist. Gern will ich Dir daselbst zum mich mitz dem Iten Theile, wäre es auch noch so kümmerlich, behelsen, um nur auf diese Art bei Ehren zu bleiben.

Nunmehr weißt Du, was mich bruckt, wenigstens der Hauptsache nach. Denn noch mehr Partikularitäten könnte ich, ohne mir lahme Finger zu machen, nicht aufzeichnen, Aber in der That könnte ich noch genug ansühren. So sagt Dir z. B. das Publikum nach, Du vertrödeltest meiner seligen Frauen Kleider zum offenbaren Nachtheil der Kinder, die sie weit besser nügen könnten. Ob dies wahr sei, und ob es zum Nachtheil geschehe, lasse ich zwar dahin gestellt sein. Ich traue Dir auch allerdings wohl zu, daß, wenn dergleichen vorgefallen, Deine Absicht wohl nicht gerade sträflich gewesen sein möge. Aber auch gute Absichten erfordern in der Wahl der Mittel mehr lleberlegung und Besonnenheit, als Du gemeiniglich anzuwenden psiegst. Ein Publiktum, das so, als es von Dir denkt, zu denken genötstigt wird, kann auch manche Deiner, an sich nicht unrechten, Dandlungen nicht anders, als mit Argwohn ansehen. Doch genue!

Ich füge nur noch dies hinzu, daß ich von diesem Briefe Abschrift behalte, um mich, wann und wo es nur immer nothig sein kann, zu legitimiren, daß ich es an mir nicht habe fehlen laffen, Dich auf einen besteren Weg zu führen. Gott gebe, daß meine rechtschaffene Absicht gelinge, damit ich im Stande sei, Dich wieder zu achten und zu

lieben!

163. Burger an feine Schwiegermutter in Stuttgart.

Göttingen, ben 3. Februar 1792.

Schmerzlich ift es mir, daß ich Ihre Tochter so schwer anklagen, — daß ich mich von ihr scheiden muß. — Sie ift ein verschwenderisches, uppiges, heuchlerisches, verbuhltes und ehebrecherisches Weib. Ich Armer bin vielleicht der Letzte in

der gangen Stadt, ber sie endlich, durch allzu unleugbare Proben überzeugt, dafür erfennen mußte. - Jahr und Tag, tros fo mancher Stimme, die mir ju Ohren drang, tros fo manchem bofen Unschein, trop Karrifaturzeichnungen mit Sornern, die von mir erschienen, Jahr und Tag fraubte fich mein Glaube an Menschenwurde, etwas Arges von ihr ju wahnen. Sie hat dich ja, sprach ich zu mir selbst, auf die außerordentlichste Art aus der Ferne zu sich gerufen. Bie hatte fie das gekonnt, wenn fie nicht den befferen Theil von dir, deinen Beift und dein Berg, fo wie diefe in beinen Berten sich abspiegeln, auf die edelfte Urt liebgewonnen hatte? — Du hast dich hierauf von innen und außen auf bas getreuefte geschildert, haft nichts verschwiegen, mas dir nachtheilig war, und fie hat sich dir frei, ohne allen Drang, als Gattin in die Urme geworfen. D, schon um deffen willen wird es ihr unmöglich fein, dich jemals mit Untreue gu beleidigen, wenn auch gleich das Feuer ihrer erften Liebe nachlaffen follte. Bie viel weniger wird fie es tonnen, wenn fie fieht, daß du ihr edel und anftandig begegneft, und das grenzenlosefte Vertrauen auf sie segest? Ja, wenn du, der abgebleichte Mann in den Bierzigen, dich ihr, der jungen, blubenden, raschen Zwanzigjahrigen durch einen despotischen Bater, durch eine bose drangende Mutter, durch überredende Berwandte, oder durch andere lose Runfte wider Willen auf: gebrungen hatteft; wenn bu nun fie thrannisirteft, fie rauh und ungeftum behandelteft, fie laftig einschränkteft, mit Alegusaugen bewachteft, mit Urgwohn und Giferfucht qualteft, tur, ben Plagegeiff gegen fie fpielteft, bann ware es mog-lich, bag auch ein fonft gutes Geschopf fich einmal aus Unmuth verginge. Aber da du dir von alle dem des Gegens theils fo fehr bewußt bift, fo tonnte wohl nur eine Berwor, fene, Dergleichen es vielleicht gar unter ber Sonne nicht giebt, dir so arg mitfpielen! — Go sprach ich ju mir felbst; Gott ift mein Zeuge, wie sehr ich auch den entferntesten Argwohn verabscheute, weil ich dadurch die Menschenwurde ju beleidigen, und ein Schickfal zu verdienen glaubte, das ich nun dennoch, und der Allwissende weiß es! wie unschub dig trage.

Mit wahrer, herzlicher Liebe schloß ich sie als Gattin in meine Arme, und führte sie hieher. Wie ich unter Ihren Augen, o, Mutter! in Stuttgart war, so blieb ich von innen und von außen. Gleichwohl gerieth sie nicht lange nach unserer Hieherkunft, ich weiß selbst nicht wie, in heftig tragssche Klagen, daß ich sie nicht wie Molly liebte, — nicht so lieben könnte. Ich wußte schlechterdings nicht, wober, und siel babei wie aus den Wolken. Ich suchte sie erst scherzend und dann zärtlich zufriedenzustellen. Als mir das aber durchaus nicht gelang, wurde ich, im Bewußtein einer so gänzlichen Schuldlosigkeit, lebhaft und ungeduldig, schlug

mich unter meinen Betheuerungen vor ben Ropf, und eilte auf mein Bimmer. 3ch erhielt hierauf ein Billet von ihr, das die glubenofte Liebe athmete, und worin fie es bereuete, mich durch ihre Leidenschaft fo aufgebracht zu haben. wenig Stunden schloß ich sie wieder in meine Arme, und meiner Meinung nach war Alles wieder gut. Es war ein Regenschauer, wie sie im Lande der Liebe ju Taufenden fal fen, und diefes Land fonft nur defto fruchtbarer und reigen ber machen. — Machher fielen von Zeit zu Zeit noch einige furge Dighelligfeiten unter uns vor, indem ich wohl durch ihren heftigen Widerspruchsgeift, durch ihren superklugen Dunkel, durch ihre Rechthaberei gegen alle gefunde Bernunft au lebhaften Aufwallungen gereigt wurde. Doch fam es ger meiniglich noch in der namlichen Stunde wieder gum Frier Die erinnere ich mich, ihr dabei das fleinste un denskuffe. feine ober gar harte Wort gesagt ju haben. 3ch denke, ber gleichen Auftritte ereignen fid wohl in jeder, auch in der beften Che. Go wenig mir es desfalls ankam, von meiner Liebe ju laffen, oder gar auf Rebenwege auszuschweifen, eben fo wenig ließ ich mir dergleichen von ihr traumen. Weise entstand unter uns eine Art von Entfremdung. — Ich! ich ahnete nicht, was ich, leider! nunmehr weiß, bag fich fcon im erften Monate unferes Sierfeins ein Bubler bei ihr eingeniftet hatte. Denn von dem erften Dickenit ber, welches ich mit ihr besuchte, noch feine 14 Lage oder 3 Boi chen nach unferer Ankunft, schmiegte fich ber Bruder ber Demoifelle D. an fie, machte ihr fehr auffallend die Cour, und fam balb taglich ins Saus, ungeachtet ich und ber Dot-tor A. ihr ju erfennen gaben, daß biefer junge Mann in feinem guten Rufe fei. . . .

Denken Sie nicht, gute Mutter, daß diese Beiden') etwa die einzigen Gaste in meinem Hause gewesen. Nein! zu ganzen Dugenden zog ihre Koketterie sie ins Haus. Wir waren keine 2 Monate hier, als kein Tag verging, da nicht der Eine oder der Andere Cour machte, und an jedem Donnerstage in der Woche war große, volle Assemblee bei uns, zu welcher auch ein und das andere Frauenzimmer, besonders solche, die ihre Andeter hier wußten, mitkamen. Da ging es denn mit Blindekuh und allerlei anderen Spielen sehr laut zu. — Ich armer Mensch, der in der Hauptsacke ein unerschütterliches Vertrauen in sie seste, konnte durch sandten, und mit Gewalt und Troß mich dagegen zu stemmen, war meiner Gutmuthigkeit unmöglich. — Daß bei einem solchen tagtäglichen Kommerz eben nicht viel

<sup>\*)</sup> Der Dofter M. war namlich bald von herrn v. S., einem Studenten aus Liefland, verdrangt worden.

Schmeicheleien fur den armen Chemann abfielen, bas ift febr begreiflich, befonders da derfelbe, entweder aus Migvergnusgen, oder feiner Gefchafte halber, fehr wenig Theil daran nahm, und mehrentheils auf feinem Studirzimmer blieb. 3ch leugne gar nicht, daß ich babei immer falter und troctes ner wurde, besonders, da auch bald der ungemeine Aufwand, und die von Madame ganz vernachlässigte Hauswirthschaft jum allgemeinen Stadtgesprach wurden, und feine Binke Dennoch kann ich vor Gott bes dagegen etwas frudsteten. theuern, daß ich, trog meiner außerlichen Ralte und Erockens heit, nie den brummifchen Chemann gegen fie gefrielt habe. Ich fuchte Erbitterungen auszuweichen, verschlang manchen und manchen gerechten Berdruß im Stillen, um nicht über Die unfinnigsten Biderfpruche, die ich überall befürchten mußte, mich fowohl, als fie felbft, die fchwanger war, gu emporen. - Meine troftenden Soffnungen, daß fie fich als Mutter gang anders und beffer, als bisher, benehmen werde, wurden, leider! nicht erfüllt. . . . Da nun der Mutterstand im geringften feine Befferung hervorbrachte, vielmehr der alte Jubel wieder angestimmt wurde, immittelft der Tadel ber gangen Stadt über die auf das enormste vernachlässigten Pflichten der Gattin, der Hausfrau und Mutter, immer ofter und lauter mir zu Ohren drang, so fah ich mich gestrungen, endlich ein ernsthaftes Wort zu sprechen. Ich wollte dies bei Gelegenheit mundlich thun, und machte an ihrem Geburtstage, ben 17. November, baju die Gins leitung. \*)

Um Gelegenheit zu einer mundlichen Unterredung, die ich wunschte, um mein Berg auszuschütten, schien fich Das dame mehrere Tage hindurch gang und gar nicht ju befum-Warum nicht? Vermuthlich, weil gerade der Saupt buble unter allen bisher gehabten, ein junger Graf v. S. aus der Nachbarschaft, mehrere Tage hindurch in der Stadt fich aufhielt, und taglich Bor: und Rachmittag im Saufe 3ch ergriff also endlich, beinahe 14 Tage danach, die Feder, und ließ unterm 30. November folgendes lange Ochreis ben an fie ergehen. \*\*) Ich erhielt darauf eine leichtsinnige, freche, und in einem anmagenden Tone abgefaßte Antwort. Dottor Althof, der einzige Freund und Bertraute meines Rummers, nahm es auf fich, als Freund von uns Beiden, mit ihr darüber ju reden. Allein er brachte mir wenig Eroft juruck. Es ift umfonft, fagte er, Du wirft fie nicht beffern. 3ch felbst gab ihr auf ihre ichnode Antwort teine andere als diese Replit jurud: "Gine folche Untwort! Dun, ich will nicht barauf repliciren, wie fie es vor Gott und der gangen vers nunftigen und billigen Belt verdient. Gelbst die gerechten

\*\*) Das unter Dr. 162.

<sup>\*)</sup> Mit bem Briefe Dr. 161.

Empfinbungen will ich unterbruden, die fle in meinem In nern aufregt. 3ch will vielmehr glauben, baß ein awar außerst trantes, aber boch im Grunde noch gut geartetes Berg nur in ber erften Emporung nach einer angreifenden moralischen Arznei einen Unrath von fich geben tonnte, wie ihn nur immer das verworfenfte, an welchem alle Soffnung verloren ift, von fich ju geben im Stande fein tann. Soffen, ja, hoffen will ich, daß die Zeit nicht ausbleiben werde, da Du Dich dieser Antwort mit tiefer Reue von selbst schamen wirft, ohne daß ich nothig habe, ihre schimpflichen Wenn Diefer Borbote Deiner Genes Blogen aufzudecken. fung fich gezeigt haben, und mein Muge durch feine ftillen Thranen hindurch an Deinem gangen Betragen es mahrneh men wird, daß Du der Wohlthat werth wareft, meine Deis nung in so berben Borten, wie Du fie nemift, ju vernehmen, fo wird alle meine Achtung und Liebe ju Dir wieder tehren, und ich werde mit Brautigamsgartlichkeit um die Deinige werben. Wenn ich diese dann auch nimmermehr erwarten follte, so will ich doch meinem Gewissen das volle Zeugniß, ihrer werth zu fein, zu erwerben trachten. Borfern aber von alle dem, was ich hoffe, nichts sich ereignen follte, so ift das Bekenntniß Deiner Richtliebe ein Balfam für mein verwundetes Berg."

Ihre Antwort hierauf enthielt trostlose Versprechungen der Besserung als Hausfrau und Gattin. Aber whrere Geruchte, welche mir von ihrer Untreue zu Ohren dongen, versehten mich in die peinlichste Lage. Ich versell meine merkliche Leibes, und Seelenermatung. Dies erregte die Ausmerksamkeit meiner Frau so weit, daß sie Unrath merkte, und mit dem liebreichsten, theilnehmendsten Anscheine in mich drang, ihr zu sagen, was mir doch schle. Da kam es denn unter uns zu einer Seene, da ich Gott zum Rächer und Richter zwischen mir und dem ungetreuen Weibe anries, wenn sie mich hinterginge. D, wenn der Allbarmherzige micht, durch Reue und Buse verschnt, Gnade vor Recht ergehen läßt, so muß das Schieksal der heuchelnden Betris

gerin dereinft fchrecklich fein.

Ich that ihr Vorhalt von bem, was ich wußte, und unter der Maske himmlischer Wahrhaftigkeit und Unschuld suchte sie mir allen Argwohn von irgend einem verdächtigen Berkehr mit M. und F. auszureden. In den Sturmen von Zweiseln, die mein Ganzes, wie das heftigste Fieber, bei jener Scene hin und her schüttelten, that ich Alles, was in solchen Källen nur irgend auf die Menschheit zu wirken vermag, um die Ungetreue zu einem freien und edlen Geständenist ihrer Vergehungen zu bringen. Aus der erschütterten Tiefe meines Herzens bat, beschwor ich sie mit heißen Thranenströmen, mich doch nur jest nicht zu hintergehen. Ich gelobte ihr sogar heilig, alles Geschehene, was es auch immer sei, zu vergessen und zu vergeben; nur sollte sie mir jest

ihre Fehltritte frei und offenherzig gestehen. 3ch rief feiers lich und fchrecklich Gott an, Richter und Racher ju fein wischen ihr und mir, wenn sie jest heuchelte und die Bahrs beit jurudhicite. Ich erinnerte fie an ein heiliges Berfpreschen, das fie mir chemals gethan, wenn ihr jemals eine Schwachheit des Herzens ankommen follte, wofür man nicht immer ftehen tonnte, fo follte ich der Erfte fein, der es er, fuhre, und von weldem fie Beiftand und Rettung gegen jede Berirrung suchen wollte, welches ich ihr auch heilig zu-gesagt hatte. Nach langem Zogern gestand sie, daß ihr der Graf S. nicht gleichgultig fei. Run fragte ich, zwar feft und ernsthaft, aber doch gutig, ob es ichon zu Erklarungen mischen ihnen gefommen fei? Das wurde nun durchaus geleugnet. Mit der Miene der hochsten Unschuld und Reds lichteit, an welcher nur ein teuflischer Argwohn noch hatte zweifeln konnen, fagte fie: Er habe bisher nur, wenn ein Befprad von ihrer hauslichen und ehelichen Lage auf bas Tapet gekommen, von fern darauf gedeutet, sich auch dann und wann wohl durch einen fanften Bandedruck verrathen. -

Sie versprach hierauf freiwillig, fie wolle ihn nicht wie: berfehen. — Ich fragte: Kann ich mich auf die Bahrheit alles Deffen, wie auf Gatt felbft, verlaffen? — Sie versicherte. — Kannst Du mir schworen, fragte ich ferner, daß Du mich nicht hintergehest, daß Du sonst nie eine eheliche Untreue an mir begangen haft? - Gie behauptete bas feft. Soll Dir Gott, fuhr ich fort, nimmermehr gnadig fein, wenn Du mich hintergeheft? Willft Du, daß Diefer Schwur als die frevelhafteste Lasterung seines alletheiligsten Namens angesehen werde? Willst Du das? Sage! — Sie zogerte etwas und sagte endlich: Das sind schreckliche Worte; aber wenn's Dich beruhigen kann, ich will es, Ja!

Id armer ichmablich Getäuschter ichlog hierauf die Meineidige mit der hochsten Inbrunft in meine Arme, übershäufte fie mit thranenvollen Ruffen und Liebkolungen, und gelobte in meinem Herzen, ihr ferner zu vertrauen, fie zu lieben, wie es nur immer ber beste, gartlichste Gatte vermag. Wie hatte ich glauben konnen, daß bei und nach einer fo erschutternden Scene, die den Teufel felbst hatte entteufeln konnen, der mindeste Unrath in einem nur einigermaßen empfindlichen Gewiffen heimlich figen geblieben mare? - Wenn das unredliche Heuchelei ift, sprach ich zu mir selbst, so ist tein Gott mehr im Himmel und keine Tugend mehr auf Erden. Durch meine leifen, behutsamen Nachfore schungen wurde ich bald mehr als zu sehr überzeugt, wie sehr ich betrogen wurde u. f. w.\*)

<sup>\*)</sup> Burgern, burch feine eigenen Hugen von Glifens Untreue überzeugt, mar nun nichts mehr übrig, als fich von ihr gerichtlich ju trennen. Dies erfolgte im Februar 1792, worauf Elife fogleich Gottingen verließ und die theatralische Laufbabn

## 164. Johann Martin Miller an Barger.

111m, am 25. Januar 1778.

Mein liebfter Burger!

Eine über einen Monat lange Reise und ein Bust von Geschäften hinderten mich bisher, Ihre zwei so lieben Briese zu beantworten. Wenn ich erst einmal auf meinen eigenen Mist komme, soll's schon häusigere Briese regnen. Jest schreib ich Ihnen, wegen kurzer Zeit, nur das Nöthigste, besonders, was Ihre Opera betrifft. Von Leipzig aus schrieb ich Ihnen durch Eramer; vielleicht hat er den Brief in seiner Zerstreuung zu Kidibus gemacht. Erhalten hab' ich dort von Ihnen nicht eine Zeile. Wenn also Eramer und ich, wie's wohl nie geschehen wird, wieder einmal in ein Haus zusammen kommen sollten, so wollen wir ihm keine

Briefe jum Ginichtaffe mehr geben.

Daß Sie mit meinem "Siegwart" zufrieden sind, freut mich. Ihre Erinnerungen sind' ich alle sehr gegründet. Aber ändern läßt sich nun für die Vergangenheit nichts mehr. Die Feile will in meine Hand nicht passen. Ju die Zukunst aber will ich mir das merken. Auf Ostern kommt der erste Theil eines Romans\*) von mir heraus, in dem wenigstens nicht mehr so viel geweint wird, obwohl das Weinen mir oft so lieb ist, als das kachen. Es hat eben Alles seine Zeit. Hier zu Lande lieset Alles den "Siegwart". Drei Rachbertäfte sind größtentheils schon verschlossen; ein vierter mit nachgemachten Aupfern ist unter der Presse, und auf Ostern will Wengand auch schon wieder eine dritte Auslage drucken lassen. Der Berlinische Recensent und Herr Wielang dund Kompagnie mögen sich wohl darüber ein klein wenig murdern, und ein wenig sehr viel ärgern. Es thut mir leid für die Herren. Der "Brieswechsel" (dreier akadamischen Kreunde)

wählte. Den 6. Oktober 1797 betrat sie jum ersten Male die Buhne zu Altona als Lady Milfort in Kabale und Liebe. 1799 ward sie als Schausvielerin in Hannover engagirt; vom 1804 bis 1807 beim Hoftbeare in Oresden. Dann zeigte sie sich in Deslamatorien und mimischen Darkellungen auf verschiedenen dentschen Buhnen. Im Jahre 1809 wurde sie in Wien als eine verdächtige Person nach Ungarn gebracht. Nach ihrer Entlassung ledte sie eine Zeit lang in Kassel, 1811 in Handurg und Franklutt a. M., und 1815—1816 in Regensdurg, wo sie Vorsteherin (?) einer Mädchenschule war. Sie stard am 24. Nov. 1833 zu Franksutt a. M., wo sie sich wieder eine Reihe von Jahren ausgehalten hatte, in so dürftigen Umsänden, daß, um die Kossen ihres Begrädnisses auszubringen, eine Kolleste veranstaltet werden mußte. Begrädnisses auszubringen, eine Kolleste veranstaltet werden mußte. \*),,Karl von Burgheim". In einem späteren Briefe an Bürger, vom 13. August 1778, fragt ihn Miller: "Habt Ihr meinen Burgheim gelesen, so schreibt mir Eure Meinung daräuber. Seid Ihr vielleicht auch durch Euren neuen Gönner Wieland gegen mich eingenommen worden?"

Freunde) wird auch wieder neu gedruckt. Das ift fo etwas für Studenten, denen man auch Speisen nach ihrem Gout vorsegen muß.

Schubart's Kronik (der noch immer im Elende fift) hab' ich nur ein paar Monate fortgesett. Claudius tonnte auch nicht eine große Rlaffe von Lefern befriedigen. Er ift

ju gut für die lefenden Alltagegefichter.

Ihre Poetereien in den Almanachen u. f. w. haben mich wieder herrlich deleftirt. Defto mehr freut mich's, daß wir's nun endlich jusammen bekommen follen. — Wegen der Aus-gabe Ihrer Gedichte hab' ich mir alle Mihe gegeben. Freunde haben Sie auch im Schwabenlande in allen Ecken. U. f. w.

Ihr Homer und Stolberg's homer sollen immer Sand in Sand auftreten! Jeder wird besondere Borjuge haben, um derer willen ich teinen vermiffen mochte. Bleis

ben Sie ja nicht zurück!

Für Pfenninger hab' ich erst ein Lied gemacht, ein geistliches. Ich mache kaum das Jahr über ein Mal halb geistliches. Berfe. Das Informiren hat mir alle Federn ausgeriffen. Mun fomm' ich aber bald auf's Land ale Vitarius, und ba

werden, hoff' ich, wieder neue nachwachsen.

Den grunen Esel spiel' ich auch hier zu Lande mit gur tem Erfolge. In Tubingen gasste mich die halbe Universität, mit so vielen Fremden, an, und wartete mir zum Theil demuthigst aus. In Karlsruhe ließ mich auch der Markgraf vor sich. Er ist, wie sein ganzer Dof, ein Siegwarthophilus. - Dein Dadel Schafft mir taufend, taufend Wonnen. - Empfehlen Sie mich Ihrer Lieben! Schreiben Sie fein bald. Adio, mein Liebfter! Ewig Ihr Miller.

## 165. Chert an Burger.

Braunichweig, am 27. Mary 1778.

Liebster Herr Amtmann!

Sch bin vielleicht einer von ben Letten, ja vielleicht gar einer von ben Allerletten, ber fich gur Substription fur Aber deffenungeachtet bitte ich Sie, Ihre Berte meldet. mir ju glauben, daß ich gewiß einer von den Allererften gemefen fei, der fich auf die Musgabe derfelben gefreut hat, herzlich gefreut hat, und daß Reiner mehr, als ich, habe wunfchen tonnen, fie auf alle Weise zu befordern. Denn ich biete Jedem Erof, der behaupten wollte, daß er Bur; ger's Genie aus feinen Schriften eher erkannt, oder beffer gu fchagen wiffe, als ich. Auf 'dergleichen Dinge verftehe ich mich so gut, als irgend Einer; denn es gehort ja nicht mehr dazu, als naturliche gesunde Empfindung, und dann so viel gemeine Ehrlichkeit, als nothig ist, sein Gefühl, es sei nun Bewunderung, oder Ruhrung, oder Vergnügen, offenherzig zu bekennen. Darum bin ich auch nie gewohnt [13] Rumpf's Briefe.

gewesen, mit meinem Artheil über folche Gachen fo lange ju warten, bis etwa ein Journalist mir das feinige vorbetete, fondern ich habe es vielmehr fur meine Pflicht gehalten, Underen, fobald ich meiner Cache recht gewiß war, darin juvorzutommen; ja, ich habe mir wohl die Freiheit genom men, Golden, Die entweder nicht Berftand, oder auch nicht Beit genug hatten, felbst gehörig ju urtheilen, und boch nun einmal mit Gewalt urtheilen wollten, und mit ihrem Urtheil mandmal febr nugen oder ichaden tonnten, das meinige mit einiger List einzusidgen, oder auch im Rothfalle mit Autorietat vorzuschreiben. — Doch bei Ihren Schriften, liebster Burger, habe ich das nie nothig gehabt; benn die muffen Jedem gefallen, der nur einen menschlichen Ropf und ein menichliches Berg hat. Aber warum bin ich denn vielleicht allein unter allen Ihren Substribenten fo faumfelig gewesen, Ihnen meine Freude über die Sammlung berfelben ju er: tennen ju geben? - Weil ich vielleicht unter allen Subifribenten ben gangen Winter hindurch mit ber fast alle gemeinen Rrantheit Derer, die fruh und lange Samorrhois barien und Sppochondriften waren, namlich mit Rrampfen, geplagt gemefen bin, von welchen mich felbit bas Sofgeise marifde Bad, bem ich sonft so viel Bergnugen und beson bere auch bas Giud Ihrer perfonlichen Bekanntschaft ju danten habe, nicht hat befreien tonnen, und von welchen ich noch eben jest, da ich dieses schreibe, Unfalle fuble. bem haben mich auch sowohl meine Berufsgeschafte, als auch andere Arbeiten, bavon abgehalten. Aber vergeffen habe ich es niemals, bas ichwere ich Ihnen, fondern nur von einer Boche jur anderen, von einem Tage jum anderen verfchor Sollte nun darum wohl die Gnabenfrift fur mich verftrichen fein? Das will ich nicht hoffen; und ich glaube es auch nicht zu verdienen, wenn man fich andere durch Die aufrichtigfte Sochachtung für Ihre Talente, durch die warmfte Dantbarteit fur das Vergnugen, welches Gie mir und meis ner guten Louise ba durch gemacht haben, und durch die berge lichste Theilnehmung an Ihrem gegenwärtigen und funftigen Ruhme, Ihrer Nadficht werth maden tann. — Segen Sie unter Ihre Substribenten auch unfere Prinzeffin Augusta (ihrer Mutter, unferer regierenden Bergogin, habe ich ein mal Ihre "Lenore" vordeklamiren oder vorfingen muffen) und die Oberhofmeisterin der Letteren, die Frau Baronin v. Ramece. Ich hatte Ihnen gern viel mehr angeworben, wenn ich gedurft hatte. Aber unjere Buchhandler haben ein ausschließendes Privilegium, Pranumeranten oder Oubffris benten zu sammeln. Allein es wird Ihnen, wie ich zu uns feres lieben Baterlandes Ehre hoffe, nicht daran gefehlt has Und fo wird es Ihnen auch nicht zu allen den funfe tigen Theilen (benn von einem fo fruchtbaren Genie fann man freilich mit Rocht noch viele erwarten — wenn ich fie

nur alle erleben tonnte! -), auch dazu wird es Ihnen nicht baran fehlen; jumal, wenn Sie uns nicht folde Bolts. lieder zu liefern fortfahren, als Sie noch in Ihrem letten Liede von dem "braven Manne" gethan haben. braver, felbft in abniichem Sone befingenewerther Mann, der Jenen feines Gejanges wurdig hielt, und ihn fo befine gen konnte! Mochte es Ihnen bod nie (bas muniche ich Ihnen ju Ihrer Belohnung) an foldem Stoffe zu Liedern fehlen! Modten Gie felbst burd Ihre Lieder viele brave Manner erwecken und bilden! — Ber ift denn der Held, oder der Bagehals, der den Duth oder die Bermegenheit hatte, Ihnen über eben die Materie im "deutschen Mertur" nachzusingen? Gie werden gewiß mit mir viele schone Zuge und Bilder in dem Gedichte erkennen. Aber auch Diefe werden bei Danchen, die das Ihrige erft gelefen oder gehert haben, und es noch immer in ihrem Ohre und in ihrer Seele widerhallen horen, einen viel Schwacheren Gindruck machen, als fie vielleicht sonft gemacht haben wurden. hatte es Gleimen zugeschrieben, wenn ich barit einige oft untraftige Biederholungen, die Jener sich angewöhnt hat, und nicht ein paar oberdeutsche Worter angetroffen hatte. — Bann haben wir denn Ihren "homer" ju erwarten? Denn es wurde die großte Luft fur mid fein, zwei folche Ringer, wie Sie und Graf Stolberg, vor mir tampfen ju feben, und vielleicht Beide ju fronen, wenn ich eine Rrone ju Schenken hatte.

Meine gute Frau, der Sie noch immer, so wie mir, mit Ihrem offenen heiteren Gesichte vor Augen schweben, bie es noch immer mit mir sehr bedauert, daß wir das Verzungen Ihrer Bekanntschaft nicht länger genießen konnten, und auf die ich darum so wenig eisersüchtig bin, daß ich sie wielmehr deswegen noch lieber habe, empsiehlt sich Ihrem gutigen Andenken mit

ergebensten Diener J. A. Chert.

## 166. Chert an Burger.

Braunichweig, ben 15. Oftober 1784.

Hochzuehrender Herr und Freund!

—— Ich kann mir wohl vorstellen, was eine so empfindungevolle Seele, wie die Ihrige sein muß, bei einer solchen Trennung\*) gelitten haben konne; um so viel mehr, wenn ich daran denke, was ich selbst in einem solchen Falle, vor welchem mich Gott bewahren wolle, leiden wurde. Ich in aber auch versichert, daß Ihr durch Philosophie und Religion erleuchteter Geift, und selbst Ihre durch ihn bestil.

<sup>&</sup>quot;) Es ift von bem Tobe ber erften Gattin Burger's Die Rebe.

gelte Phantafie, 3hr Berg febr bald gu jener Belt erhoben baben werden:

"Bo das Auge des Betrübten Seine Thranen ausgeweint, Und Geliebte mit Geliebten Ewig das Gefchick vereint."

Außer diesen höheren Trofigrunden, in welchen ich bei solchen Umständen meine vornehmste und einzige Beruhigung suchen würde, kann Ihnen jest auch die Veränderung Ihrer Lage und die neue Art von Beschäftigung für Ihre vortressticken Talente, die Ihnen wahrscheinlich von der Borsehung elbst in dieser Absücht eben jest angewiesen ist, Ihren Kumpenter gerstreuen und Ihren Schmerz lindern helsen. Und auch in dieser Verrachtung wünsche ich Ihnen zu diesem Beruse, den Sie, wie ich gehört, sich selbst gegeben, der mir aber so seh, als irgend ein anderer, ein wahrhaft göttslicher Berus zu sein schwendig mehr Ruhm und Vergnügen, so wie Anderen nothwendig mehr Ruhm und Vergnügen, so wie Anderen nehr Nugen, als das vorige, bringen muß, nicht weniger, als Ihrer Akademie, mit eben der Ausrichtigkeit Glus, womit ich Sie in Ihrer vorigen Lage oft bedauert habe, und womit ich beständig sein werde

ergebenster Freund und Diener 3. 21. Chert.

## 167. Rafiner an Burger.

Bohlgeborener Berr, Infonders hochzuverchrender Berr Amtmann!

Mit herzlichem Bunsche für glücklichen Erfolg Ihres Unternehmens, habe Ihnen zu melden, daß Sie um die Er laubniß, hier zu lehren und Ihre Lektionen ex valuis anzu zeigen, in einem lateinischen Schreiben beim Decano specta bili und Viris illustribus atque excellentissimis Fac. phil Prosessoribus anzusuchen haben. Ich bin bis zu Ende de: Juni Dekanus. Sie konnen also das Schreiben nur zu Beförderung an mich senden. Brauchen Sie sonst meine: Nath einigermaßen, so werde ich mir ein Vergnügen darau machen, Ihnen meine Dienstfertigkeit zu zeigen.

An der Gewährung Ihres Berlangens, dachte ich, war nicht zu zweiseln. Unsere Fakultat ist darin gefälliger, at die sogenannte gratiosa. — Wollen Sie mit einstießen lassen daß Sie gesonnen wären, mit der Zeit Magister zu werden jesto noch Hindernisse hatten, so ist es desto besser. Uebe das Versprechen erequirt Sie Riemand; bis Sie etwa flange hier gelehrt hatten, daß Sie es selbst sir vortheilhat halten, beim akademischen Leben zu bleiben. Aendern Saber Ihren Entwurf, und werden etwa wieder ex rhetorconsul; so gerath das in Vergessen, wie bei Herr West

felden, ber auch versprach, Magister zu werden, als man

ihm hier verstattete, Chemie gu lefen.

In materialibus also waren wir richtig. Quoad formalia, weil es doch ein klein Bergnügen ift, einen Bürger zu kritistren, so muß ich Sie erinnern, daß Sie als Dichter und als Rechtsgelehrter vim et proprietatem vocum besser kennen sollten. Deffentlich, zu Latein publice, lesen nur Prosessores. Wenn der Stand vortheilhaft für Sie ist, so wünsche ich Ihnen das Recht, öffentlich zu lesen, von Herzen, ein Ein anderer Docent kann wohl gratis oder frustra lesen; das ist aber vermuthlich Ihre Albsicht nicht. Sie verlangen ohne Zweisel also nur zu lesen, wie andere ehrliche Leute, für ein honorarium, also privatim.

Ich verharre voll Hochachtung

Ew. Bohlgeboren

Göttingen, am 2. Mai 1784. gehorsamft ergebenfter Diener Raftner.

#### 168. Rafiner an Burger.

Bohlgeborener u. f. m.

Die philosophische Kakultät verstattet Ihnen, bis aufOstern 1785 Kollegia zu lesen. Sie können also, wenn Sie
noch diesen Sommer anfangen wollen, einen Anschlag an's
schwarze Brett an die Generosissimos et praenobilissimos.
Dom. commilitones aussesen. Ich bleibe bis zu Ende des
Juni Dekanus, und unterschreibe ihn also, wenn er vor dies
Text augeschlagen wird, nebst dem Dekanus der Professur,
in dessen Wissenschaft Ihre Kollegia lausen. — 3. E. Herr
Ritter Michaelis als Orientalist, wenn Sie über "Tausend
und eine Nacht" lesen wollten.

— Ich wunsche von Herzen, daß Ihre Unternehe

mung Ihnen sehr vortheilhaft sein möge. Das publices mussen Sie sich nun einmal so gefallen lassen, zu nehmen, wie es eingeführt ist. Gesetzt, daß die Bedeutung nicht grammatisch nothwendig wäre, so mussen Sie darin dem akademischen Gebrauche so nach straucheln, wie Sie es bei

Somer für Ueberscherpflicht halten. Ich verharre voll Hochachtung u. f. w.

Göttingen, am 16. Mai 1784.

Rastner,

## 169. Lichtenberg an Burger.

Liebfter Freund!

Da Ihr Dienstagsbote gerade mit Ihrem Briefe erst u mir kam, als er, wie er sagte, fertig war, und ich gerade in derselben Zeit noch nicht fertig war mit dem, was nothwendig sein mußte, wenn ich nicht vor meiner Taselverstummen sollte, so hat es sich mit meiner Antwort gerade fo gemacht, baf Sie indeffen ichier nach Salle ober Jena

hatten ichreiben tonnen.

Ihren Vorsak, ju promoviren, billige ich in aller Ruck, sicht. Es wird manchem herrn allhier ein Donnerschlag sein. Schon daß sie anschlagen wollen, war vermuthlich auch einer, und der Ableiter war wirklich aut angelegt. Mun aber geht es gerade in die Rucke. Daß eine starte Opposition gewesen sein muß, schließe ich daraus, daß Kastener, der Ihnen sehr wohl will, nicht mehr hat ausrichten können, als er ausgerichtet hat.

Hier lege ich die Specifikation ber Promotionskoften bei, fo wie sie mir der neueste Magister mitgetheilt hat. Achten Sie ein solches Summehen nur gar nicht; denn wahrlich, ich wollte Ihnen wohl im ersten Jahre 800 bis 1000 Procent dasur affekuriren. Den Schmauß will Diestrich geben; und daß er die Dissertation umsonst bruckt,

perfteht fich ohnehin.

Moriber eraminirt werden wird, lagt fich nicht beftims Miller murde blog aus Mathematit und Physit ges Einige Berren Eraminatores hatten ablagen laffen. und als Gatterer fragen follte, erflarte er, daß er mit Saffner's Fragen fich ebenfalls beruhige. Bermuthlich wird Raffner etwas aus der Mathematit fragen, die ein Dichter wiffen foll. Mid dantt, ich horte ihn! Senne bringt wohl gar einen Somerum mit, und Gatterer etwas Universals geschichte. Giner ber größten Recfer im philosophischen Eras men mar der felige Bedmann; aber der ift felig. Und der gar nicht icherzende Dichaelis wird jest von Dr. Dfann fo examinirt und von Sandner bellariis traftirt, daß er mohl fchwerlich gegenwartig fein wird. - 3hr Thema gur Disputation ift gewiß fehr fcon, und eine deutsche Ueber. fegung davon mare wohl etwas fur's "Magagin", an dem Sie doch mohl funftig ernftlich Untheil nehmen werden, mit bem Mamen auf bem Titul.

Rominen Gie ja bald herein, lieber Freund. 3ch habe

Allerlei zu reden.

Bu meinem Kollegio haben sich 112 aufgeschrieben, und am Mittwoch hat Klindworth 130 Hereinkommende gezählt, und aegen 80 Louisd'or habe ich eingenommen. Ich sage dies, um Appetit zu machen. Mit Ihnen wird's wahrlich noch besser gehen, denn Sie sind ein aesunder Mann, und konnen leicht drei Stunden des Tages lesen. Machen Sie nur, daß Sie bald herkommen. Sie machen aewis Ihr Gluck, sobald Sie nur diesen Zweck recht ins Auge kassen, und nun mit unverwandtem Wicke immer gerade darauf zugehen, und sollten auch, wie in der herrlichen Erzählung in "Tausend und eine Nacht", tausend Stimmen hinter Ihren drein helfern, und . . . Nun, Abieu!

Göttingen, am . . Diary 1784.

&. Ch. Lichtenberg.

#### 170. Lichtenberg an Burger.

Liebster Freund! Da ich juweilen mit herrn Pary in Sannover forrer fondire, und mit ihm giemlich vertraut reden barf und fann, fo habe ich vor einigen Tagen in einem Briefe an ihn von Ihnen gesprochen. Ich habe babei gemelbet, daß Sie kunf. tigen Winter über die Rantifche Philosophie lefen murben, und jugleich im Bertrauen angefragt, marum man Gie bei ber neulichen Promotion juruckgefest habe. herr Pars lief drei Pofttage hindurch meinen Brief unbeantwortet. Allein so eben erhalte ich eine Untwort. Bur Entschuldigung bes Aufschubs führt er an, bag er hie und ba ,,in bas haus gefragt hatte" (bas ift fein Ausbruck), und gefunden habe, daß einige Borurtheile gegen Gie vorwalteten, Die aber alle gerftreut werden murben, wenn obiges Rollegium ju Stande tame, und gang ausgelefen murbe. (Das aus if in Pargens Brief ebenfalls unterftrichen.) Gie feben alfo, liebfter Freund, was Gie ju thun haben. Gie befigen Beift und Talente, Diefes Alles auszuführen, und gwar mit leichter Dabe. Thun' Gie es alfo, und geben Ihren Freunben damit ben Eroft, Sie ungeftort um fich ju feben, und mit Ihnen leben und bei Ihnen sterben zu konnen. Ich kenne Ihre Absicht nicht; allein haben Sie die, hier zu bletben, fo thun Gie, was Gie mir wegen der Rantifden Philosophie versprochen haben. — Es wird gewiß aut ges Aber um Alles in der Belt bitte ich, wenn Gie bf. fentlich lesen wollen, lesen Sie ja nur eine ober zwei Stunden die Woche. Das Neue und Wunderbare wird das durch ichicklich vertheilt und unterhalten, da, wenn Sie ichon in der zweiten Boche an die schwereren Theile tommen, die Aufmerksamkeit der Honoratissimorum ermuden mochte. Ich follte denken, die leichteste Darstellung dieser Philosophie, mit frappanten Beispielen erlautert, und, wie man fagt, vor-gefaut, mußte eine oder zwei Stunden die Boche anfallen. Die Buborer wurden mit dem Umriffe befannt, und bann ware für ein Privatum funftigen Commer Beit genug.

Göttingen, am 7. Juli 1787. G. Ch. Lichtenberg.

## 171. Frau v. d. Pede an Burger.

Bülferod e\*), den 26. November 1784. Ich bin nicht fort von Ihnen, Burg er! — Das glau, ben Sie mir! — bin noch keinen Tag entfernt von Ihnen gewesen — werd' es auch nie sein, Die beste Versicherung, durch welche ich diese Zusage bestegele, ist die — daß ich

<sup>&#</sup>x27;) Ein Landhaus, welches herr von Gbaing thamale befaf. v. d. R.

heute an Gle fchreibe. Beute, lieber Burger, heute \*)!
— Sie fuhlen gewiß bas Beute, wenn ich Ihnen fage, daß morgen schon mein Korper von Godingt und Amalien megreiset. Meine Scele? — Gottlob! daß unsere Seelen ba immer sein konnen, wo fie wollen. Auch dafur danke ich Gott, daß ich Sie kenne, wie ich Sie kenne! dies ift auch eine Freude mehr, die ich unferem - die ich meinem Godingt bante. Panten Gie es ihm auch mit frohem Bergen, daß Sie mich fennen, daß ich Ihre Freundin bin, - o, lieber Burger! - wie fehr wird Ihre Bekanntichaft mich dann erfreuen! Mit diesem Briefe wollt ich Ihnen eine Zeichnung von meinem Gesichne schiefen. Ich saß mit Freuden zu dieser Zeichnung. Aber Neinhard zerriß sie, ehe er sie noch Jemandem zeigte. Ich bin froh, daß er mit Ihrer Zeichnung nicht auch fo verfuhr! Rein Wort in biefem Briefe mehr. Denn, fagt bas,

was ich Ihnen hier gesagt habe, Ihnen nicht gang, daß ich Ihre Freundin bin — so ist alles Andere unnüges Wortge-Elifa.

prange.

172. Frau v. b. Rede an Burger.

Beimar, am 3. Januar 1785. Das Jahr, in welchem ich Ihre Bekanntschaft, lieber Burger, machte, ift vorüber; - ein neues ba! Meine Buniche, meine Freundschaft fur Gie bleiben fich gleich; - und das Andenten der Stunden, die wir in Ihrem Umgange jubrachten, ift mir fo gegenwartig, als fah' und fprach' ich Sie noch! Geht es Ihnen auch fo - dann wunsch' ich Ihnen bagu Gluck. Denn ich fuhle mich fo in meinem Innern gludlich, wenn ich mir die Bilder entfernter Freunde und das Undenken genoffener Freuden wieder vor meine Seele fuhre! Oft fprech' ich mit guten Menschen von — und in Gedanken ju Ihnen; oft bitt' ich Gott, daß er Ihnen frohen Muth und Freuden geben moge. — Go werd' ich es mein ganges Leben hindurch halten; ich mag in Bub ferobe, Mitau, Amerika, ober im himmel fein. Tod ift mir ein neues Leben; und das Andenken an meine Freunde begleitet mich gewiß ju jenem neuen Sein hinüber, wo sich une wieder ein edler Wirkungefreis eröffnet. Dier haben Sie mein Glaubensbefennmiß über Leben und Cob, meine Ansicht von Freundschaft. Gie ift die iconnite Lebensbluthe, und tragt noch herrlichere Frucht nach ber Verwandlung un-feres Seins. Dun, lieber Burger, tonnen Sie es sich felbst sagen, mit welchen Gefühlen und hoffnungen ich Ihre Freundin bin.

<sup>\*)</sup> Bezicht fich auf bas Gebicht von Burger, mit ber Hebev-fchrift: "Als Glife fich ohne Lebemohl entfernt batte." Die Frau v. b. Rede hatte jufallig ihre Abreife von Gottingen beschleunigen muffen. Auf ihrer Reise von Kurland nach Karlsbad nahm fle meiftens ben Beg über Ghttingen, um Burger gu befuchen.

#### 173. Frau v. b. Rede an Burger.

Bulferobe, am 30. April 1785.

Saben Gie uns ichon vergeffen, lieber Burger? -Benigftens lagt Ihr Stillichweigen uns dies vermuthen. Aber selbst bei dieser Vermuthung ist es uns nicht moglich, mit minderer Herzlichkeit an Sie zu denken und für Sie zu fühlen, als wir dazumal für Sie empfanden, da Sie in Gottingen für mich ju Ihrer Zeichnung faßen, und als wir nachher Alle insgesammt in Ihrem Zimmer unter Ih-ren Blumentopfen Jedes einen Topf mit einer noch nicht aufgeblühten Spacinthenzwiebel mabiten, Gie baten, einer jeden Zwiebel unsere Namen zu geben, und sie, im Anden-ten an uns, zu pflegen. Diese Blumen haben nun schon geblüht, und sind verwelkt! — Lieber Bürger! lassen Sie dies Naturereignis doch ja kein Vild unserer Freundschaft sein! — Unserer! — Unter diesen Worten versiche ich Goding f, Amalia, Sophie und Elifa! Diese vier Geelen find so verbunden, daß eine immer fur alle stehen und sprechen fann. Manche gute Geele tritt noch ju uns hinzu, und gefällt sich auch in der Verbindung mit uns; und so reichen wir die Hande auch nach Ihnen. — Und Sie . . . Doch, ich will diesen Gedanken noch nicht aus-Bielleicht fagen Sie es uns nachstens, daß Sie schreiben. uns nicht absterben wollen - und dann werden vier Bers jen, die das Gute lieben, gewiß recht froh fein.

Bater Gleim haben wir zwei Mal in Halberstadt be-sucht, und er ist acht Tage hier bei uns gewesen. Das lebte Mal logirten Sophie, Julchen und ich bei Gleim: Godingt und Amalia, die ihren Frit unter unserer Be-gleitung jur Schule nach Salberstadt brachten, logieten bei ihrem Better Schwarg. - Schmidt, Fifcher, Schwarg und Bengler aus Wernigerode waren auch täglich mit uns bei Bater Gleim von 8 Uhr Morgens — bis um 10 Uhr bes Abends. Jede Stunde wurd' uns da jum Seelenfefte. Aber oft, wenn wir Ihr Bild anfahen \*), mifchte ftille Schwermuth fich in unfere Empfindungen. Gines fagte jum Andern: der gute Mann da — giebt feinen Freunden kein Zeichen des Lebens von sich!

Den 7. Mai gehen wir nach Leipzig, und von dort aus über Dresden nach Karlsbad. Godingt und Amalia ge-

<sup>\*)</sup> In Gleim's sogenanntem Tempel der Freundschaft war auch Barger's Bildnif. Vor diesem sprachen wir oft zu Baeter Gleim von unserem Barger, und der edle Greis, dessen es war, talentvolle gute Menschen freundschaftlich verbunen gu feben, freute fich ber Guldigungen, Die fein geliebter Burger erhielt. Da maltete noch ber Beift ber Liebe und Ginracht unter Schriftstellern, die nach dem Beffern ftrebten.

ben mit, und frinten in Rarisbad ben Sprudel mit mir. In Leipzig werden Gleim und Ochmidt uns besuchen, um

noch ju guter Lett mit uns froh ju fein. Wie feelenfroh unfere Tage bier verfloffen find, wie unvergeflich das Undenken von Bulferode uns ift - dafür hab ich teine Borte. Bie helle Sterne glanzen die Erin-nerungen unserer hier burchlebten Tage in meinem Gedachte niffe. Sie werden mein Sery befeligen, wann ich wieder im falten Norden leben und mit warmer Liebe an Euch,

Ihr theueren Entfernten, denfen werde!

Bollen Sie, lieber Burger, in Ihren Musenalmanach fleine Bruchftucke von ben bier entstandenen Gedichten aufs nehmen, fo ichid' ich Ihnen hier einige gur Probe. Godingt und Cophie wiffen nichts bavon — aber ich nehme, wenn Sie davon Gebrauch machen wollen, Alles auf mich. Une fer Bulferober Buchlein enthalt manches artige Gedicht. Gleim, Schmidt, Schwarz und Fifcher, auch Tiebge, haben manden iconen Beitrag geliefert. Ich hatte Ihnen vielleicht noch Einiges geschieft, aber die meiften Gebichte haben zu personelle Beziehungen. Noch ficht Ihnen, wenn wir uns fprechen, eine Freude bevor, benn - lefen follen Sie auf biefen Sall Alles, mas bas liebe Buchelchen enthalt. Ob wir une aber noch je in diefer Belt fprechen? - Lieber Burger! dies ift febr ungewiß! - D, warum haben Gie uns nicht hier befucht? Bier, wo Fricde, Freude und eble Liebe einheimisch find! Gich und une haben Gie badurch um Rreuden gebracht, die noch lange nachtonen murden. Ihnen, lieber Burger! wird es abhangen, ob ich Ihnen, wenn ich mieder 166 Deilen entfernt fein werde, noch nabe fein foll, ober nicht.

Godingt, Amalia, Sophie und Julchen, Alles empfiehlt sich Ihnen. — Ich bin mit einem Herzen, bas Freunde mit Warme schäht, wenn Sie es wollen

Ihre Freundin Elifa \*).

<sup>\*)</sup> Der Briefwechfel zwischen mir und Burger murde fort-geführt, fo daß wir uns jabrlich wenigstens zwei Mal schrieben. Kam ich aus Kurland, um meinen franken Korper durch Karlebad von Schmerzen gu befreien, und durch Pormont gu fraftigen, fo befuchte ich Burger in Gottingen, und feelenvolle Gefprache beiligten biefe Stunden. Das lebte Dal fprach ich ibn iprace betigten biefe Stunden. Das leste Mai iprach ich ibn kurz vor feiner unglücklichen Heirath. Ich sagte ihm offenhers-zig, daß ich die Furcht bege, dieser voetliche Roman werde nicht gut enden, und ich würde ihm Glück wünschen, wenn die Heis rath zurück ginge. Darauf schried Bürger mir einen vier Bos gen langen, febr intereffanten Brief, in welchem er mir bie gange Entwidelung biefer phantaftifchen Liebesgefchichte barftellte, und er fchloft ben Brief mit ben Borten: "Poetifchphantaffereich fing mein Liebeshandel an: aber ich hoffe — meine She foll profaifch glude-

# 174. Burger an Frau v. b. Rede.

Göttinger, am 15. Dai 1785.

Drei feelenvolle Briefe von der hertlichen Elifa habe ich nun schon vor mir, und noch hat Gie von mir teine Berficherung wieder, wie herzinnig ich Gie verehre, wie felig ich es fuble, freundlich von der Solden angesehen ju Bedarf es aber auch einer folden Berficherung? - O mir deucht, das Gefühl meiner Bulbigung ift etwas, das fich fo fehr von felbst versteht, mir deucht, es versteht sich so fehr von selbst, Elisa durfe nicht anders, als ein foldes Gefühl in mir vermuthen, daß mir die Unart met-nes langen Stillichweigens fast gar nicht wie Unart vorfommt. Es ware sonst etwas unglaublich Ungeheueres, Elir fen auf folche Briefe nicht ju antworten. Denn bag ich biefen Winter fehr an Leib und Geele gefrankelt habe, und einige Dale mehrere Bochen lang verreifet gemefen bin, das

fann wohl nicht fur Entschuldigung gelten.

Emig unvergeflich, Eble, Theuere, wird mir ber Tag fein, an welchem ich erfahren habe, bag ein fo holdes Ber ichopf, wie Elifa, auf Erden ift. Dennoch weiß ich nicht, ob ich ihn unter die glucklichen ober unglucklichen rechnen foll. Sie erinnern fich unfehlbar noch, daß wir ein Langes und Breites darüber disputirt haben, ohne gleichwohl einig 3ch bin ein armer finnlicher Menfch, werden ju fonnen. und vollig wie ein fleines Rind, welches feinen heiligen Chrift, ober was es fonft Liebes hat, nicht gern aus ben Sanden läßt, und sogar mit ins Bett nimmt. Gie, Theuerste, find mir ja nur eine Befcherung im Traume gembefen. Gott weiß, ob fich bas Traumbild jemals wieder nur in einen Schatten von Wirklichfeit verwandeln mird. Und das tann ja mich armes Rind unmöglich begluden. Doch, was fur Rlagen? Bin ich's etwa nicht ichon langft gewohnt, von meis nem Schickfal weiblich gepeitscht zu merden? Bas tommt es denn auf ein paar Siebe mehr ober weniger an!

Ich, Elifa, mas für ein hablicher unfreundlicher Bar bin ich fast diefen gangen Binter über gewefen! Much trage, schwerfallig und dumpf und flumpf, wie ein Gronlandischer Bar, fowohl an Leib, als auch an der Seele. Seien Gie froh, daß Gie nichts von mir gefehen und gehort haben. Gie murden entweder fehr uber mich betrubt, oder mir gar fehr gram geworden fein. Seitdem der Fruhling wieder angefangen hat, mich etwas ju entbaren, fann ich boch et was mehr in artifulirten Menschentonen reden. Ronnte ich

lich fein." Diefer Brief war ber lette, ben ich von Barger'n erhielt. Much fab ich biefen Freund nicht wieder, und borte balb ju meinem Schmerze, bag meine Furcht gegrundet gewesen fet.

mich mit Ihnen und Ihrer lieben Reifegefellschaft vor bem Sprubel vereinigen, fo . . . Doch fort bamit. Es geht ja boch nicht an.

Burger.

175. Friedrich von hardenberg an Burger.

Ein Brief ward mir von jener Jand geschrieben, Die einst Lenoren schrieb und mit Homeren rang, Und sauern Chrenkranz um Deine Stirne schlang, Die frei und deutsch, stets unbewölft geblieben, Der Hand, die zu dem tief gefühltesten Gesang, Den alle Enkel Mana's lieben, Die rein gestimmte Leier zwang. Ich freu'te mich, da keimte mir im Busen Dies Lied; denn die Gesühle wurden Musen, Die Freude gab den Ton, und jeder Nerve klang, Dis es aus der schon oft geübten Feder sank.

Doch rechne nicht darob mich zu den Dichterlingen, Die stegereiß sechshundert Neime singen, Und denen Freund Horaz noch einen Jambus lehrt; Der, Wieland, Kreund und Du — verzeih' den trauten

Ihr streu'tet mir ins Herz den holden Dichtersamen, Der, wenn ihn Unkraut nicht verzehrt, Bielleicht dereinst, mit reicher Frucht beschwert, Mit einem Kranzchen mehr Euch Eure Locken schmucket. Gedenke nur im Jahre ein Mal mein! Das ist mein Wunsch zulest, der mich entzucket. Der zu der selkinen Kunst, des Lebens froh zu sein — Selbst wenn der Neid die gist'gen Jahne webet; Und zwischen Klippen, wo der größte Haufen bebt, Der Kunst, die Flaccus über alles schähert, Und über sie nicht Gold, nicht Kurstenliebe sebet — Hat ja die Parze Dir auch Gute eingewebt.

Sie sehen meine Unbescheidenheit, daß ich es wage, Sie sogar mit schlechten Reimen zu belästigen. Doch schieben Sie die Schuld auf meinen Enthusiasmus, der gewiß so groß ist, als die Hochachtung, mit der ich verharre Dero

Weißenfele, am 18. Mai 1789. gehorsamster Diener Friedrich v. Harden berg.

176. Bollitofer an Garve.

Leipzig, ben 16. September 1774.

Schon lange hatte ich Ihnen geschrieben, wenn mich nicht immer die Hoffnung, Ihnen bessere Nachrichten überschreiben zu konnen, getäuscht hatte. Aber noch sind die Ges fundheiteumftande meiner lieben Frau fast eben biefelben, und dies benimmt mir zuweilen die Beit, noch ofter aber ben Duth und die Luft zu manderlei Rebengefchaften, die ich sonft mit Vergnugen verrichtete. Gie hat zwar manche gute Tage und noch mehr gute Stunden, aber bann tommen mieder andere Tage und Stunden, und insonderheit viele Rachte, die fehr traurig für fie, und alfo auch für mich find. - . Benn ich über Mangel der Starte bei Diefen Umftanden flage, bester Freund, so made ich mir feine Borwurfe darus ber, daß ich ein gartliches Berg habe, daß ich meine Frau nicht ohne bas innigfte Mitleiden leiden feben tann, und vor der Gefahr, fie zu verlieben, erfdrecte. Alle diefe Empfin-dungen find zu menschlich und zur Wohlfahrt der menschliden Gefellschaft zu unentbehrlich, als daß ich mich derfelben Much verlange ich nicht, mich von Allem, schämen sollte. was außer mir ift, unabhangig zu machen. Dies erlaubt unfere Schwachheit und die gange Ginrichtung unferes gegenwartigen Zustandes nicht; und dann ift es auch schlechterdings unmöglich, von Personen, mit denen man so genau verbuns ben ift, fich unabhangig zu machen. Aber barin finde ich mich ichwacher, als ich geglaubt habe, daß ich meine Empfindungen auch alsbann nicht zu bezwingen und zu, mäßigen weiß, wenn es Pflicht und Liebe von mir forderten; daß ich weine, anftatt ju troften; bag ich felbft traurig und niederges Schlagen bin, wenn ich dem Traurigen und Niedergeschlagenen heiterkeit und Muth einflogen follte; dag ich zuweilen felbft ungeduldig und noch ofter zu meiner Arbeit und zur Erfal lung anderer Pflichten des Lebens verdroffen werde. Dies ift unstreitig wahre Schwachheit, die freilich zum Theil ihren Grund in meinem Korper, jum Theil aber auch in meiner fehlerhaften Denkungsart hat. Doch eben folche Fehler follen wir bei folchen Gelegenheiten ablegen lernen, und durch solche Uebungen follen wir uns die Starte des Geiftes, die uns mangelt, ju erwerben fuchen.

Hier kam unser Freund Weiße, den ich seit langer Zeit nicht gesehen hatte, und brachte mir Ihren Brief. Wie gutig sind Sie, daß Sie mir so mit Areundschaft zuvorstommen! Ich danke Ihnen recht sehr dasur. Nein, keine Zeit kann Ihr Andenken, das Andenken meines besten Freundes, in meinem Derzen aussöschen. Ich stelle Sie mir immer lebhafter vor, aber freilich mehr nach den Umständen und Verhältnissen, in welchen ich Sie hier und zulest in Karlsbad gesehen habe, als nach denzenigen, in welchen Sie sich jetzt befinden mögen. Doch sehr oft stelle ich Sie mir auch, von allen Umständen entblößt, bloß als ein so und so denkendes, empsindendes, handelndes Wesen vor, das mich kinnet und liebet, und mit dem ich gern, wo nicht in dieser, doch in einer bessern Welt, mich Schritt vor Schritt der Volks

fommenheit nabern möchte.

Saben uns ehemals gemeinschaftliche Freuden verbunben, so verbinden uns nun auch gemeinschaftliche Leiden. Beides muß, im Ganzen genommen, gut und heilfam sein, weil es die Vorsehung so ordnet. Ihr Wille geschehe!

#### 177. Bollikofer an Garve.

Leipzig, ben 14. Februar 1777.

Bin ich gleich mit Geschäften so überladen, daß ich Ihnen, wenigstens jest, nicht einmal sagen kann, worin sie bestehen: so bin ich doch Ihretwegen so unruhig, daß ich schreiben muß, sollten es auch nur wenige Zeilen sein. — Meine Briefe haben Sie doch erhalten? Den ersten durch den Kausmann Gulcher von Amsterdam, den andern durch Mademoiselle Hepl, den dritten durch Einschluß von D. Platuer. Nicht, um damit groß zu thun, rechne ich sie Ihnen vor. Wenn ich an Sie schreibe, so habe ich selbst mehr Vergnügen davon, als Sie. Aber ich wollte doch nicht, daß sie verloren gegangen waren.

Oder follte ein anderer murdiger Freund Ihrem Freund: Schaftsbedurfniffe fo abgeholfen haben, und Ihre gange Scele fo beschäftigen, daß Sie unfer gar nicht mehr bedurfen? 3ch bin es zufrieden, fo viel ich auch dabei verliere, wenn nur Gie glucklich find. Das fage ich mit fchwerem, aber Wenn Gie nur nicht doch nicht gang aufrichtigem Bergen. großere Odwachheit und Rrantheit am Odreiben verbin: bert hat, fo find Gie schon vollig entschuldigt; aber jenes muß ich doch wiffen, wenn ich mich beruhigen foll. Ihre vortreffliche murdigfte Mama, follte die bofe auf und fein? Die reine, edle, großmuthige Seele! Sollte auch fie trant geworden fein? - Das wollte Gott nicht! Die Rach, richten, die uns bas Gerucht juweilen von Ihnen juführt, find nicht nur verschieden, sondern gang widersprechend. Mach der einen, deren Ungrund wir aber bald erfuhren, find Sie fcon in dem vorigen Jahre gestorben; nach der andern reiten Sie täglich aus, und find gefunder, als je, mals. Dodite boch biefes Lettere mahr fein! Schreiben Sie doch nur diefe wenigen Worte: 3d fange an, recht gefund zu werben; und Diefes Mufter eines latonifchen Briefes foll mir mehr Freude verurfachen, als die weitlaufigsten Freundschafteversicherungen, so theuer mir auch diese find, wenn fie von Ihnen tommen.

Wir befinden une, Gott Lob! wohl; und weil wir wohl find, so bin ich fleißig, und überschies Ihnen vielleicht auf die Messe ein paar unreise Früchte meines Fleißes. Hatte ich Warme von Ihnen borgen konnen, so waren Sie reifer geworden. —

Gott stärke und segne Sie! Wir empfehlen uns Ihnen und Ihrer Frau Mutter auf das angelegenste. Ich freue mich auf Ihre Antwort und bin von ganzem Herzen Ihr 2c.

#### 178. Garve an Bollikofer.

Charlottenbrunn, ben 6. September 1779.

Sie haben mir einen großen Beweis Ihrer Freundschaft badurch gegeben, daß Sie, nach einem so schmerzlichen Verluft, als der Tod Ihrer lieben Frau ift, sich bald zuerst an mich wenden, und mich sogleich an Ihrer Verudonis und an Ihrem Troste wollen Theil nehmen lassen. Eben war ich im Begriffe, an Sie zu schreiben, und stellte mir, so gut es meine kalte, erstorbene Imagination thun konnte, das Leiden Ihrer Frau, Ihre Sorgsatt, dieses zu lindern, und Ihre Verümmernis vor, als Ihr Brief ankam, worin Sie mir melden, daß diese Leiden zu Ende sind. Gott sei dassu gelobt! Denn was konnen wir anders, als ihn soben und preisen, wenn wir sehen, daß ein gequaltes Geschöder unserer Gattung, unsere Freundin, unsere Gattin, endlich am Ziese ihres Janumers ist, wenn wir, vor dem letzten Augensblicke, dessen Furcht doch vielleicht alle anderen Schmerzen erhöhte, sie ruhiger werden sehen, und wenn wir uns hier schon durch den Augenschein überzeugen können, daß nicht allemal dassenige schrecktich ist, dessen Annaherung sich durch

Schmerzen und Angst ankundigt.

Ich weiß von der Krankheit Ihrer lieben Frau nichts Umftandliches. 3ch weiß, daß sie auch ihre Merven und mit denselben ihr Gemuth angegriffen hat. 3ch habe besto mehr Mitleiden mit ihr gehabt, weil ich mich beffer in ihre Stelle fegen konnte. — Wenn es Ihnen einmal Ihre Beit, und Ihr beruhigtes Gemuth gulagt, fo schreiben Gie mir doch ben Ursprung und die Symptome ihrer Krankheit, und was etwa fur besondere Umftande bei ihrem Tode merte murdig gewesen sind. Ich weiß, die Verstorbene hat uns sehr geliebt; vielleicht nach Ihnen uns mit am meisten. Benigstens schmeidelte ich mir damit, als ich noch in Leipe jig mar, daß fie fast Diemanden lieber tommen fah, mit Benigen auf eine fo vertrauliche Urt umging, wie mit mir und meiner Mutter. Die Abwesenheit ichien Diese Buneis gung nicht geschwächt ju haben; vielmehr tamen mir ihre letten Briefe noch freundschaftlicher, noch herzlicher vor. der That lebte diefe gute Frau nur fur Gie, fie liebte nur Ihre Freunde; sie nahm an allen Dingen weniger durch eigene Empfindung Theil, als in sofern sie Ihnen angenehm ober unangenehm maren. Gie war wenig bemuht, ihre gute Seite vor Fremden ju zeigen. Gie behielt ihre beften, ihre angenehmften Eigenschaften ihrem Danne und ihres Dane

nes vertrauten Freunden vor. — Ich sehe ein, wie viel Sie versteren; — aber Sie werden durch Ihre Betrach, tungen, durch nutzliche Arbeiten, wenn Gott nur Ihre Gessundheit erhält, Ihren Schmerz so weit vermindern, daß er Ihre Glückseligkeit nicht mehr storen wird. Wenn meine Gesundheit sich nicht verschlimmert, so dente ich, in Jahressfrist bei Ihnen zu sein, und alsdann wollen wir den Tosdestag Ihrer geliebten Frau mit einander begehen, wie Erstus wollte, daß seine Kinder seinen Todestag begehen sollten, mit hochachtungsvollem, freundschaftlichen Andenken an die Verstorbene, und mit freudigem Andenken an die Wahresheiten, die den Tod derselben erleichtert haben, und die uns

auch unferen Tod leichter machen follen.

Darf ich Sie wohl, de Ihr Genuth mit einer fo gros fen Angelegenheit beschäftigt ift, mit meinen viel kleineren unterhalten? Ja, ich barf ce! Sie sind so gutig gewesen, fich mit denfelben abzugeben, ba Gie fich noch weit weniger von Ihrer Frau abwenden fonnten; da Sie fie noch leiden faben, und ihr Beistand leisten kounten. Jest, da sie nicht mehr leidet, nichts mehr von Ihnen fordert, ist eine kleine Zerstreuung Ihnen nuglich. — Sie haben mir einen guten Rath gegeben, wofür ich Ihnen danke; aber ich bin boch noch unschluffig. Ich bin jum Konige gegangen, da er mich Aber ungerufen mochte ich ihm nicht gern, wes der fdriftlich, noch perfonlich, unter die Augen fommen. -Ich bin in einer fehr angenehmen Gegend unferes Mittel gebirges, einfam, aber nicht verlaffen; eingehüllt in die anges nehmfte laucste Gebirgeluft; den gangen Tag, felbst bei meis ner Arbeit, unter freiem Simmel; ungeftort von Beit taus bender Gesellschaft, noch ungestörter von den Leidenschaften, die die Gesellschaft erregt; meine Gesundheit ift wenigstens so gut, als sie je seit sechs Jahren gewesen. Ich lese wieder etwas mit Bergnugen; ich habe zuweilen einen Einfall, der mich freut; ich febe die Ratur mit Wohlgefallen, und fuble oft die Gegenwart des Geiftes, der fie belebt. Bin ich ers mudet von diefen einfamen Freuden, fo habe ich meine Mutter, einen Daftor und feine Frau, brave und ehrliche Leute. Will ich weiter ausfliegen, fo find einige Soelleute in der Rabe, die mich gang gern aufnehmen. Alles ift Da, tur nicht Rrafte, um recht zu arbeiten. Dies mare ber Gipfel der Glückscligkeit. Denn was ift reicher an Bers inigen, ale eine Stunde, jugebracht in der Bervorbringung folher Gedanten, die, wie wir hoffen, dem Publikum nugen Drief, wie diesen, fann ich nicht andere, als mit viel gemachten Ruhepunkten schreiben. - Doch, da mir fo viel Gutes übrig gelaffen ift, so muß ich den Mangel deffen mas mir fehlt, mit Geduld ertragen, und auf noch beffere Beiten mit Soffnung hinaussehen. D!

O! wenn Sie boch einmal in unsere Schlesische Schweis kamen! — Sie wurden sich wenigstens durch die Erinnerung Ihres Baterlandes vergnügen. Und wenn eine reine Luft, ein mittelmäßiger Gesundbrunnen, eine herrliche Gegend, und ein guter Freund, etwas zu Ihrer Erholung beitragen könnten, so wäre Charlottenbrunn der Ort, wo Sie einmal eisnen Monat im Sommer zubringen sollten. Bielleicht habe ich für Ihre gegenwärtige Gemüthslage zu viel geschwaßt; aber ich glaube nicht, daß Sie dem Andenken Ihrer geliebten Frau etwas entziehen, wenn Sie ein paar Augenblicke auf einen Freund wenden, dem sie auch gewogen war.

# 179. Bollikofer an Garve.

Leipzig, ben 12. Ceptember 1779.

Es ift boch eine felige Sache um Freunde, um aufrich: tige, durch Geift und Berg mit uns verbundene Freunde, wenn fie auch gleich abwesend find! Gie, mein Theuerfter, und Ihre murdige Frau Mutter, und Lavater, und Des mer, und Undere - was fur Balfam haben fie nicht durch ihre Theilnehmung in mein verwundetes Berg gegoffen! Freilich immer Erneuerung des, Schmerzes, neue Ergießung freunde Schaftlicher Thranen, neue Empfindung eines Berluftes, den auch andere verständige und gute Menschen fur groß erken-nen. Aber doch zugleich Erholung und Starkung in dieser sanften Wehmuth, in diesem für gerecht erkannten Musbruche der natürlichen Empfindungen, in dieser naheren Gemeinschaft des Geistes und des Herzens, in dieser gemeinschaftlichen und eben dadurch fo viel erquickenden Aussicht in ein befferes Les ben! — Ja, Dank sei Ihnen und Ihrer verehrungswurdis gen Frau Mutter, für allen Antheil, den Sie an meinem-Berluste nehmen, für jede Thräne, die Sie dem Andenken meiner Geliebten schenken, für jeden Beweis Ihrer mir zum Bedürfniffe gewordenen Liebe gegen mich! Dein, Denichen, die einander fo viel fein, die Giner durch den Underen und in dem Anderen fo felig fein konnen, die wird ihr Schopfer und Bater nicht auf immer von einander trennen, nicht auf ims mer vergeblich nach dauerhafterer Vereinigung und edlerent Genuffe schmachten laffen! Ift ein folches naheres Beisammensein weiser und guter Menschen in einem hoheren Buftande möglich, — und warum follte es nicht möglich fein, ba schon in der leblosen Natur alles Gleichartige fich nahere und verbindet? — so wird es auch gewiß ftattfinden, denn der Allgutige giebt und schafft so viel Gluckseligkeit, als nur immer in feinem Reiche moglich ift. - Mein Gemuth ift, aberhaupt genommen, heiter und ruhig bei dem Gedanken an Gott und an die Zukunft. Freilich wird diese Heiterkeit noch täglich durch manche vorübergehende trube Wolfe verdunkelt, aber auch dann entsteht doch nicht Ungewitter, sons Rumpi's Briefe. [14]

bern nur Dammerung und innigeres Gefühl ber Schwach, heit und des Mangels in meiner Seele. — Daß sich meine Gesundheit noch so weit erhalten hat und meine Kräfte nach und nach sich wieder einfinden, das ist gewiß eine besondere Wohlthat Gottes. Nur gar zu leicht hatte ein so schwächlischer Mensch, wie ich bin, unter der Last des Leidens und des Kummers erliegen können, wenn ihm nicht die Kraft Desjesnigen, in welchem und durch welchen wir Alle sind und les ben, unterstützt hätte.

ben, unterstügt hatte. — Auf Ihren versprochenen Besuch im fünftigen Sommer freue ich mich zum voraus herzlich. Das versteht sich, daß Sie Ihre Wohnung bei mir aufschlagen. Raum für Sie wäre stets da gewesen, jest leider nur gar zu viel! Bielleicht könnten wir dann eine kleine Reise nach Berlin mit einander

thun, wo ich noch nie gewesen bin.

Daß ich Ihrer Frau Mutter nicht besonders schreibe, das wird sie mir gutigst verzeihen. Mich dunkt immer, ich schreibe an Sie Beide zugleich, weil ich Sie Beide immer vor Augen habe und Sie mit eben derselben Liebe und Hochachtung umfasse. — Leben Sie wohl und vergnügt, und lieben Sie stets Ihren 2c.

### 180. Garve an eine Freundin.

Fleuch, Brief, eile so geschwind, wie meine Gedanken, um es meiner besten Freundin zu sagen, daß ich meine Reise überstanden, daß ich meine Mutter wieder gesehen habe, und daß ich mich doch über Beides nur halb so sehr freue, als

wenn fie mit Theil daran nahme!

O! meine gefühlvolle Freundin, was ware das für eine Ocene fur Gie gewesen, da ich meine Mutter wieder fab. Denten Gie nur: fie mußte nicht ein Bort davon, daß ich Sonntage tommen murbe. Der himmel hat fogar ju meis nem Glud den Brief unrichtig geben laffen, worin ich es ihr von G - borf aus melbete. Sie mar ben Tag guihr von & - dorf aus meldete. vor mit meinem alten Lehrer (ben Gie ichon tennen und hochschäßen), dem Berrn Ringeltauben, vom Lande hereins gekommen. Die Wiederkunft in die Stadt hatte den Schmerz über den Berluft der liebenswurdigsten Tochter wieder aufges weckt. Meine Reise war ihr ein neuer Rummer. Gine Menge von anderen unangenehmen Umftanden hatte ihr Gemuth fur das Bergnugen verschloffen. Gie ftand am Venfter in einer befummerten und traurigen Stellung. Bu eben der Beit fomme ich an. 3ch fteige bei einem fremden Saufe ab. 3d fliege mit einer gemiffen Urt von angftlicher Gile über die Straßen. Ich komme an das Haus meiner Mutter, ohne daß mich ein Mensch gewahr wird, die Treppe hinauf sort, sort bis an das Zimmer meiner Mutter. Ich össne die Thure mit Zittern. In diesem Augenblicke sehe ich meine Mutter mit ausgebreiteten Urmen auf mich zufliegen. -

Mein Sohn, mein allerliebster Sohn, bu bist es! — Ihre Thranen erstieften bas Uebrige. Ich war vollig sprachlos. Ich fußte Alle, die in der Stube waren, ohne ihnen ein Wort zu sagen. Ich ging, wie ein Mensch in der Irre, von Einem jum Underen herum, ohne ju miffen, wer um mich war, und was in mir felbst vorging. Endlich fingen die Thranen an ju fliegen. Mein Berg wurde leichter, meiner Mutter ihres auch. Gin fanfter und ftiller Schmerz uber die Abwesenheit einer Person, Die ich bei einem folchen Aufents. halte am liebsten murde gesehen haben, vermischte sich mit unserer Freude, und brachte eine gewiffe ftille, aber nicht vers driefliche Schwermuth hervor, die unter allen Buftanden der Scele viel entwickelt, unfere Seclen gegen einander gehalten, und sie so abnlich gefunden haben, als zwei freundschaftliche Seelen fein muffen, ba wir überzeugt worden find, baß bies fet hochfte Gefchent der Gottheit, die Freundschaft, für uns fere Herzen gemacht ift, nun follten wir einander auf ims mer verlaffen, um wieder in der Belt nach einer uns vers mandten Seele zu suchen und zu seufzen, und sie vielleicht nicht zu finden?

Sie sehen, ich schreibe stolz. Ich nenne mich keek Ihern Freund, und zwar in der hohen Bedeutung, in welcher bieses Wort nur selten gebraucht wird. Aber wen sollte auch Ihre Gutigkeit nicht stolz machen. Mein Herz ist noch von derjenigen gerührt, die Sie mir in den legten Tagen erwieren haben. Wie oft habe ich mir nicht die Austritte dieses Tages von meiner Einbildungskraft wieder vorspielen lassen! Und immer verweilte ich mich bei dem Augenblicke, wo ich in einer Bestürzung, die mich von meinen Bewegungen nicht mehr Herr sein ließ, meinen Hut suchte, und Sie mir das unerwartete Vergnügen ankündigten, daß ich noch einem halben Tag länger bei Ihnen sein könnte. Niemals hat man eine freundschaftlichere Gefälligkeit zu einer gelegenern Zeit gesthan, zu einer so gelegenen Zeit, daß ich Ihnen die Grausamteit vergebe, daß Sie mich die Angst des Abschiedes haben

zweimal empfinden laffen.

Ich sollte Ihnen nun meine Reise beschreiben. Ich wollte sie Ihnen beschreiben. Ich habe jede Kleinigkeit bes merkt, von der ich hoffte, daß sie entweder einer kleinen Satyre fähig wäre, oder, durch Ihre freundschaftliche Theilenehmung an Allem, was mich betrifft, Ihnen wichtig sein konnte. Ich hatte in meinen Gedanken eine ganz kleine Sammlung von solchen Zügen, und schon dachte ich mit Eistelkeit an die Reisebeschreibung, die ich daraus zusammenslehen wollte. Aber dieses war noch in der ersten Zeit, woder Einstluß Ihrer noch nicht längst verlorenen Gegenwart meiner Seele noch Muth und eine gewisse Munterkeit ers laubte. Aber seit diesem Zeitpunkte sind alle jene Ideen weggewischt worden. Der Schmerz hat sie alle so einsörmig ges

macht, daß ich sie nicht ohne Muhe, und gewiß ohne Anmuth aus ihrer Dunkelheit hervorziehen wurde. Also will ich Ihenen nur kurz sagen, daß ich meine Reisegesellschaft nicht gernauer kennen gelernt habe, als wir sie im Wirthshause schon kannten, ausgenommen, daß der Wacedonier ein großer Schläfer war, den ich herzlich beneidete, durch die ärgsten Stöße niemals in seiner Ruhe gestört zu werden; daß der Herr Wagister sehr wenig sprach, und daß dieses Wenige alles mal etwas Kraftloses und Langweiliges war; daß mein Nachbar ein Kausmannsdiener und noch ein Vierter ein Oresdnet war.

Ich selbst habe den Postwagen in 28 . . . verlassen. In der That war es beinahe eine Unbesonnenheit, die ich beging. Die Sadje war fo: Der Postwagen war auf das erschrecklichste befrachtet. Gine Menge Gelbfaffer und andere fdwere Baaren! Bier elende und abgetriebene Pferde wurs den ihn mit Dube und Doth bei dem besten Wege gezogen haben; aber biefer war entfetiich. Aus einem Loch in das andere! Ich stieg drei bis vier Mal ab. Ich ging zu Fuß. Aber so oft ich wieder aufstieg, verschlechterte sich allemal ber Beg. Das Gewicht des Wagens machte, daß er bei jetem Abhange sehr stark schwankte; wir waren zweimal in der große ten Gefahr, umzuwerfen. Endlich bemachtigte fich die Furcht meiner. Ich dachte an den schrecklichen Fall bei B... werda. Ich fuhr beständig in Angst. Wir erreichten endlich B... Einer der Gesellschaft, eben der Dresdner, der eben so furchts fam, wie ich, war, nahm hier Extrapoft für fich bis S. burg. 3ch entschloß mich, ihm Gefellschaft ju leiften. In der That war es unüberlegt, denn ich hatte mit genauer Roth so viel Geld bei mir, als nothig war, und meinen Roffer hatte ich auf der Ordinairen juruckgelaffen.

Wir kamen um 9 Uhr nach H.. burg. Ich fand keinen Menschen aus G — dorf. Man erwartete mich erst Montags. Ich wußte also von neuem nicht, wie ich nach G — dorf himiber kommen sollte. Ich erwartete erstlich die ordinaire Post, um meinen Koffer zu haben. Ich ganz allein, in der Postschreiber auf einem Stuhle schlief, bei einem kleinen einsamen Lämpchen, hatte alle mögliche Zeit zur Schwermuth. In der That brachte ich die Stunden höchst traurig zu. Endlich kam mein Kosser. Ich nahm noch einmal Extrapost nach G — dorf. Hier kam ich um 11 Uhr an. Meine Freunde, oder vielmehr mein Kreund, der eben zu

Bette geben wollte, empfing mich liebreich.

Hier lebe ich nun nicht mit der dusteren Melancholie, die durch die Einsamkeit genahrt wird, aber in einem gewissen Tieffinn, den man mir auch anmerkt. Ich habe kaum diesen Augenblick sinden konnen. Man ruft mich schon etliche Mal, und ich muß nothwendig den Brief endigen, ob ich gleich nicht das gesagt habe, was ich Ihnen sagen wollte.

Bas für eine elende unvollkommene Art der Unterredung ist doch ein Drief! Gott segne Sie. Bon ganzem Herzen ber Ihrige.

#### 181. Garve an eine Freundin.

Ein treuer freundschaftlicher Rath kommt niemals zu frat, wenn er auch gleich eine geschehene Wahl nicht mehr andern kann. Sie wissen, ich schrieb Gellerten an eben dem Tage, da ich Ihnen Nachricht davon gab. Es würde mir schwer werden, eine Entscheidung, die ich ihm einnal übergeben habe, wieder zurückzunehmen. Ich bin in der Ihat vollkommen Ihrer Meinung, daß es immer gefährlich ist, dem Urtheile eines Anderen (und wäre dieser Andere auch der weiseste und rechtschaffenste Mann) eine Entscheidung zu überlassen, bei der er, wenn es möglich wäre, sich in uns verwandeln müßte, wenn er richtig urtheilen sollte. Dessen ungeachtet glaube ich, daß ich es nach den Umständen, in welchen ich war, so machen mußte. Diese Erinnerung wird mich trösten, der Ausgang der Sache mag sein, welcher er will. Um mich aber auch bei Ihnen zu rechtsertigen, so sollen

Gie diefe Umftande miffen.

Sie kennen die Schwierigkeit (ober wenigstens konnen Sie sich sie vorstellen), die es einen Menschen kostet, dessen Gluk oder Ungluk ihn nicht allein betrifft, sondern sich auf Personen ausbreitet, die ihm theuerer, als sein eigenes Leben sind, was es diesen Menschen, sage ich, kostet, einen Entschluß zu kassen, von welchem diese Personen glauben, daß er sür sein kunstiges Schicksal so wichtig ist. Wenn man das Ungluk hat, Niemand in der Welt anzugehören und eine mit dem übrigen Menschengeschlechte nicht zusammens hängende Insel auszumachen, so hat man entweder Muth oder Unbesonnenheit genug, geschwind zu entscheiden. Neis gung und die auf eine gewisse Seite gerichtete Einbildungsktraft geben der Wahl bald den Ausschlag. Wenn man aber so, wie ich, als Sohn, als Verwandter, als Freund, in Versbindungen steht, die an unser Wohl das Wohl Anderer knüpsen, so wird ein Entschluß schon weit schwerer, sür dessen Ertsolg man so vielen Personen Rechenschaft zu geben hat.

Segen Sie nun noch, daß die Sache so sehr ungewiß ist, wie die meinige, und daß so viel andere, von uns ganz unabhängige Begebenheiten zusammenkemmen, und uns helz sen mussen, wenn sie nicht sehl schlagen soll; wer kann als dann kuhn genug sein; für den Ausgang zu stehen, besonders, wenn man durch unglückliche Beispiele erschreckt ist. Man glaubt in diesen källen sehr leicht, daß das, wozu sich eine besondere Gelegenheit andietet, mehr als ein Auf der göttlichen Vorsehung angesehen werden kann, als das, wozu nichts als unser Entschluß etwas beigetragen hat. Vielleicht ist dieses zuweilen Vorurtheil. Aber scheint es uns alsdann

nicht Wahrheit, wenn die Unternehmung missingt? Nach Leipzig ohne Ruf und Veranlassung zu gehen, und auf gut Slück Vorlesungen anzusangen, wie viel Stimmen glauben Sie wohl, daß ich hier dassir würde gefunden haben? Noch dazu, da Leipzig außer unseres Herrn Ländern liegt, wo, wenn gegen die Regeln der Wahrscheinlichkeit Alles auf's glücklichste fällt, am Ende doch immer die Schwierigkeit übrig bleibt, welche die Versezung einer ganzen Familie und ihres Vermögens in einen entsernten Ort mit sich führt. Was blieb mir also bei dem Wunsch und beinahe bei dem Bedürfnis, das ich hatte, nach Sachsen zurückzusommen, was blieb mir Anderes übrig, als eine Art von Veruf zu wünschen, die mir mehr und stärkere Ursache verschaffte, mein Vaterland wieder

zu verlaffen, als meine bloße Reigung fein konnte.

Dieses war die erste Ursache, warum ich eine Hosmelssterstelle wünschte, zu der mich sonst nicht Noth, noch eine sehr große Lust antrieb, Hosmeister zu sein. Diesen Gerschieben große Lust antrieb, Hosmeister zu sein. Diesen Gerschieben große Lust antrieb, Hosmeister zu sein. Diesen Gerschiebenkt einmal festgesetzt, erschien mir die Sache auch von anderen Seiten vortheilhaft, so wie gemeiniglich, wenn unsere Neigung festgesetzt ist, unser Verstand die Mühe sich ninnt, sie durch Gründe zu rechtsertigen, die doch nichts dazu beigetragen hatten, sie hervorzubringen. Ich sand, als Hosmeister eines jungen Herrn von Stande, meine Lust, die Welt, und wenn es sein könnte, die große Welt etwas kennen zu lernen, befriedigt, ich sah in der Ferne die Ausslicht zu Reisen. Endlich glaubte ich, daß, wenn sich durch diesen Weg die Schwierigkeiten des akademischen Lebens, besonders in Leipzig, etwas erleichtert hätten, wenn es dadurch für mich wahrscheinlicher geworden wäre, glücklich zu sein, als es für jeden Anderen ist, der mit eben so viel Zuversicht, wie ich, seine Vorlesungen anschläger, daß, sage ich, ich alsdann meine Verwandten und Freunde durch stärkere Gründe würde ber wegen können, einen beständigen Ausenthalt in Leipzig ger nehm zu halten. Dieses sind die Ursachen, warum ich es sür nothwendig gehalten habe, unter einem von beiden Vorschlägen wählen zu müssen.

Wenn sich keine solche Gelegenheit angeboten, oder wenn ich sie ausgeschlagen hatte; wissen Sie, was für ein Entrwurf an dessen Stelle getreten ware? Ich würde diesen Winter in B... geblieben sein. (Und würde ich wohl diese Bitte meiner Mutter haben ausschlagen können, wenn ich ihr weiter nichts, als die Begierde, lieber anderswo, als bei ihr zu sein, zum Bewegungsgrunde hätte vorzulegen gewußt?) Man würde während der Zeit Versuche auf mich gethan haben, meinen Ausenthalt in meinem Varerlande beständig zu machen. Wenn ich gegen alle Vorschläge hartnäckig genug ausgehalten hätte, so würde ich endlich kunstige Oftern nach Hale gegangen sein, und zu lesen angesangen haben. Ich weiß, daß dies doch vielleicht das Ende der Sache sein wird.

Aber genug, ich bin gufrieden, wenn es nur jest nicht geichieht, und wenn ich noch zuvor das Biel von Geschicklichfeit und Wiffenschaft an einem dazu weit bequemeren Orte erreiche, ohne welches ich mich felbst für einen unwürdigen

Lehrer der Afademie halten murde. -

Bas nun die Bahl unter beiden betrifft, fo mar die Zeit zur Ueberlegung furz; meine Neigung durch die Bortheile der Station des Ministers, und durch die Bortheile des Ortes bei der anderen getheilt; meine Mutter bochft uns ichluffig, furchtsam, mich den Ochwierigkeiten und Gefahren bloß ju ftellen, die fie im Dienste der Großen fur mich ju finden glaubte, und boch auch ungewiß, ob die Vortheile diese Gefahren nicht überwiegen; ich selbst nicht vermögend genug, sie von allen Umfanden, die die J.. sche Kondition herunterseben, zu unterrichten, und nicht dreist genug, mir alle die Talente zuzuschreiben, die des Grafen seine zu ers fordern fchien. Bas tonnte ich thun, um mich und fie jugleich ju beruhigen, als die Entscheidung einem Manne aufzutragen, der beide Stellen beffer tennen muß, ale ich. -

Roch ift von ihm feine Untwort da. Wenn er für die 3. sche entscheidet, so bestehe ich durchaus auf der Ber dingung, Kollegia lesen zu durfen. Ohne das wird nichts daraus; das versichere ich Sie heilig. Und nun, l. Fr., verlaffen Sie mich nicht mit Ihrer Liebe, Ihrem Rathe und mit Ihrem Beiftande. In unserer Freundschaft finde ich einen Troft, der mir jede Schwierigkeit leichter überwinden

und jeden Rummer ertragen hilft 2c.

# 182. Garve an eine Freundin.

Meine Geschäfte find kaum von der Erheblichkeit, daß man ihnen diefen Namen geben fann. Deffenungeachtet fullen fie meine gange Zeit aus, besonders, ba ich manche mal viele Tage durch Zerstreuungen verhindert werde, daran ju benten. Außer bem, was ich zu meinem eigenen Unter-tichte vornehme, haben Gellert und Beife von mir einige Arbeiten gefordert, die ich beschleunigen muß. 3ch werde daju die Zeit zu nugen suchen, da Herr von R . . ., der mich fonst jeden Tag einige Stunden tostet, verreift ift. Furche ten Sie aber nichts für unseren Briefwechsel. Die Freunds schaft kennt ihre Rechte, und fie weiß fie gegen alle andere Anspruche und Forderungen zu vertheidigen.

Ueberdies ift ihre Sprache furg. Man verfteht fie durch Sympathie. Sie erklart nicht sowohl ihre Empfindungen, fie macht nur den Underen auf feine eigenen aufmerkfam; und nur indem fie des Freundes Berg in Bewegung fett, zeigt

le ihr eigenes. -

Aber warum lassen Sie Ihre Tage burch Traume ber unruhigen? — Oder warum geben Sie einem Traume, der fo vieler guter, glucklicher Auslegung fahig ift, gerade die, welche Sie franken nuß. Ich sehe in bemselben nichts, als Ihre eigene Zärtlichkeit, die selbst in den nächtlichen Gemälden, die Ihnen Ihre Einbildungskraft vorstellt, der Kreude des Wiedersehens eine Gewalt über das Herz giedt, unter welcher dasselfebe unterliegt. — Ich bin als Kreund verpflichtet, auf Mittel zu denken, die Ihnen diese öfteren Unruhen, wenn es möglich ist, ihnen zuvor zu kommen, wenigsstens mäßigen. Ist es nicht wahr, daß eine solche Unruhe (ich rede nicht bloß von der lesten) unthätig und zur Verrichtung eines jeden Geschäftes, selbst zu dem Genusse des Vergnügens, unwillig und unfähig macht? Und ist dies wohl der Zustand, in dem wir der sollen, in dem wir am meisen Gutes zu thun hossen sollen Justand. Sie werden Frank, oder verlängern Sie diesen Auftand. Sie werden sehen, daß er nach und nach den Gebrauch jeder unserer Kabhigkeiten ausheben und uns zu einer Art von Schlaf bringen wird, der voll von sürchterlichen Träumen ist, und uns eben so viel Zeit raubt, als der natürliche, ohne uns dieselbe Ers

quickung zu geben? -

Deffenungeachtet fühlt die Seele eine gewiffe Sufigfeit darin, um deren willen fie fich Diefer Unruhe überlagt, und sich selbst den Mitteln entricht, die sie ausheben konnten. Ich kenne diesen Zustand, aber ich finde ihn allemal für schadlich, ob ich gleich nicht allemal so glücklich bin, mich davon zu befreien. Wenn es aber gelingt, fo ift es niemals anders, ale durch eine anhaltende und die Seele fehr eine nehmende Beschäftigung. Man muß gleich im Unfange, wenn man die erfte Anlage ju einer folden Gemuthever-faffung bemerkt, Die Aufmerklamkeit mit Gewalt von bem Gegenstande abziehen, und auf etwas richten, mas im Stande ift, sie anzuheften und von der Rückfehr abzuhalten. Ein anderes Frauenzimmer wurde vielleicht den Mangel folcher Gegenstande vorwenden tonnen; aber Gie nicht, liebe Freundin, die außer den Geschäften einer hausmutter auch noch alle die für sich haben, die die Wiffenschaften und die Lekture verschaffen. Bahlen Gie alfo aledann eines von den Buchern, die Sie am meiften lieben, oder noch beffer, arbeiten Sie selbst etwas. Sie werden sich zuerst zwingen muffen. Die Seele wird mit Widerwillen sich von dem neuen Gegenstande abwenden. Aber nach und nach, wenn besonders der erfte Anfang glucklich ift, wird fich der Gegenstand der Geele bemachtigen; es wird eine neue Leidenschaft rege; Bunich und die hoffnung, die Sache, die man vor hat, schon ju machen.

Endlich arbeitet man aus Geschmack fort, da man bloß

aus leberlegung angefangen hatte.

Ich freue mich auf Ihre Anmerkung über die eheliche Liebe, und wenn Sie auch von meinen Grundsagen abgingen. Sie wissen nun schon, wenn wir Philosophen einmal

ein Spftem im Ropfe haben, fo muß fich Alles danach richs ten, und entweder feine Form annehmen, oder es wird vers worfen. Run, nach biesem Susteme finde ich allerdings zwie schen der Liebe vor der Ehe, und in derselben einen Unterschied. Micht in dem Feuer, noch in der Delikatesse derselben; aber in der Art, sie auszudrucken. Ich nehme wieder meine Gins theilung ju Bulfe. Das, was in der Liebe bloß Begierde ift, und feinen Endzweck ben Genug hat, herricht nothwendig vor der Che. Das, mas in derselben Bestrebung und Gifer ift, und zum Gegenstande mehr des Underen Gluck, als unfer Bergnugen hat, follte in der Che herrichen. Dem jufolge muß nothwendig die Leidenschaft des Liebhabers aufwallend und ungestum sein, denn sie streckt sich erst nach einem Gute aus, welches sie erreichen will; die Liebe des Chemannes ist ruhig und thatig, benn fie arbeitet nur an ber Erhohung und Berschönerung eines Gutes, das schon ihr Eigenthum ift. Ohne diese Ginschrankung ift die eheliche Liebe in Gefahr, tandelnd zu werden, welches sie von ihrem mahren Zwecke eben fo weit abbringt, ale die Ralte.

Ich sage Ihnen alle meine Gedanken, liebe Freundin, als einer Person, die zu meiner größten Vertraulichkeit und ju einer Kenntniß meiner innersten Gesinnungen ein Recht hat. Lautern Sie meine Grundsage, und arbeiten Sie selbst

an der Verbefferung Ihres Freundes u. f. w.

### 183. Garve an eine Freundin.

Ich habe heute einen so heftigen Schnupfen und Ropf, somerzen, daß nichts in der Belt, als die Begierde, Ihnen auch die fleinste und wenn es nur eine minutenlange Unruhe ware, ju ersparen, mich hatte bewegen tonnen, die Feder angufeben. Deffenungeachtet habe ich zwei so liebe, werthe Briefe von Ihnen vor mir, die ich beantworten sollte, und bie mir auch Stoff genug geben wurden, wenn ich nicht heute ju Allem, als zu einem ganglichen Dugiggange, unaufgelegt Menn Gie meine Briefe nicht verfteben, fo ift es immer gewiß meine Schuld. Ich bringe oft meine Gedans ten zur Welt, ehe sie völlig ausgebildet sind; und es ist nachtrich, daß meine Freunde, wenn ich sie ihnen in diesem Zustande übergebe, nicht recht wissen, was sie mit diesen uns geformten Daffen machen follen. Thun Gie an Diefen vers ungludten Geschöpfen die Barmherzigkeit, die Gokrates an ahnlichen Geburten feiner Freunde that; wenn Gie fie nicht gleich bei der Entstehung haben retten tonnen, so geben Sie ihnen wenigstens, so wie fie da find, die erträglichste Figur, bie Sie machen tonnen. Bilben Sie fie aus, erziehen Sie fie; und wenn fie es werth find, fo vermablen Sie fie mit den liebenswürdigen Rindern eines fo fanften und garten Sers lens, und eines fo richtigen Verstandes, als der Ihrige ift. Ich habe diese Materie noch nicht erschöpft. Ich habe mir die Liebe bloß in ihrer Entstehung vorgestellt. Sie sollen nun auch meine Gedanken über ihre Wirkung wissen. Ich sehe schon zum voraus, daß ich in Gefahr komme, meine Schwäche sehen zu lassen, indem ich vielleicht mit meisnen Beschreibungen bei Ihnen, die es empfinden, nicht schließen, was Liebe ist, ungefähr in eben den Rang kommen werde, in welchem bei uns Sehenden der blinde Philosophsteht, der sehr gründlich, wie er dachte, die rothe Karbe durch den Schall einer Trompete erklärte.

Iche, ich fange an, meinen Kopfichmerz zu vergessen, indem ich mit Ihnen rede. Ware der Abgang der Post nicht so nahe, so glaube ich, ich schriebe vier Seiten voll, ehe ich daran dachte, daß ich nur so viel Zeilen schreiben wollte. Erzählen Sie mir boch etwas von Ihrer letten Lekture

u. f. w.

D. S. Romeo und Julie ift nun gebruckt. — Aber Sie muffen bas Stud entweber schon gesehen has ben, ober es noch seben, ebe Sie es lefen.

### 184. Gatve an eine Freundin.

Ihr Urtheil über den Nomeo, und Ihr Wunsch wegen seines Schlusses ist mit meiner Mutter ihrem vollkommen einerlei. In der That, ist der lette Austritt mehr schrecklich als rührend, Julie mehr unsinnig als schwarmerisch, und ihre Liebe mehr Raserei als Leidenschaft. Ich bin begierig, auch von den beiden übrigen Stücken, die in eben diesem Keite stehen, Ihr Urtheil zu wissen. Marmontel's Erzählungen lassen sich vielleicht um desto schwerer in Dramata verwandeln, je ausgearbeiteter schon der Dialog ist. Man kann schwerlich verhindern, daß der Leser nicht die neuen angesetzen Stücke von den alten unterscheite; und man geht gar zu leicht aus einem Karakter heraus, der nicht vom Ansange an unser eigen ist. So geht es, dunkt mich mit der Corally ihrem, der in dem Stücke, die Freundschaft auf der Probezam meisten hervorssicht, und den er zuweilen versehlt hat:

Wersaumen Sie doch ja nicht, Komeo zu sehen, ehe sie fortzgeht. Sie macht diese Rolle unnachahmlich schön; ich seigeht. Sie macht diese Rolle unnachahmlich schön; ich seigeht. Sie macht diese Rolle unnachahmlich schön; ich seigeht, noch einige Grade binzusett.

Aber genug von dieser Materie, die ohnedies schon erschöpft ift. Ich hatte mehr Luft, meinen Streit mit Ihnen, als meine Krittk zu verlangern. Sie wissen noch nicht, wie hartnäckig ich bin, wenn ich mir einmal in den Kopf geseth habe, etwas zu behaupten. Ihr Brief hat mir gefallen; und mit weniger Eigensinn, als ich habe, hatten mich Ihre Gründe verblendet oder überzeugt. In der Verfassung, in welcher ich bin, kann ich noch nicht sagen, welches von beiden. Denn, wenn ich sagte, daß ich ohne Eigensinn hatte mussen übers

jeugt werden, so ware dies eben so viel, als gestände ich ju,

ich hatte Unrecht.

Sie wollen also zwischen dem Liebhaber und dem Ches manne durchaus keinen Unterschied julaffen; und ich bilbete mir ein, ich hatte es recht formlich bewiesen, daß einer fein mußte. Go tann einen die Eigenliebe verblenden! Bielleicht richte ich durch eine Allegorie aus, mas meine Detaphpfit nicht vermochte. — Wenn zuerst nach einer langen Durre, ober am Ende des Winters, Jupiter in einem fruchtbaren Regen in den Schoß der mutterlichen Erde herabsteigt: dann wird auf einmal die ganze Gestalt der Natur geandert. Humen und Gemachse aller Art bedecken die erst nackte Dberflache; die Baume Schimmern von jungem Grun, das nur noch wie ein gartes Moos auf die tablen Aefte gestreut ift; die todte Stille der Natur wird rege und lebendig; Luft und Erde bekommen wieder Bewohner; der Wechsel ift eben fo ploblich, als fchon. — Aber wenn nun diefe erfte Rucktehr ber Natur jum Leben geschehen ift; dann tann der gange liebliche Sonnenschein, und die ichonften erfrischendsten Des gen, durch die er unterbrochen wird, nicht gleich große und gleich merkliche Beranderungen hervorbringen. Im Stillen, ungesehen, wachft nunmehr durch eben die Kraft, die ihn guaf hervorbrachte, der Salm jur Hehre, das Gras jur Staude, und die Bluthe zur Frucht heran. Noch immer empfängt die Erde dieselben wohlthätigen und kräftigen Einflusse des himmels; aber fie kann jest nicht mehr durch fie eine gang neue Schopfung hervorbringen, fie tann nicht mehr die gange Bestalt ber Ratur umandern. - Aber in ihrer geheimen Berkstatt empfångt und nußt sie noch auf eben die Urt den himmlischen Segen, sie verschließt ihn jest in sich, um ihn ben Pflanzen ganz allein mitzutheilen, die sie hervorgebracht hat, und um Korn, Obst, Wein, auf den stilleren Herbst zu bereiten.

Sollten alle folgenden Eindrucke dem erften gleich fein? - Das ist wider die Natur der Seele. Sie selbst, Sie felbft, die die Natur mit der gartlichften von weiblichen Geef len begluckt, Sie murden fich bloß felbst hintergeben, wenn Gie das als eine gemachte Erfahrung anfahen. — Goll die Leibenschaft niemals jum Grundsage, jur Gesinnung wers ben? — Alsbann ift sie unnug und gefährlich. Das frur mende Meer tann nur Schiffbruch und Untergang verursachen, wenn es ohne Aufhören wuthet. Aber wenn der heftige Sturm ju einer noch lebhaften, aber ruhigeren Bewegung ges mafigt wird, dann bringt er das Schiff mit vollen Segeln in den hafen. — Goll die Geele immer nur von einem eine ligen Gegenstande erfüllt sein, wie es die Geele des Liebhas bets ift? - Dann verschlingt und vernichtet Diefer Gegen: fand alle Krafte derselben, er verbraucht alle ihre Fähigkeis ten, und lagt fur alle ihre übrigen Pflichten und Geschäfte nichts, als matte, unwillige und fraftlose Bestrebungen.

Aber wie muß die Liebe sein, auf deren Klugeln der

Geift erhoben, und feiner Bestimmung und feinem Ochopfer naber gebracht wird? Die Geele; beren gange Reigungen und Fahigfeiten fich in einem einzigen wurdigen Gegenftande koncentrirt haben, muß fich von ihm aus auf Alles, was gut, ichon und vortrefflich ift, verbreiten. Er muß das Band fein, welches die Geele an alle ihre Pflichten verknüpft und fie mit Freuden an die Sachen angieht, die fie fonft aus anderen Bewegungegrunden nur mit Biderwillen, oder doch ohne Ber: gnugen, murbe gethan haben. Das Feuer der Liebe muß fich in eine gleiche und fortdauernde Barme verwandeln, die je: ber anderen gutthätigen Reigung jum Reimen hilft, jede tus gendhafte handlung empor treibt, und jeden Widerstand aus dem Bege fidgt. - Roch ein Mal: der Liebhaber und die Beliebte wollen Richts, als fich feben, fich umarmen und fich genießen. Der Chemann und feine Gattin wollen fich und die Welt glucklich machen, und diefen Zwecken zu Ehren ent behren fie jene Bergnugen ohne Murren ic.

#### 185. Barve an eine Freundin.

Beimar, ben 26. November 1788.

3ch habe, liebe Freundin, Ihre mit wenigen Worten fo viel ausdruckende Buschrift vom 22sten gestern Abend erhals 3ch überlaffe es Ihrem Bergen ganglich, Ihnen in feis net eigenen Sprache ju fagen, was das meinige fuhlt. Bas ift das Loos der Menichen in Diesem Leben? 2Bas Was ist der seltenfte Geift? der seltenfte Busammenfing von Talen, ten, die Bereinigung aller Eigenschaften, die einen Mann machen, der eine Bierde der Menschheit, ein Licht feines Zeitalters, eine Wohlthat fur Alle, die mit ihm lebten, war? Wohin lauft endlich das Alles hinaus? — Es ist ein hochst melancholischer Gedante. Wir wiffen wenig oder nichts aus dem Lande jenfeit des Grabes - aber gewiß ift ein andes res Leben, bas uns fur diefes entschadigt - oder bas Schicksal mare gegen manche vortreffliche Menschen gar ju ungerecht. Laffen Sie uns ihm wenigstens bas Einzige, was in unferer Gewalt ift, die arme Urt von Leben, die wir uns teren Berftorbenen in unferem Andenten, in unferem Bergen, in dem vergnugenden Gedanken, daß wir mit ihm lebten, ihn liebten, von ihm geliebt murden, erhalten fonnen, laffen Sie uns ihm wenigstens dieses heilige Todtenopfer ber Freundschaft fo oft, und in fo vollem Dage bringen, als es uns möglich ift.

Mein Haus ist einer ahnlichen Scene nahe. Meine gute Mutter liegt seit ungesahr 8 Tagen auf einem Kransfenlager, wovon sie, allem Anschein nach, nicht wieder aufschnunen wird, wiewohl ihre sehr gute Konstitution der Kunst des Arztes so viel Vortheil verschaftt, daß sie vielleicht noch einige Zeit dauern kann. Die jeht ist das Tröstlichste für uns, daß sie mehr von Schwäche, als großen Schmerzen

leidet, und die Lampe wird, wie es scheint, so nach und nach an Mangel an Del erloschen. Wenn wir uns einmal von den Unfrigen auf immer trennen mussen, so ist ein leichter Tod das Einzige, was wir ihnen noch Gutes wunschentonnen.

Ueber den Antheil, den ich, so lange ich selbst sein werde, an Ihnen und Allem, was Sie angeht, nehme und nehmen werde, viele Borte zu machen, ware eine unserer nun bald vierzigiährigen Freundschaft unwürdige Handlung. für jest sage ich also nichts weiter, als daß ich, in Erwarung naherer Aufschlusse über Ihre Lage und den Plan Ihre thunstigten Lebens, nie aufhören kann noch werde, mit der aufrichtigsten und wahresten Theilnehmung, Ergebenheit und Berehrung zu sein, liebste Freundin

Ihr alter treuer Freund und Better.

#### 186. Garve an eine Freundin.

Beimar, ben 9. Januar 1789.

Schon seit drei Posttagen war an jedem eine Stunde, die Ihnen, liebste Freundin, gewidmet sein sollte, und alles mal kam ein unvermuthetes Hindernss, und bemachtigte sich des Rheildens meiner dermalen sehr enge zusammenziehens den Zeit, das Ihnen bestimmt war. Auch heute ware es beinahe eben so gegangen; denn eben da ich die Feder in der Jand hatte, einen Brief an Sie anzusangen, kam Morik (der seit einigen Wochen sich bei uns aushalt, um von seiner Reise nach Italien bei seinem zu Rom gewonnenen Freunde Göthe auszuruhen) und brachte mich, auf die anzgenchnste Weise von der Welt, um die Ihnen bestimmte Stunde. Damit es nun kunftigen Montag nicht wieder soghe, eile ich, Ihnen wenigstens noch die Augenblicke zu gesben, die mir noch übrig sind, und Ihnen vor Allem für die zwei letzen Vrieschen zu danken, womit Sie mich seit metznen letzeren beschenkt haben.

Aus dem einen habe ich zu meinem großen Vergnügen abgenommen, daß Ihre Lage so beschaffen ist, daß es nur von Ihrem Willen und einem Arrangement, wozu Niemand einen besseren Plan machen kann, als Sie selbst, abhangen wird, um den Abend Ihres Lebens in einer schönen angesnehmen Ruhe zusrieden hinzubringen — aus dem anderen, daß Sie entschlossen sind, um die Zeit der Leipziger Messe nach Beimar zu kommen, und einige Wochen hier zuzus bringen. Wie erfreulich für mich der Gedanke ist, beste Sophie, Sie nach 10 Jahren Trennung, nach so Vielem, das in dieser Zeit mit Ihnen und mir vorgegangen ist, wieder zu sehen, und die Erfahrung zu machen, wie und Beisder, bei einem so lange gewünschten und durch so langes knibehren erkausten Wiederschen, zu Muthe sein wird, verzuche ich nicht, Ihnen zu beschreiben, weil ich's nicht kann, und Sie es nicht bedürsen.

Alles, was ich barüber zu fagen habe, fann fich blog auf außere Umftande und auf den Wunfch beziehen, daß die Beit, die Gie in Beimar leben wollen, fo gewählt werden tonne, wie es fur Sie und fur mich, als die dabei am meis ften intereffirten Theile, am besten fein mochte. Rommen Sie in einer Zeit, wo ich mit Arbeit überladen bin (und das bin ich, leider! diefen gangen Winter und Fruhling durch bis gegen Ende des Junius), so wird mir nur wenig Zeit ubrig bleiben, von Ihrem Dasein einigen Genuß ju haben. Gefest auch, daß Sie dabei nicht viel verlieren, fo bin ich hingegen nicht so uneigennusig, über das, was ich verliere, gleichgultig ju fein. Mus diefen und anderen Ruckfichten febe ich es also freilich nicht so gern, daß Ihre Reise zu uns mit der Leipziger Meffe so genau gusammenhangen foll, und, um Ihre Gegenwart defto bester genießen zu konnen, hatte ich lieber noch ein paar Monate langer barauf warien wollen. Doch vielleicht andert fich indeß dies ober das; vielleicht ift es auch in Ihrer Gewalt, Ihren Aufenthalt in Beimar, wofern er Ihrer Vorstellung einigermaßen entspricht, zu verlangern - turz, wir haben noch Zeit, von der Sache gu fprechen, und auch dies wird fur mich ein intereffanter Ges genstand der Korrespondenz sein, ware es auch nur, weil es mir den Schonen Traum des Wiedersehens immer mahrer gu machen dienen wird. Das ich Ihnen letztmals von meiner lieben Mutter Schrieb und das Siegel diefes Briefes gufame men genommen, hat Ihnen ichon gefagt, daß Sie die alte Freundin Ihrer Jugend, von der Sie in den Jahren 1750 und 51 beinahe eben so enthusiastisch, wie von ihrem Sohne geliebt wurden, nicht mehr bei uns antreffen werden. Gie entschlief den 27sten des vorigen Monates nach einem Krankens lager von 5 Wochen, wo Entfraftung die haupturfache ber Krantheit und des Todes war. Wenige Tage ausgenommen, war ihr Zustand immer sehr leidlich — eine Art von ziemlich gutartiger Rindheit - ihr Glaube machte fie felig fie hatte fonft immer wonnevolle Traume und Ersfcheinungen, und fehnte fich fehr nach dem Aus genblice, den fie mit der lebhafteften Gewißheit als den Uebergang in ein höchst glückliches Leben betrachtete - eine Gewißheit, die auch in ihren Gesichtszügen, als sie todt war, sich auszudrüt: ten Schien. - Huch dies, meine Freundin, wird einft ein Gegenstand unserer mundlichen Unterredung fein. zwischen leben Sie so gesund und wohl, als es Ihnen mit jeder Regung feines Bergens munichet Ihr unveranderlicher alter Freund.

# 187. Garve an eine Freundin.

Den 19. Marj.

Wenn ich jest nicht mehr als gewöhnlich beschäftigt ware und wenn ich nicht ben Zeitpunkt immer naber fom-

men fabe, in bem ich Gie wieber feben foll: fo mirbe ich es mir felbft nicht vergeben, bag ich Gie zuweilen auf meine Briefe einen Posttag langer warten laffe, als es unserem er ften Vertrage gemäß ift. Ich konnte zwar fagen, es ware Rache. Aber ich finde nichts bavon in meinem herzen: und wenn Sie mir auch noch feltenere und furgere Briefe fchrie-ben, so wurde mich doch mein eigenes Vergnugen nothigen, an Gie ju fchreiben. Es ift alfo nicht Borfat, fondern Uns vermogen, wenn ich mir biefes Bergnugen juweilen verfage. Ein Unvermogen, welches (erlauben Gie mir, das ju fagen) ich bei Ihnen nicht vorausseten tann, da Sie mir felbft verfichern, daß Ihr Umgang eingeschrankter als jemals ift, und

Ihre Geschäfte fich boch nicht haufen konnen. Aber um Ihnen eine Probe von meiner Uneigennugige keit zu geben: so muß ich Ihnen gestehen, bag, wenn ich gleich juweilen dadurch eines Theiles Ihres Andenkens, ja sogar Ihres personlichen oder schriftlichen Umganges (nur nicht Ihrer Freundschaft) beraubt sein sollte; ich Ihnen doch einen etwas ausgebreiteteren Umgang munschte, und zwar vor-

nehmlich unter Ihrem eigenen Gefchlechte,

"Unter meinem eigenen Gefchlechte? wie fonnen Gie mir etwas munichen, wovon ich Ihnen fo oft gefagt habe, daß ich es nicht ju meiner Gludfeligfeit rechnen murbe, wenn ich es hatte?"

Aber wollten Sie mir wohl noch einmal die Ursache wiederholen, warum Gie es nicht darunter rechnen? "Bas habe ich nothig, Ihnen das erft ju fagen? Sollten Sie nicht wiffen, wie leer ber Umgang mit den mehrften Frauens simmern ift; wie wenig, fich mit" - ihnen anfangen läßt, wol len Sie fagen. Bum Unglud mahr genug! Aber warum wollen Gie nicht baran arbeiten helfen, daß ihr Umgang lehr: reicher werde, daß fich mehr mit ihnen anfangen laffe? Bas murde aus dem niedrigen Theile unseres Geschlechtes, oder des menschlichen Geschlechtes überhaupt werden, wenn sich der edlere Theil demselben entziehen wollte, und ihm mit feis nem Umgange jugleich die Mittel benahme, ihm abnlich ju

"Aber ich habe nicht eben den Beruf, und auch nicht bas Bermogen, eine Berbefferin ju fein. - Ueberdies, mogu bes barf ich den Umgang? Ich habe meinen Gatten, den ich liebe, und die Stunden, die er nicht bei mir ift, find gut genug mit der Erwartung von ihm ausgefüllt; wenn noch ein fleis nes unbefriedigtes Berlangen in meinem Bergen übrig mare, so murde die Freundschaft von zwei oder drei Freunden meis

nes Mannes es doch ganz ausfüllen. Und endlich —"
Und was endlich?

"Sie wiffen, ich liebe meinen Mann über Alles - ich wunfche, daß er mich über Alles liebt -"

Und was denn also? —

"3d wurde es nicht leiden tonnen, wenn eine meiner Freundinnen ihm eben fo gut gefiele, bag ich nicht mehr ges wiß genug fein tonnte, daß feine Frau ihm noch beffer ge: fiele.

Mich dunkt, Sie murden (wenn Sie mir meine Freis muthigfeit vergeben wollen) diefen Bewegungsgrund nicht gulest angeführt haben, wenn Gie ben ftartften batten querft anführen wollen.

"But! laffen Gie es fein, daß es der ftartfte ift. ich bin eifersuchtig; und man kann gar nicht lieben, ohne eifersuchtig zu fein. — Ich kann sogar teine Freundschaft fur echt halten, die ihren Freund so ruhig mit Vielen theilen tann. Huten Sie sich, daß nicht Ihr Rath, meinen Umsgang zu erweitern, mich argwohnen laßt, daß Sie ihn nicht mehr fo eifrig fur fich felbft munichen."

Das tonnen Gie im Ernft nicht benten; - noch viel

weniger, wenn Sie meine Grunde horen.

"Und diefe Grunde?"

Mur noch einen Mugenblick Geduld! Sagen Gie mir, haben Gie nicht gehort, daß die Matur mit jeder Reigung, bie fie uns giebt, ober mit jedem Bergnugen, bas fie uns genießen lagt, eine andere Absicht habe, ale bies Bergnugen selbst?

"Ums Simmelswillen! fo weit muffen Gie ausholen? Sie werden boch nimmermehr die halbe Metaphyfit abschreis ben muffen, um mich zu bewegen, daß ich ein halb Dugend

Rartaffen in meiner Stube jufammenbringe."

Mun gut alfo, wenn ich Gie nicht mit der Uebergeu. gung überrafchen tann, fo will ich feben, ob ich mit offen: barer Gewalt gewinne. — Sie find eine Chegattin, aber zugleich ein Frauenzimmer und eine Mutter. "Ja, eine Mutter! und eben deswegen, weil ich diefen fußen, ehrmurs digen Namen trage, brauche ich weniger als jemals eine Ses fellschaft, die mir bloß die Zeit vertreiben foll. Deine Bil helmine und mein Dann werden mir bald die Stelle der gangen Belt erfeten. Aber ein Frauenzimmer auch, fagten Sie, mar' ich; was foll das jur Sache?"

Als Frauenzimmer muffen Gie nothwendig die allers vertrautefte Freundschaft, die möglich ift, nur mit einem

Frauenzimmer haben konnen.

"Und die Urfache davon?" D hatten Gie nur erft diefe Ihnen verwandte Geele unter Ihrem eigenen Gefchlechte gefunden; fennten Gie nur erst das Frauenzimmer, das wurdig mare, Ihre Freundin zu fein: dann murden Sie mir die Frage felbst beantwor-ten. O, wie glucklich murde ich fein! Ihre Bertraute murde auch meine Freundin fein. - Sie tennen Julie und Claire; Clariffa und Save. Sagen Gie mir, mare es moglich. daß eine von Beiden an die Stelle ihrer Freundin einen Freund

gefett hatte, ohne daß boch das Wefen ihrer Freundschaft gerfibrt mare?

"Bie? also giebt's gar teine Freundschaft unter den beis

ben Geschlechtern? Also sind Sie nicht mehr mein Freund?" Richt so hisig, liebste Freundin! Ich denke nicht, daß ich unfere Freundschaft herunter fete, wenn ich fage, daß es noch eine hohere giebt, - aber feine hohere, wenn die Bahl wieder auf eine Mannsperson fallt. - Wenn ich aber einem Frauenzimmer den Vorrang gebe, fo dente ich, ich bin bloff großmuthia, nicht faltfinnia,

"Gut, eine Freundin ließ ich mir gefallen, eine gang vertraute Freundin, wenn ich fie hatte. Aber wozu der Ums

gang mit Vielen ?"

Um diese Eine barunter ju finden. Muß man nicht erft mahlen können, ebe man sich entschließt?

"Und bann - ale Mutter, fagten Sie auch, mußte ich mit Frauengimmern Umgang haben. - Gine beständige Berstreuung ist also wohl ein gutes Mittel, seine naturliche Pflicht ju erfüllen?"

Rein, das größte Binderniß, glaube ich. Aber nicht ale

ler Umgang ift eine Zerftreuung, die schablich mate.

"Aber fagen Sie mir boch den Mugen, den mein Rind

bavon haben tonnte."

Ich muß Ihnen gestehen, ich bilde mir ein, jur Erzies hung eines jungen Frauenzimmers ift der Umgang mit Pers sonen ihres Alters und ihres Geschlechtes nicht bloß nuglich, . sondern nothwendig. - Es wird fonst nicht Frauenzimmer genug; es verliert etwas von dem Karafter, und alfo auch von den Unnehmlichkeiten seines Weschlechtes; es nabert fich dem unfrigen, ohne dadurch mehr zu gefallen. Wie fann aber eine Mutter ihrer Tochter eine Gefellichaft von ihrem Alter und Geschlecht verschaffen, wenn fie felbst feine hat.

"Meine Tochter foll in meiner Gefellschaft lieber fein, als in der Gesellschaft der gangen übrigen Belt. Mein Ums gang muß ihr, wenn ich andere es verftehe, eine Mutter gu fein, den fehr leicht erfegen, den ich ihr nicht werde schaffen Und ich hoffe, mein und meiner Freunde Unterricht wird fie alles das lehren, mas Gie fie aus dem Umgange wollten lernen laffen." D liebste Rreundin, wer wollte wohl baran zweifeln, baß Gie nicht die beste Mutter fein murben, ber Sie fennt? Ich wollte auch Ihrer Tochter feinen anderen Lehrer jugefteben, als Gie. Aber, um feine Sitten ju bilden; um den Menschen mit einer gewiffen Dreiftigkeit unter die Augen feben zu konnen; um von allen feinen guten Gie genschaften in der Welt Bebrauch maden gut tonnen, beren man fich in feinem Rabinet bewußt ift; dazu gehort, daß man die Menschen bei Zeiten kennen lerne: daß man viele Mufter vor fid, habe; daß man weiß, was fur einen Grad von Boll: fommenheit in der Welt gemeiniglich angetroffen und gefore

[ 15] Rumpi's Briefc.

bert werbe; und daß man — foll ich es fagen? — das Zustrauen auf fich felbst burch die ofteren Beweise von ben Schwachheiten Anderer vermehrt.

"Alfo febe ich wohl, meine Bilhelmine wird eine Bers

umlauferin werden muffen, wenn fie Ihnen gefallen foll."

Nicht so gang und gar. Sie verstehen mich bester, liebste Freundin, als Sie mir es gestehen wollen. — Mußte ich entweder Sie hochachten, oder sehr eigennußig sein, wenn ich nicht einer Person, der ich Verdienste guschreibe, so vielen Einfluß auf Andere, eine so große Sphare ihrer Wirkssamkeit, als möglich ist, wunschen sollte!

Da haben Sie eine kleine Probe von einem der Gedankengespräche, mit denen ich meine Entfernung von Ihnen zu vergessen suche. Wenn es Ihnen nicht ganz mißfällt, so will ich mich ofterer unterstehen, Ihnen die Unterredung zu erzählen, die ich ohne Ihr Wissen und Willen mit Ihnen

gehalten habe.

Gellert's Bild habe ich durch hubern sechs Mal betommen, und unter Freunde ausgetheilt. Danken Sie dem Herrn Bause dafür, wenn Sie ihn sehen. Er wird unser zweiter Wille werden. Und nun möchte ich doch wissen, ob Jerr M. Neiz noch unter den Lebendigen ist. Ich glaube, daß ich meine Freunde öfterer aus meinem Grabe, wenn ich gestorben wäre, besuchen wurde, als er aus seinem Kabinet thut. — Lesen Sie doch: Vergleichung des Justandes und der Kräfte der Menschen mit dem Justande und den Kräften der Thiere u. s. w.

# 188. Garve an eine Freundin.

Ich bin in der That über das Ausbleiben Ihrer Briefe ein wenig unruhig gewesen. Das kann Ihnen M. Reiz aus dem Briefe sagen, den ich an ihn beigelegt habe. In einer solchen Verfassung war es wirklich grausam, doch Ihr Brief selbst ist so voll Freundschaft und Gute, daß ich nicht mehr daran denken kann, wie sauer ich mir ihn verdient

habe.

Gellert hat den Ausspruch gethan. Ich weiß, Siewerden es selbst billigen, daß ich ihm diese Entscheidung
übertragen, oder daß er so entschieden hat, sobald Sie sich
in meine Verfassung seigen. Stellen Sie sich einen Menschen vor, der nach zwei verschiedenen Gegenständen zugleich
getrieben wird. Vor sich sieht er ein Ziel, welches er gern
erreichen mochte, und nach welchem zu laufen er von alten
Athleten, die seine Starke oder Geschwindigkeit besser als
er selbst zu kennen glauben, aufgemuntert wird. Schon ist
feine Seele, schon sind seine Muskeln in einer Vewegung,
die er noch seinen Füßen nicht hat geben können; er steht
zitternd und unruhig, und erwartet das Zeichen des Auf-

bruches. Un beiben Seiten der Schranken fieht er Freunde, die ihm gurufen, ihn aufmuntern, und ihm auf alle Falle ihre Gludwunsche, oder ihr Mitleid versprechen. Muf der entgegengesetten Seite fieht man Mutter, Ontel, alle nas firlichen Freunde des jungen Kampfers, mit einem gangen Rreife von erworbenen Freunden, die fich immer weiter und weiter von der Laufbahn entfernen, und ihm gurufen, gu ihe nen ju kommen, und noch fur immer oder fur eine Beile mit ihnen zu gehen. Der junge Mensch ift unentschlossen, vers wirt, angfilich. Unterdessen geht die Zeit immer fort. Der Augenblick, wo das Zeichen jum Lauf gegeben werden soll, nabert sich; seine Freunde entfernen sich immer weiter und vermehren ihre Zurufungen. Was kann naturlicher Weise der junge Mensch thun? Nachdem er eine Zeit lang beides ju vereinigen gesucht, bald fich nach dem Biele ausgestreckt, bald feine Freunde guruck zu halten gesucht hat; und durch entgegengeseite Bewegungen, die einander wechselweise auf heben, in eine Art von Unthatigfeit und Leblosigkeit gekoms men ift; wird er nicht alsdann einen alten Kampfer, besonders den, der ihn zuerst aufgemuntert hat, sich in die Schranken zu ftellen, fragen, wie lange noch Zeit zum Aufbruche sei, und wie weit er noch die Seinigen begleiten knne? — Und werden die gutigen Freunde, die ihn an den Schranken erwarten, wohl unwillig sein, wenn er diesem Ausspruche folgt, und sich aus einer solchen Verlegenheit teift?

Meine Allegorie ist viel zu lang, denn sie hat mir zwei Dritheil von dem Plate genommen; den ich noch zu ganz anderen Sachen bestimmt hatte. — Wenn ich nicht jeho über meiner Disputation arbeitete, so würde mich nichts hindern, den zweiten und den dritten Bogen zu nehmen. Aber jeho muß ich wirklich ein Wirthschafter mit meiner Zeit sein. In 3 Wochen, so viel ich jeho voraussehe, denke ich abzureisen. Ersteuen Sie mich unterdessen oft mit Ihren Vriesen, und machen Sie mir, oder bestätigen Sie mit vielmehr die Hossinung, daß ich Sie nicht nur so freundschaftlich, so zärtlich, wie Sie mir gewesen sind, sondern auch gesund, munter

und frohlich antreffen werde u. f. w.

# 189. Garve an eine Freundin.

6 . . a, ben 3. Mai 1767.

Ich reise diesen Augenblick von hier nach S. burg. Dort erwartet mich Hr. M. und mit ihm — das Angernchmste, was ich in meinen gegenwärtigen Umftänden ersbalten könnte, Ihre eigene Gegenwart ausgenommen.

Ich fange an, bas Leben als eine lange und oft beichwerliche Reife angufehen, auf det wir von einem hohrern fahrer geleitet werden. Bon Zeit zu Zeit kommen einige

angenehme Ruheplate, wo wir und nur erholen follen, und wo wir gang und gar zu wohnen wunschen. Ihr Saus und Ihre Gesellschaft war einer von diesen. Ich fing schon an, in demselben zu vergessen, daß ich bloß zur Kortsekung meiner Reise gestätet werden follte. Es tommt der fürchter-liche Befehl zum Aufbruche. Ich verlasse in einer Art von Betäubung den angenehmen Aufenthalt. Endlich fommt meine Empfindung wieder; aber nur um mich meinen Bers lust fublen zu laffen. Lange, lange febe ich mit einer zaus bernden Sehnsucht nach dem gewunschten Orte gurud, indeß ich mich immer mehr von ihm entferne. Dort, bort, fagte ich, ist meine Freundin, und ich reise nach der entgegenstes benden Gegend. Bon einem unbefriedigten Berlans gen jur Odwermuth ift nur ein Odritt. Endlich verlieren fich alle diefe schmerzhaften Ideen in dem Gedanken an meinen großen und gutigen Unfuhrer. Er ift jugleich ber Rubrer meiner Freundin. In ihm, unserem gemeinschaftlichen Bater, vereinigen fich wieder unfere Scelen, wenn fie auch burch noch fo weite Entfernungen von einander getrennt find. So ift ber Schmerz oft unfer Lehrer, und eine menschliche Seele, Die niemals traurig gewesen ware, mußte gewiß lafterhaft fein.

Die Pferde find angespannt, Alles ift fertig. Ich schreibe mitten unter dem Geräusch. — Ich bin unaufhörlich

ber Ibrige.

# 190. Garve an eine Freundin.

Allemal, wenn ich mich niederfete, an Gie ju ichreiben, ift mein Ropf von Gegenständen, die alle geschrieben sein wollen, so voll, daß ich über der Wahl endlich den größten Theil davon vergeffe, ober mein Brief und die Zeit ichon gu Ende ift, wenn ich noch taum über den erften Dunkt hinaus Indem ich aledann den Brief ichliefe und es empfinde, wie wenig ich Ihnen gefagt habe, und wie viel ich Ihnen noch ju fagen hatte; fo argere ich mich uber ben elenben Ere fat, ben ein furger faum angefangener Brief fur ben Ums gang mit einer folden Freundin, wie Gie find, thun foll. 3ch thue mit dem Rinde in Beigens Liede den Bunfch :

D, wenn ich boch ein Bogel mare, So schnell und federleicht, Der über Berg' und Thaler bin 3m Augenblicke ftreicht! Dann flog' ich über Land und Gee, Durchreifte jeden Ort zc.

Bald - wo benn? Gewiß nirgends, ober boch nirgende ofterer, ale bet Ihnen. Bas fur einen fleinen freundlichen Schrecken murbe ich Ihnen nicht abjagen, wenn ich, ehe Sie es sich verfahen, den gegenüberstehenden Stuhl

an Ihrem Fenster einnahme, indem Ste an dem anderen sien. Ich sche schon zum voraus, ich wurde kein Wort vorbringen konnen, ich wurde stammeln, und wenn ich meine Stimme wieder hatte, so wurden es nur gebrochene Laute

fein, Die ich vorbrachte. -

Weg, angenehme Schwärmerei, die geschwind genug meine Einbildungstraft ganz anfüllen, und dann aus meinem Briefe alle wichtigere Gegenstände verdrängen könnte! — Nun hab' ich mir in meinem Kopfe gewisse Punkte geordnet, unter welche dieser Brief gebracht werden soll. Aber ich sage sie Ihnen nicht zuvor, die ich erst sehe, wie viel ich davon zu Stande bringe. Sage ich jeko nur wenig, so können Sie immer glauben, ich habe nicht mehr schreiben wollen, da Sie senst hätten denken mussen, ich hätten denken mussen den konten mit ver eine seine mit den kan den kan den konten mehr schreiben können. Also zur Sade:

Querst fragen Sie mich in Ihrem vorletzen Briefe, ob ich Ihre Briefe aushebe? Die Frage wurde fast eine kleine Beleidigung sein, wenn ich nicht, die Wahrheit zu sagen, abnliche Beleidigungen auf meiner Rechnung hatte. Meine Mutter ist die Depositarin davon, so wie von Ihren Portraits. — Also wolken Sie diese wirklich wieder haben? Ich bin in der That so unverschämt gewesen, sie für ein halbes Geschenk anzusehen. Unterdessen, wenn Sie über das Portrait Ihres Gemahls Herr sind, so sind Sie es doch nicht über das Ihrige. Ich werde Ihnen das erstere zur ukschischen, wenn Sie es so besehlen, aber ich werde dadurch mein Recht auf das andere nur verstärft glauben. Meine Mutter, die Sie wahrhaft liebt, würde an dem Schwerze Theil nehmen, den es mich kosten zu geben. Indessen, das die Gelegenheiten, so muß ich Ihnen nur sagen, das die Gelegenheiten, solche Sachen zu schiefen, unsch so halbs sind, zu sagen, das die Gelegenheiten, solche Sachen zu schiefen, zu sagen, das die Gelegenheiten, solche Sachen zu schiefen, zu sagen, das ich keine gehabt habe. Sehen Sie, eine andere kleine Beleidigung in Ihrem vorletzen Briefe, die ich ungeahndet gelassen habe.

Aber nun auf Ihren jesigen zu kommen, ber so voll Freundschaft und gutem Herzen ift, und der mich wurde zu Ihrem Freunde gemacht haben, wenn ich es noch nicht ware; so muß ich nur Ihre so große Demuth ein bischen schelten. Sage nur deiner Freundin, sagte meine Mutter, indem sie Ihren Brief las: Eine Frau, die eine so eble Leude an einer guten Handlung haben konnte, als die ist, die sie in ihrem Briefe erzählt, kann vieler anderen Borzigge entbehren. Glauben Sie nur, dieses Perz, welches Ihnen der Hinnnel gegeben hat, ist immer das größte Gerschen, welches er einem Sterblichen machen kann. Ohne biese Perz ist der Verstand ein bloßes blendendes Licht ohne Barme, und die Schönseit eine unbedeutende Form. Aber

vieses Herz kann ber Schönheit und selbst hoherer Einsichten entbehren, und boch immer noch, nicht bloß liebenswürdig, sondern verehrungswerth bleiben. Wenn aber diese glückliche Werbindung zwischen Empfindung und Einsicht, zwischen dem Kopfe und dem Herzen vorhanden ist, die ich in meiner Freundin sinde und hochschäfte, wenn der eine der Diener ist, die gutthätigen Absichten des anderen auszusühren: dann kann das Glück immer seine übrigen Güter zurückhalten; die Natur hat ihm schon genug vorgearbeitet, um in jedem Unstande, in jeder Verfassung, selbst unter den Beunruhigungen, die eine Folge dieser Eigenschaften sind, die Person selbst glücklich, und Andere zu ihren Verehrern und Freuns

ben ju machen.

Um Sie nun in Ansehung meiner in Ruhe zu stellen, so muß ich Ihnen sagen, daß, ob ich gleich noch teine Nachricht habe, ich doch die Sache für entschieden halte, und auch recht zufrieden damit bin, daß sie entschieden ist. — Wenn man bei einer Reise in der Nacht lange Zeit, ohne seinen Weg zu sehen, fortgegangen ist, und nicht gewußt hat, ob man nicht vielleicht in fremden und unwegsamen Wisten herumirrt; wenn dann auf einmal ein aufgehender heller Stern und zeigt, daß wir, ohne es zu wissen, noch immer auf dem rechten Wege sind, und, von einer unsichtbaren Hand geleitet, unvermerkt dem Ziele unserer Bestimmung näher kommen: dieser Freude ist diezenige gleich, die man sübst, wenn man mitten unter dem Jusammenlauf mannigsfaltiger und uns oft unangenehmer Begebenheiten, einen einzigen fortgehenden Plan erblickt, der mitten unter diesen verzichlungenen Irrgängen immer fortgesest worden ist, und durch alle die Hindernisse, die uns beunruhigten, nicht aufgehalten werden konnte.

Ich kann Ihnen nicht bas gange Rathfel erklaren, wie ich ju dieser Betrachtung komme. In ber That aber glaube ich Ursache ju haben, gufrieden ju fein, wenn ich dem Die

nister mißfallen habe u. s. w.

# 191. Poung an Rlopftod.

1.

Wie viele Verbindlichkeiten bin ich Ihnen schuldig, mein theuerster Herr Klopstock, für die so freundliche, wiedershotte und unverdiente Aufmerksamkeit, welche Sie einem Kremden beweisen, fremd ihrer Person, aber nicht Ihrem Ruf und Verdienste. Der arme Hohorst hat mich noch naher damit bekannt gemacht.

Wenn es ihm mit Ihrer Hulfe gelang, fich an bem Felfen im Strome ber Zeiten fest zu halten, wie muß er jett von allem bem Dank überfließen, den er seinem Freunde auf Erden schuldig ift, mitten unter den Freuden bes

himmels! Seine Feinde flohen vor ihm, aber ihr Bundes, genoß, das Fieber, wollte ihm nun einmal nicht Quartier geben. Er erschien im Besit der liebenswürdigsten Eigenschaften, und er ist hingegangen in der Blume der Jugend. Und ich bin noch am Leben? Menschlichkeit verbindet mich wohl zu sagen, daß ich den Sterbenden bemitleide. Iber mein Alter und meine Schwächen nothigen mir das Geständniß ab: ich beneibe den Todten.

Ich erhielt von Ihnen, mein Berr, noch teinen Brief vor diesem. Aber ich werde es als eine Ehre für meinen Namen betrachten, und als ein Bergstärfungsmittel bei der Abnahme meiner Kräfte, wenn ich in Zukunft fernere Besweise dieser Art von Ihrer Gewogenheit erhalten sollte.

Gott der Allmaditige lohne mit dem glucklichsten Gelingen Ihre frommen und ruhmlichst bekannten Anstrengungen jur Verherrlichung seines Namens; aber dann krone er Sie auch mit dem Segen, welcher machen kann, daß Sie auf alle Beifallsbezeigungen der Welt mit Geringschatzung bliden.

Mein Brief mare langer gewesen, mare meine Gesund, beit besser. Gonnen Sie mir beshalb, wurdiger Herr, Ihre Bergebung und eine Furbitte in Ihrem Gebet

Den 27. Oftober 1757. Bellingn in Berfordtibire.

Ihrem verbundensten, gehorsamen und ergebensten Diener.

# Machschrift.

Sie sind so gutig gesinnt, meine Freundschaft zu munschen, mein theuerer Herr Klopftock. Sie haben mein Herz, und es wurde zu den größten Segnungen meines Alters geshten, wenn ich Sie umarmen könnte, bevor ich sterbe.

Nicht willens, einen so freundlichen Korrespondenten so schnell zu verlassen, muß ich mir eines Anderen Hand borgen, um weiter fort zu kommen, und Sie konnen begreifen, wie naturlich es mir darum sein muß, meinen Brief von dem Kande der Ewigkeit zu datiren. Wie lange es noch dauern mag, bis der große Beherrscher der Ewigkeit und der Zeit mir gebieten wird, vom Stapel in See zu gehen, ist ungewiß. Aber sei es früher oder später, wie im Himmel, so auf Erden, geschehe sein gescgneter Wille. Ich bin froh, daß ich einmal an Einen schreiben kann (wie selten zu sinden), der solchen Gedanken Geschmack abgewonnen hat, die nicht gewürzt sind mit dem allgebietenden Interesse der Welt, das heißt, der für Dinge Sinn hat, die, wenn man sie Einmal kostete, alle Herrschaft, allen Besit der Erde, ja selbst die Kraft des Eenius, wäre sie auch der Ihrigen gleich, ungenießbar und von unbedeutendem Werth sinden lassen. Gott besohlen, mein wärdiger Derr, Gott besohlen!

2

Ich gruße Sie herglichst, mein theuerer herr Rlopstock, Sie und Ihr anderes liebensmurdiges Gelbft. Thre ver bindlichen Bufchriften fanden mich ju Bath unter einer Menge anderer Menfchen, die mit mir bort beffere Gefundheit fuchs ten, und bis es dem gnadigen Simmel gefallt, mir bir meis nige wiederherzustellen, bin ich gang unfahig, Ihre freundlichen Briefe so zu beantworten, wie ich es wunsche, wie ich es sollte. Bis dahin denn gonnen Sie mir Ihre Verzeihung, und nehmen Gie die aufrichtigften Bunfche meines Bergens hin, wie auch meine heißesten Gebete jum himmel, fur Ihre volle Zufriedenheit diesseits des Grabes, und fur Ihre volltommene Bluckfeligkeit auf einem funftigen, weit befferen Schauplage, auf dem der Ewigkeit. Ermeffen Gie auch nicht die Große meiner Ehrerbietung gegen Gie, fondern nur meiner Rranflichteit, aus der Rurge diefes Briefes, und feien Gie vollkommen verfichert, daß ich bin und immer fein werde, mein Theuerster, fo weit als 3hr beruhmter Name es perfonlich unbefannten Freunden nur erlauben fann, Ihr

Bath in Sommerseishire, ben 30. Dec. 1757. liebevoll ergebenfter gehorsamfter Diener.

#### 192. Barve an Beife.

Den 26. Januar 1788.

Geftern habe ich den Tod unferes lieben Bollitofer's erfahren. Diefer Borfall gehort unter Die recht ichmerghafe ten für mich und meine Mutter. Er war unser mahrer Freund; er war ein außerst schabbarer Mann, und er harmonirte mit mir inebesondere in Absicht der Philosophie, die wir Beide liebten. Gein Meußeres mar bismeilen etwas falter, als ich es wunschte, aber von Zeit zu Zeit kamen Blicke von tiefer und inniger Empfindung jum Borscheine, die eis nem die vollkommenste Zuversicht auf seine Freundschaft eine fissten. Es war wirklich in ihm ein unter der Asche glimmendes, und nicht wenig hestiges Feuer. Dies hat sich bei manchen Auftritten feines Lebens gezeigt. Dies hat auch julest feinen Rorper verzehrt. Er flagte mir ichon vor eis nem Jahre, daß bas Ruhrende feiner eigenen Borftellungen, besonders auf ber Rangel, ihn in fo heftige Bewegung brachte, die er nicht zu überwinden mußte, und daß der Greir damit ihn außerst entfraftete. Wer hatte Dies von einem fo ruhigen, und felbft etwas falten Manne erwartet? Aber fo lange fein Korper ftart mar, unterdruckte oder vers barg er feine Empfindung, theils aus Grundfagen, theils vielleicht vermoge gemiffer anderer Unlagen feiner Geele, oder vermoge feiner fruheren Erziehung und Gewohnheiteit. Nachdem sein Nervengebäude schwächer ward, und er diese Herrschaft über seine Sefühle, die er in einem hohen Grade besaß, um etwas verlor, kamen diese zum Vorscheine, und man sah, bei Selegenheiten, den äußerst empfindsamen und

ber ftartiten Rubrungen fabigen Dann.

Seine Asche ruhe sanft! Er hat Gutes in der Weltgethan; er hat sich gewiß noch sorgkältiger von allem Bosen rein gehalten. Seine Aufführung ist standhafte, gleichformige Ersüllung dessenigen gewesen, was er sür Psticht erkannte. Für mich ist der Verlust unersesslich. Die Hoch achtung dieses oder jenes würdigen Mannes kann man sich wielleicht noch immer erwerben. Aber zur Freundschaft geshert Umgang, — und zwar Umgang in früheren, oder doch in mittleren Jahren. Unter den Gelehrten meines Zeitalters insbesondere sind nur Wenige, deren Geschmacke und Denkungsart ich nahe genug komme, um ihnen recht lieb zu sein. Sie, mein Theuerster, sind jest an der Spige allermeiner auswärtigen Freunde, deswegen habe ich auch gegen Sie mein Ferz ausschütten wollen. Verichten Sie mir doch bald einige genauere Umstände seiner lesten Krankheit und seinige genauere Umstände seiner lesten Krankheit und seines Todes. Hat er viel gesitten? — Möchte doch diese leste Noth auch von uns leicht überstanden werden!

### 193. Engel an Beife.

Berlin, ben 14. Juni 1776.

Ich schreibe Ihnen, mein theuerster Freund, in einem Augenblicke, wo ich nicht im Stande bin, Ihnen irgend etwas Artiges zu sagen; denn, wenn ich auch sonst nicht ganz ungeschieft dazu ware, so wurde mich doch die erdrukstende Gewitterhiße, unter der ich schmachte, ganz und gar dazu unfähig machen. Gleichwohl, da ich von Herrn Gulicher, dem Ueberdringer dieses Briefes, hörte, daß er in Leipzig auch Sie besuchen wurde, und sich auf Sie vorzugslich freute, so machte die bloße Erwähnung Ihres Namens und ein kleiner Neid auf Herrn Gulsicher, daß er Sie von Angesicht zu Angesicht sehen sollte, während ich Sie mir mur in der Einbildungskraft und in Bausens Wildnisdate, daß ich unmöglich, troß aller Hige und alles meines Phlegma, umhin konnte, Ihnen zu schreiben.

Herr Gulicher ist ein Mann, den Sie aus dem ersten Umgange gleich bester werden kennen lernen, als ich ihn beschreiben konnte. Er ist ein Freund der Wissenschaften und besonders des Theaters; überdas ist er ein rechtschaffener Mann, und mehr braucht es wohl nicht, ihn einem Manne,

wie Sie, zu empfehlen.

Barum ich aber gewünscht hatte, Ihnen etwas Artiges lagen zu konnen? Wegen der neuen Ausgabe Ihrer Trauer, wiele. Ich habe bas leste d'un bout à l'autre wieder durche

gelefen, und habe es gar fehr ju feinem Bortheile verandert gefunden. Es war eine wolluftige Stunde, Die ich mir machte. Bon den übrigen Studen habe ich noch wenig gelefen, wegen Mangel an Zeit; die Borrede aber habe ich gelesen, ausgelobt, vorgelefen. Gie felbft find gang darin, liebfter Freund, und Sie sind beffer, als alle Personen Ihrer Trauerspiele. Diefe Gerechtigkeit, Die Gie Nebenbuhlern fo willig, auf eine fo ungezwungene Art, widerfahren laffen; diefe Befcheidenheit, Die fich nicht wegwirft, aber aus Furcht, ju viel Berth auf eigenes Berdienst ju fegen, lieber ju wenig barauf fest; Diefe Offenherzigkeit, womit Sie Ihre Empfindlichteit gegen bartere Rritit geftehen, und Dieje Dreiftigfeit, womit Gie am Ende den heutigen geschmacklosen Schmierern von Schaus spielen ein Notabene geben; alles das macht gusammen den liebenswurdigsten Karakter, der schon anfange den Leser gang fur Gie einnehmen, und wenn er nachher 3hr Genie in Ihren Berten hat tennen lernen, ihn gur Bewunderung fur Sie gewinnen muß.

Sehen Sie da die pure nackte Biederholung meiner Empfindungen, der ich, wie gesagt, gern ein wenig mehr Anfrich gegeben, wenn ich gekonnt hatte. Hatte ich nichts bei Ihren Trauerspielen empfunden, so hatte ich jest auch nicht ein Wort zu Ihrem Lobe herausbringen konnen: und so ist doch mein Lob schon wichtig? — Nicht wahr? — Wenn es jemals wichtig sein konnte, werden Sie sagen, und

Sie haben Recht.

Was macht denn unfere gute Bibliothek der schonen W.? O, ich habe eine Abhandlung in meinem Kopfe fir und fertig, die sich trefsich hincinpaste; eine Abhandlung — Ich mag Ihnen nur den Mund nicht wässerig machen, denn was hilft's, da ich nicht die Zeit habe, sie zu schreichen? Zwar habe ich nur 4 Stunden die Woche; aber ich muß phil. Geschichte lesen, und, um sie zu lesen, erst selbst studien; ich muß Moral lesen und selbst mein System ausarbeiten, was mit noch weit mehr Mihr macht, als phil. Geschichte. Ueberdas habe ich so viel mit meiner schwachen Gesundheit zu thun; ich muß so viel Zeit beim Schmausen verlieren, daß ich benke, ich werde in ein paar Jahren sicher darauf gehen.

Was ich hier im Anfange mit Schmausereien bin gesplagt worden, ist ganz unglaublich, besonders da nachher Lessing dazu kam. Ich habe viel Bekanntschaften, die mir sonst die liebsten, die erwünschtesten würden gewesen sein, die das Schmausen nicht ausstehen kann. — Ei, sagen die Leutchen, Sie sollen auch nicht essen, wen Sie nicht wollen; Sie sollen nur da sein und — Und Euch effen sehen! Und zwei, drei Stunden wie ein Maulasse dassen, und vor Beklemmung fast ersticken? Da dank ich. — Also, wenn mein Engel kommt, so ist und

trinkt er sich ju Schanden: besser also, daß er gar nicht kommt, und für einen Grobian, einen — Gott weiß was? gehalten wird! Denn vor Hoflichkeit sterben, das scheint mir die

albernfte Todesart von der Welt.

Alber Himmel! Was plaubere ich da mit Ihnen? Was geht Sie bas Alles an? — Doch, es geht Sie wohl etwas an; denn es giebt auf Deutschem Boden ein Städtchen, wo ich mich schon eingerichtet hatte, wo Niemand mich mehr bat, wo meine Chefs nicht wurden gegenwärtig gewesen sein, wo wor den Thoren Erdboden ist, wo herr Weisse und so viel andere gan; allerliebste Leute darin wohnen, wo ich —

Ich muß abbrechen, mein Liebster, benn sonft mochte ber Rarr anfangen ju weinen, und er verliert in der Sie ichon

Rrafte genug burch Odwigen.

Empfehlen Sie mich Ihrer geehrtesten Familie, allen meinen Freunden, namentlich Herrn Dr. Platner, Herrn Bollikofer, Herrn Dr. Muller, und leben Sie tausend, mal wohl!

Ihr gehorsamster und verbundenster Engel.

194. Garve an Dofes Mendelsfohn.

Schleibig bei Breslau, ben 11. Juni 1784.

Theuerster Freund!

Indem ich hier auf dem Lande die Briefe meiner Freunde, welche ich seit einiger Zeit bekommen habe, wieder durchsehe, sinde ich in dem Ihrigen die Stelle, wo Sie sagen, Sie beziffen durchaus nicht, was ich damit meinte, wenn ich das Principium, woraus Sie die Verbindlichkeit der Verträge herleiten, eine sietionem juris nenne. Da mir dieses Gestegenheit zu einer kleinen Unterhaltung mit Ihnen verschafft, so werden Sie mir erlauben, daß ich einige mußige Augen-

blide anwende, mich darüber zu erflaren.

Es kann sein, daß ich den Ausdruck salsch verstanden oder unrecht angewendet habe. Die Idee aber, die ich das durch vorstellig machen wollte, ist solgende. Es giebt Des duktionen der Rechte, wobei es nur darauf ankommt, sie auf eine geschiefte und deutliche Art zu erklären; es giebt andere, wo es darauf ankommt, sie zu beweisen. Im ersen Kalle ist et erlaubt, und es geschieht, so viel ich weiß, im jure zuweis len, daß man ein gewisses Faktum als geschehen voraussest, welches vielleicht historisch nicht wahr ist, in welchem sich aber alle die Ursachen, woraus das Recht wirklich entsteht, am besten zusammenkassen, oder in welchem sie sich als in timem Bilde vorstellen lassen. Ein solches zur Erklärung anz genommenes Faktum ist, nach meinen Gedanken, wie ich auch ich in meinem Buche gesagt habe, der contrat social. Ein

formliches Vaftum ber noch freien Menschen unter fich, um eine burgerliche Gefellschaft zu errichten, und der Gefellschaft mit ihrem Regenten, ift nirgends aufzuweisen, ift vielleicht nirgende im eigentlichen Berftande gefchloffen worden. Die aus vielen Urfachen nach und nach entstandene Einwillis gung eines Boltes, fich beherrichen ju laffen, lagt fich am Deutlichften und am furgeften ausdrucken, wenn man fie unter Die Form eines wirklichen Berfrages bringt. Das Refultat von allen den dunkelen Ideen und Motiven, durch welche die Menschen bewogen worden sind, bald die jufallig entstandene Macht eines Underen fich langer gefallen ju laffen, als wohl die Nothwendigkeit fie dazu gezwungen hatte, bald freiwillig von ihren Rediten jest das eine, zu einer anderen Zeit das andere aufzugeben, ift ebendaffelbe, als wenn fie in corpore auf einmal, nach einer wortlichen Berabredung, Ginem unter ihnen das Beriprechen, ju gehorden, gethan, und dafur das gegenseitige Berfprechen, befchuft ju werden, erhalten hatten. Um deswillen ift es dem Lehrer des juris publici erlaubt, Die Pflichten und Rechte der Burger und Obrigfeiten aus einer folden Berabredung herzuleiten. Gie bleibt aber in

und fur fich nur eine Dichtung.

Bon einer ahnlichen Urt nun, glaubte ich, fei Ihre Ers flarung der Rechte, welche von Bertragen abhangen, wenn Cie di felbe aus der Enticheidung einer Rollifion herleiten. Das Faftum felbit icheint mir nicht hiftorifch richtig ju fein. Das heißt: Diemand ift fich, wenn er 3. B. einen Rauf fchließt, bewußt, daß er, unter mehren miteinander ftreitenden, oder unmöglich jugleich auszunbenden Pflichten, eine ju maß: len habe; Diemand fuhlt dabei diejenige Berlegenheit, oder ift mit folden Borftellungen beschäftigt, als bei Rollifionen gu fein pflegen. Die Sandlung, die er mit Bewußtsein dabei thut, ift nicht die Firirung einer unbestimmten Gewiffens: pflicht. Unter Diefem Gefichtspuntte ftellt er fich fein Berfahe ren felbft nicht vor. Allein es ift moglich, die Sandlung, Die er thut, die Vorstellungen, welche er hat und wodurch er fich bei Schliefung des Kontraftes bestimmt, auf diese Beife vorjutragen und fie badurch philosophisch deutlich ju machen; und in fofern nenne ich diefe Erklarung eine fictionem juris. Ich geftebe deffenungeachtet, daß, fo wie ich bei einer aus fo vielen Sandlungen jufammengefehten, unter fo viele Menfchen vertheilten und durch einen fo langen Zeitraum ausgedehnten moralischen Beranderung, als die Errichtung eines Staates ift, eine folche Fiftion, wodurch alle diefe Sandlungen und Die fucceffive Entwickelung der Gache in Gines jufammengefaßt wird, fur faft unentbehrlich halte, ich bingegen bei einer fo einfachen Aftion, als die eines Bertrages ift, welcher unter einzelnen Menschen geschloffen wird, feine fo nothwendige Urfache febe, die hiftorifche Bahrheit ju verlaffen und andere Brunde jur Erklatung ber Berbindlichfeit anzunehmen, als biejenigen Joeen, welche sich Jeder in dem Augenblicke, da er diese Handlung thut, deutlich bewußt ist. Der Eine sagt, ich will das geben eber thun; der Andere sagt, ich will es annehmen. Was ist der Effekt des Versprechens? Daß der Andere weiß, die Handlung werde geschehen. Was ist die nathrliche Wirkung der Acceptation? Daß der Versprecher weiß, der Andere verlasse sich darauf. Welches ist nun der Mittelbegriff, wodurch dieser physische Effekt der ausgesprochenen oder niedergeschriebenen Worte mit der Idee von Versbirdlichkeit zusammenhangt. Wich dunkt, der naturlichste ist dieser, daß die sichere Erwartung auch ein Eigenthum ist, daß sie, so wie dieses, genutzt und angewendet wird, um wieder andere Endzwecke dadurch zu erreichen; und daß, weralso jene Erwartung nicht erfüllt, so gut ist, als wer diese Endzwecke stört; und daß er also den Anderen wirklich beskidigt. Noch mit einem Worte muß ich des Vergnügens gedenken, welches mir Ihr keiner Aussach über Spalding'sZusall gemacht hat. Alles, was von Ihrer Feder kömmt, gehört zu den angenehmsten Unterhaltungen meines Geistes. Verschäftigen Sie mir doch also diese Vergnügen zuweilen auch durch einen Privatbries. Ich bin von ganzem Herzen

der Ihrige, Garve.

#### 195. Garve an Engel.

Breslau, ben 12. Februar 1786.

So sehe ich benn endlich einmal meines lieben Freundes Engel's Jand wieder. Das hat mir eine empfindliche Freude gemacht, obgleich der Anfang Ihres Briefes und die Beramlastung dazu gleich traurig ist. In der That habe ich mir von Ihrer Gesundheit bessere Borstellungen gemacht. Meine anderen Freunde haben mir seit geraumer Zeit gar nichts davon geschrieben; aber eben daraus schloß ich etwas Vortheilhaftes. Einige Personen, die von Berlin hierher gekommen sind, sagten mir, daß sie won Berlin hierher gekommen sind, sagten mir, daß sie überdies in den sesten Jahren mehr gearzbeitet und zu Stande gebracht haben, als zuvor, so vermuchtete ich, daß Sie wenigstens mehr gute Zwischenstunden haben müßten. Die Zufälle, die Sie mir nennen, sind nicht nur äußerst beschwerlich, sondern auch beunruhigend, wegen der Folgen. Möchte doch die Kämp fische Kurart, die ich in Ihrem Briefe zum ersten Male nennen höre, die gute Wirtung haben, welche Sie von ihr erwarten. Ich sür meinen Theil bin entschlossen, bei keinem Uebel Arzenei zu brauchen, als bei einem solchen, das dem Leben Gesahr droht. Meine und Ihre Kranssheit, obgleich durch beide die Nerven angegrissen werden, sind doch einander sehr unähnlich. Sie sind von Natur ein starker Mann, Ihr Vilut ist substantids, und die Bewegung desselben heftig. Ich bin von Jugend aus

schwächlich gewesen; mein Blut ist wässerig, die Cirkulation langfam. Wenn es ftoett, so liegt es nicht sowohl an ben Gefagen, daß diefe verftopft find, als an dem erften Trichs werte, daß diefes einen ju ichwachen Stoß giebt. Dies fann nun, wie ich aus Erfahrung weiß, durch Argeneien nicht gebessert werden. Rube ist meine einzige Rur. Und durch diese bin ich auch so weit gefommen, als ich bin. Durch diese vertreibe ich fast jeden Schmerz und jedes Uebel, von dem ich angefallen werde. Dein Wohlbefinden, fo weit als foldes bei einer gewissen Schwache des Urftoffs moglich ift, ift aledann bald bergestellt. Aber weil ich dann auch eine lebe hafte Begierde nach Arbeit und Genuß habe, fo mahrt es nicht lange, und ich empfinde von neuem den Unfang einer Ueberspannung und einer Unordnung. Mit meinem Beifte geht es, wie mit meinem Rorper. In furgen Zeiten fann ich eben fo lebhaft und fo fcharf denten, als ich es je gefonnt habe. Aber weil man doch feine Arbeiten in Augenblicken oder Stunden ju Ende bringen fann, fo entsteht Eine von Beidem: entweder ich fahre, trop der eintretenden Schmache, fort, ju arbeiten; aledann befommen meine Gedanten ben Karafter dieses Zustandes, sie werden matt, ich wiederhole mich, der Ausdruck wird weitschweifig: oder ich unterbreche die Arbeit oft, und aledann verliert fie den glug, den leiche ten Busammenhang, den nur Gedanten haben tonnen, welche man ju gleicher Zeit koncipirt. Ueberhaupt muß ich leider von mir fagen: nemo unquam fuit tam dispar sibi. aber allezeit bleibt, ist eine gewisse Schwache des Gedacht, nisses. Ich habe nie auf Gelehrsamkeit und Belesenheit großen Anspruch gemacht; aber auch die, welche ich habe, kann ich nicht so brauchen, wie Andere. Die Resultate bleis ben mir im Gemuth; auf die Beweise kann ich mich nicht mehr besinnen, wenn ich sie brauche. Segen Sie es auf die Rechnung dieser oder einer ahnlichen Schwache, daß ich fo viel von mir felbst geredet habe.

Mosis Tod ist auch für mich ein großer und empfindslicher Verlust gewesen. Ich habe zuerst von ihm Philosophie gelernt (denn in der That waren seine "Briese über die Empfindungen" das erste Duch von dieser Art, das bei mir Einspindungen" das erste Duch von dieser Art, das bei mir Einspindungen" das erste Duch von dieser Art, das bei mir Einspindungen" das erste Duch seine noch immer vorzüglich gern von ihm. In der Entwickelung seiner Begriffe war etwas so Nettes, eine solche Vollständigseit ohne Uebersluß, Tiefsinn, mit der größten Deutlichkeit und mit Unmuth so verbunden, daß kein Schriftseller, den ich kenne, ihm darin gleichkommt. Dazu hielt ich ihn auch sür meinen Freund, obzleich zur verstrauten Freundschaft ein längerer Umgang gehört hätte. Er hatte mir, eben wegen der Jacobl'schen Schrift, im November geschrieben. Ich hatte die Intwort immer verschoben, weil ich erst die "Morgenstunden" und jene Schrift ausmerksam durchlesen wollte. Ich war nun darüber, ihm

meine Gedanken über beibe mitzutheilen, ba ich ble Rach,

richt von feinem Tode erhielt.

3ch glaube auch, daß mein Urtheil über Jacobi's Schrift von dem Ihrigen nicht weit abweichen wird. Bangen halte ich es fur die größte Ungereimtheit, durch die tieffte und dunkelfte Metaphysit zeigen zu wollen, daß die Bernunft fein anderes Suftem als das des Atheismus annehe men tonne, und dann Moral und Religion auf einen Glaus ben, ich weiß nicht, an was, ju grunden. Wenn diefes nicht, wie Gie fagen, eine Maste ift, welches mir auch fast mahr. Scheinlich vortommt, fo muß Ochwarmerei dabei fein. Dabei geht es mir wie Mendelssohnen, ich verstehe Jacobi'n nicht, und was ich verstehe, scheint mir geflissentlich dunkel ausgedrückt zu fein. Ueberhaupt ist diese halb mystische, halb transcendentale Oprache nicht für mich. Und ich denke für Denn Riemand fann unter folcher erfennen, Miemanden. was er für Gegenstände vor sich hat. Es ift eine ein Buch zu lesen, und sie wird nicht belohnt. Es ift eine Arbeit, fo Will man die Ideen brauchen, so muß man fie in seine gewohnliche Oprache übersetzen. Alebann verschwinden fie Ginem aber unter den Sanden, oder fie werden aus neuen und unerhors

ten ju gang gemeinen und befannten.

Daß Moses wirklich durch Jacobi's Schrift sehr afficirt worden fei, das fehe ich aus feinem Briefe an mich, der in einer gewiffen Aufwallung des Gemuthes gefchricken ju fein Scheint; und es erhellt aus dem letten Auffage felbft, den Sie mir jest überschieft haben, Bie viel oder wenig biese erregte Empfindlichkeit, nebit der Anstrengung, wozu sie ihn veranlaßt, auf seine schon geschwächte Maschine gewirkt habe, um fie vollig zu gerrutten, bas laßt fich freilich nicht bestimmen. Die Unterredung, die Reichard in den Samburgischen Zeitungen bekannt gemacht hat, und die mir eben jeht zu Besicht kommt, zeigt nur fo viel, daß er auch einem Freunde von Jacobi, und der ihm felbst etwas Auffallen: des von Letterem überbrachte, freundschaftlich begegnen konnte, und daß er heiteren Gemuthes genug war, um ju fchergen. Ber wollte aber auch glauben, daß diese Sache, fo unanges nehm fie dem Verstorbenen fiel, ihm jeine gange Gemuthes ruhe follte geraubt haben, oder daß er fahig gemefen fei, allen Denjenigen feinen Unwillen merten ju laffen, die nicht mit ihm über diese Schrift gleich dachten? Ich gestehe Ihnen fogar in der That, daß, ehe ich den von Ihnen herausges gebenen Auffat Mofis las, ich nicht fo gang einfahe, warum Jacobi's Schrift personlich einen so sehr unangenehmen Eindruck auf ihn gemacht hatte. Denn was die Beleidigung von Leffing's Undenten betrifft, fo mußte fie gwar einem sartlichen Freunde Leffing's, als Mofes war, fehr weh thun; aber er mußte finden, daß Jacobi fich felbst wenigs ftens in einem eben so schlechten Lichte darstellte, als Lefs

singen, ja in einem noch schlechteren. Denn er ist es ja, der durch das abscheuliche Gedicht, was er in der Tasche mit fich herumtrug und wahrscheinlich selbst gemacht hatte, Unterredung mit Leffingen veranlagte; er ftimmt volltoms men mit Leffingen in feinen Behauptungen jufammen, und führt die Ideen, welche diefer, halb im Ernft, halb im Scherz, in einer Unterredung hinwarf, in einem gangen Buche aus. Daß er durch feinen salto mortale (wo mir das Bild eben fo abgeschmackt als die Sache vortommt) wieder ju dem orthodoren Glauben gurucktommt, da Leffing auf dem Jers wege bleibt: das wird, bente ich, bei wenigen Lefern ben nachtheiligen Eindruck ausloschen, den feine viel langeren und viel eifrigeren Bemuhungen fur den Atheismus gemacht haben. Das Miftrauen, welches er gegen Mofes zeigt, mußte den Durchaus redlichen Dann naturlich auch beleidigen. Allein, wenn ich nicht irre, fo mar es Schriftstellereitelkeit und nichts mehr, welches Jacobi zur fruhzeitigeren Berausgabe diefer Briefe bewog. Er fürchtete, Doses wurde das Fette von der Suppe megnehmen, murde die feinften, fcharffinnigften Ideen, ohne ihn gu nennen, durch die Biderlegung derfelben so verbrauchen, daß er, Jacobi, sie nicht mehr wohl in's Publifum bringen konnte. Er eilte alfo, damit auch feine Schrift noch den Reiz der Reuheit hatte. Unter Diesem Ges fichtspunkte febe ich in bem Betragen Jacobi's viel Schwache, Bieles, das nicht zu billigen ist, wenig Beleidigendes. Doch Moses fühlte noch feiner, als ich, in seiner eigenen und feines Freundes Sache, und feitdem ich feinen Muffat: ", Un Leffing's Freunde", gelesen habe, fann ich mich volltommes ner in feine Stelle verfeten. Deffenungeachtet haben Gie ges wiß feine andere Meinung gehabt und in Ihrer Vorrede ausdrucken wollen, als daß, da Arbeiten, die Verstand und Serz zugleich start beschäftigen, wo mit Anstrengung der den kenden Kräfte auch lebhaftere Emsindungen rege sind, den Körper mehr angreifen, als bloße Spekulationen, auch diese Arbeit Mosis, wozu Jacobi ihn veranlaßte, seine Mas Schine mehr in Unordnung gebracht haben fann, als andere mit volliger Gemutheruhe verfertigte Arbeiten werden gethan haben. Diefen Ginn hat die Boffifche Zeitung allerdings ju hart, wie mich dunkt, ausgedrückt.

Unsere Urtheile über Mosis "Morgenstunden" sind einander nicht weniger gleichförmig. In dem Auszuge, den ich mir davon gemacht habe, habe ich auch die Jusage, wo die Materie von den Fragen abgehandelt wird, als eines der vorzüglichsten Stücke des Buches bewerkt. Der Beweis, wo aus der Dankbarkeit des Begriffs von Gott auf sein Dasein geschlossen wird, macht ebenfalls auf mein Gemüth noch immer keinen rechten Eindruck. Für den anderen, daß jede wirkliche Sache in irgend einem Geiste eine Vorstellung erregen musse, wünschte ich mir eine kleine Schonung. Sie werden, glaube

ich, nicht vertennen, bag ich ungefahr benfelben Gebanten gehabt habe, da ich Das niederschrieb, was Gie S. 27, 28, 29 der Unmerkungen gum zweiten Buche bes Cicero finden werben. Ich geftehe es, es freut mich, ju feben, daß Do. fes einen Gedanken, den ich mir faum gewagt hatte, laut ju benten, fo gang vollständig aufgefaßt und einer folden Bearbeitung murdig gefunden. Aber es erhellt dann auch aus dieser Ausführung, daß er, zu einem formlichen Beweise für den Berftand erhoben, nicht mehr dieselbe Rraft, habe, als wenn er noch halb das Wert der Ginbildungstraft ift. Sehen Sie sich einmal an einem schönen Tage die herrliche Ratur, an einem heiteren Abende den geftirnten Simmel an, oder werfen Gie einen Blick auf das Gewühl der großen Stadt, in der Sie leben; und dann denken Sie sich, welcher unendliche Stoff zum Denten und jum Erkennen in jedem ber Dinge und der Menschen, die fie so nur von der Obers flache und in der Entfernung sehen, liege; welcher noch gro. bere in der Ginficht des Zusammenhanges aller derselben; und gewiß, wenn Gie mit mir gleich genug gestimmt find, Gie werden die Idee nicht ertragen konnen, daß dieses hohe gotts liche Schauspiel nur solche elende, halb blinde Zuschauer, als wir find, haben follte; daß nicht, wie die Objette des Dentens unendlich find, auch eine unendliche Rraft jum Denten da fein follte. Aber wie gesagt, diese Idee ift wie ein Blig, der die Seele erleuchtet. Will man ein Licht dabei angunden, das fortbrennt, so findet man sich wie getäuscht.

Aber am allerwenigsten hat mir der Gebrauch einleuchten wollen, den Doses von seiner sonst trefflichen und fruchts baren Eintheilung in Erkenntniß; und Villigungsvermögen gemacht hat. Er schließt: jeder Sag, der eine Wirklichkeit aussagt, muß entweder materialiter oder formaliter wahr fein, das Pradikat der Wirklichkeit muß mit dem Subjekt entweder, vermoge der Beziehung auf die Gefete unseres Erkenntniße oder auf die unseres Billigungsvermögens jusammenhängen; mit anderen Worten, jedes Ding, das ift, muß entweder nothwendig oder nach Zeit und Ort das beste fein. Wie dies ses Lettere stattfinde, so lange ich noch das Dasein eines weis sen und gutigen Urhebers der Welt für nicht bewiesen ansiehe, begreife ich nicht. Neu, und doch auch einleuchten eintstigtig, scheint mir der Gedanke, daß ein unendlicher oder ein allervollkommenfter Verstand an sich moglich fei, weil der Bus sammenhang aller Bahrheit, das Ertenntnifobjekt eines job den Berstandes, etwas Denkbares ift.

Doch in wenig Worten kann man über so verwickelte Materien seine Meinung nicht vollig deutlich machen. 2016 will ich diese Untersuchungen lieber verschieben, bis wir eins mal zusammenkommen.

Die Streitigkeit mit Biestern ift allerdings unanger nehm für mich geworden. Und dessenungeachtet reuet mich Rumpf's Briefe. [ 16]

noch nicht gang, mas ich babet gethan habe. Erftlich, meine Absicht war gewiß unverfälscht aut. Und dann bin ich noch beute überzeugt, daß die Totalfumme meiner Behauptungen richtig ift, und daß die Borftellungen meiner Begner über, trieben find. Laffen Sie 10, 20 Jahre ins Land geben, und bann will ich feben, ob ich fogar weit mit benfelben aus einans ber fein werde. Aber dadurch hatten Gie mich vielleicht von bem Unfange biefes Streites abhalten tonnen, indem Sie mir beutlicher gezeigt hatten, daß er unnug ift, welches ich jest fast selbst einsehe. Commenta hominum delet dies. Daran murden Sie mich ohne Zweifel lebhafter erinnert haben. Bas Berr Dicolai als einen Spott auslegen tann, ift nur das einzige Wort, wie ich mich wundere, daß er in katholischen Landen etwas Anderes als den Katholicismus zu finden vermuthet hatte. Uebrigens verkenne ich gewiß feine Berdienste - und auch in seinen "Reisen" nicht. Ich war schon im Begriffe, in biesen Brief einen an ihn einzuschlies Micht, um ihn abzuhalten, Alles gegen meine Behaups tungen anzuführen, mas er für mahr und für gemeinnusia halt, sondern nur, um ju verhuten, daß er mich perfonlich nicht falsch beurtheile. Von der Preisfrage über die vater-liche Sewalt weiß ich kaum, daß sie von der Akademie ift aufgegeben worden. Noch habe ich gar nicht daran gedacht, und ich werde auch schwerlich daran benken, sie zu beantworten \*). Ronnen Sie einen Mugenblick gewinnen, worin Sie mir antworten, fo ichreiben Sie mir boch, mas Gie in Ab-ficht Nicolai's fur gut halten. Ich achte ihn hoch, ob ich gleich nicht einstimmig in allen Studen mit ihm bente und ben Ton, den er gegen die Ratholifen braucht, durchaus migbile lige. Ich wunschte daher also auch, daß er mein Freund bliebe. Aber bestechen mag ich ihn mit einem Briefe nicht, auch nicht einmal den Schein Davon haben. Lieber will ich mir auch unangenehme Sadjen, die ich nicht verdiene, fagen laffen.

Meine Mutter, Die, Gott Lob! noch bei munteren Rraften ift, hat den Brief von Ihrem Gohne Engel mit eben fo gro-

phie gestellte Frage: Quels sont dans l'état de nature les sondemens et les bornes de l'autorité des parens sur les ensans? Y a-t-il de la disserce entre les droits du père et ceux de la mère? Jusqu' à quel point les lois peuvent-elles étendre on limiter cette autorité? Herrn Billaume's (früher Prediger der franzbisschen Gemeine in Halberstadt, dann außerordentlicher Profesor am tonigl. joachimsthalischen Gymnasium zu Berlin) Abhandlung, mit dem Motto: "Les ensans sont un depôt et non une possession," wurde von der Akademie gekrönt und im Jahre 1788 besonders gedruckt.

fem Bergnugen gelefen, als er mir gemacht hat. Gie municht Ihnen mit dem freundschaftlichsten Bergen alles mbaliche So thue auch ich,

Ihr mahrer, Ihnen ergebener Freund

Garve.

### 196. Garve an Engel.

Brestau, ben 12. Mai 1795.

## Theuerfter Freund!

Da ich jest Ihre gesammelten fleinen Schriften lefe und mir badurch das Bild meines alten Freundes lebhafter erneuere, entsteht das Verlangen bei mir, nach fo langer Zeit auch eine mal mit Ihnen zu reden. Eine noch nabere Beranlaffung bazu hat mir ber Brief eines gewiffen Michaelis, eines judischen Gelehrten und jegigen Sofbuchhandlers in Strelig, gegeben. Er schreibt mir, daß auch Sie unter seine Bekannten und guten Freunde gehoren; baß Gie in Ochwerin gefunder und juftiedener als in Berlin leben, und daß Sie den Wiffen-ichaften und der Literatur wahrscheinlich wiedergegeben sein Diefe Machricht intereffirte mich fo fehr, ale der Briefsteller glaubte, und fie erfreute mich noch mehr, als er wissen fonnte. Er fah in mir nur den Freund der Wiffene schaften und wußte nicht, daß ich auch Ihr Freund fei. Ja, in der That, wenn diese Nachricht wahr ist; wenn Ihre Gefundheit und Ihre Gemutheruhe wieder jugenommen hat; wenn Sie fich im Stande und geneigt fuhlen, ju arbeiten; wenn Sie zugleich wieder anfangen, gludlich und nuglich gu fein: - so werde ich auf eine Zeitlang meine eigene Roth und mein eigenes Unvermogen vergeffen, und mich nur an bem! Guten weiben, das Sie noch in der Welt genießen und das Cie ftiften tonnen.

"Aber, fagte ich mir, wenn er Bucher ichreiben fann, fo tann er auch Briefe fchreiben. Es kann ihm alfo auch nicht gar so unbequem fallen, Briefe zu bekommen. — Wie war's, wenn ich selbst bei ihm anfragte, was von der frohlichen Nach. richt mahr fei? Sat er mir boch icon einmal einen Beweis gegeben, daß er fur alle Welt nicht zu Saufe fein, und boch

mich mit offenen Urmen empfangen tann!"

Das Schlimmfte von der Sache ware, daß Sie mir nicht antworteten; und darauf bin ich gefaßt. Daß Ihnen

der Brief lieb ist, weiß ich gewiß. Aber freilich der Inhalt, mit dem ich ihn anfüllen kann, ift nicht anmuthig. Denn von mir selbst muß ich doch wohl mit einem vertrauten Freunde eher reben, als vom Plato und Aristoteles. Und was kann ich von mir sagen, als daß das Bute an mir und in meinem Zustande ab: und das Bofe gunimmt. Meine Mutter todt, meine meiften alten Freunde

abgestorben oder entfernt; - nervenschwach, wie immer und dabei mit einem unheilbaren Ochaden mitten im Bes fichte behaftet, der fich langfam, aber unaufhaltbar verschlim, Warum muß boch gegen Scharfen des Blutes, welche Die Wolluft und die Musichweifung hervorbringt, die Beilfunft ein bemahrtes Specififum haben, und gegen folche, welche die Gafte des schuldlosen Menschen vergiften, muß fie ohne alle Bulfemittel fein? Zwar verfichern mich alle Mergte, von Berlin bis Leipzig und Breslau, daß es nicht die übelartigfte aller Scharfen ift, beren Namen icon fo ichrecklich tlingt. Bas mich bafur ju fichern icheint, ift bie Langfamteit ihrer Wirkungen, und daß sie ihre Zerstorungen ohne allen Schmerz, oder boch mit einem fehr geringen Schmerze, anrichtet. Aber was hilft es mir, bag es eine Flechte, ein flechtenartiges Uebel heißt, wenn es deffenungeachtet mich ichon um den Gebrauch bes rechten Muges gebracht hat, mich verunftaltet, mich nach und nach immer mehr aus der Gefellichaft verjagt, mir die Arbeit des Rabinets, die einzige Buflucht fur ben Einsamen und Unglucklichen, außerft erschwert, und mir, ohne mein Leben in die mindefte Gefahr zu fegen, mit dem Bers luft alles beffen broht, wodurch das Leben munichenswerth wird. - Der vergangene Binter hat ju diefen Beschwers den einen betrachtlichen Bufat gethan. - 3ch tann nicht mehr anders als mit einer Binde über das rechte Auge ausgehen. -Die Ralte und die Hiße schaden dem franken Theile auf gleiche Beife. Der Genug der Natur, der Freundschaft und der Bifsenschaften, der drei Guter, die ich am hochsten schabe, wird auf eine unglaubliche Weise dadurch eingeschrankt. Un das Reisen, um meine Freunde im Muslande wiederzusehen, wo ich beinahe vertrautere ale in meiner Baterstadt habe, darf ich beinabe gar nicht mehr benten.

Doch es ift Zeit, Diefe Rlagelitanei ju endigen, die Ihr Berg bekummert, ohne meiner Doth abzuhelfen. Lieber will ich Ihnen noch bas Gute, deffen ich genieße, und die Arbeis ten, womit ich mir meine Beit vertreibe, ober mit beren Projetten ich mir wenigstens eine angenehme Stunde mache, ein wenig genauer bekanntmachen. - Nach dem Tode meiner Mutter fehlt es mir gang an Bermandten, und nach bem Tode des herrn von Paczensty fehlt es mir gang an ins nig vertrauten Freunden. - Aber es fehlt mir bod nicht an einem Rreise guter und verftandiger Befannten, die mir wohlwollen, die ich auch liebe, und in deren Umgang ich mich juweilen erheitere. Unter meinen hiefigen gelchrten Freunden fteht Manfo oben an, Rettor eines unferer Gomnafien, ein junger Mann, von bem fich die Literatur viel gu versprechen bat. Er verbindet bichterisches Talent mit großer philologie fchen und literarischen Renntnig. Diese Berbindung ift eben fo felten, als die zwischen Bis, Ginbiloungstraft und Philososphie, die meinen Freund Engel und feine Schriften unterfcheidet.

Sie fennen wahrscheinlich ben Unfang ber Uebersetung bes Taffo von der Sand unferes Manfo. Gie gehort ohne Bweifel gu ben beften poetischen Meberfegungen, die wir in unferer Sprache haben. Aber wie weit fieht boch die Berfi. fifation in diefer Uebersehung hinter der in der "Runft gu lieben" juruck, welche das neuefte Produkt der Danfoschen Dufe ift! Er scheint in dem Zwischenraume alle Theile bes Berebaues febr forgfaltig ftubirt gu haben, und bem Gedichte fehlt nichts, um unter die musterhaftesten Werke seiner Art gerechnet zu werden, als daß sein Inhalt eine mehr morali-sche Tendenz hatte. Regeln fur die Befriedigung der sinns lichen Liebe geben, heißt im Grunde, Regeln fur die Unsitte lidfeit geben. — Das ift es nicht nach ber Absicht und nach bem Karafter des Dichters, aber es ift so nach der Birfung auf viele Lefer. Manfo ift ein braver und auch gewiß ein fittlicher Menich, und wie konnte ein Fleiß wie der feinige mit Ausschweifungen bestehen? Aber er ift noch jest gang Dichter und Gelehrter: Die literarischen und poetischen Bes giehungen der Dinge beschäftigen ihn jest mehr als die mos ralischen. Bei dem, was sid) schon fagen laßt, was ju inters effanten Bildern Gelegenheit giebt, was das Talent ubt und bem Geschmacke gefällt — dabei denkt er noch wenig an die praktische Muglichkeit oder Schadlichkeit. Bollen Sie Manfo von Seiten feiner philologischen Gelehrsamkeit tennen lernen, fo muffen Sie feine "Mithologischen Berfuche", feine Uebers febung vom "Dedip", und besonders die Rarafterschilder rungen von Dichtern und andere Auffage lefen, die er gu ben " ulger'fchen Beitragen" geliefert hat. Die Proja Manfo's ift fliegend und taftigirt, und feine fritischen Uns tersuchungen haben nicht nur das Gepräge des Mannes von Geschmack, sondern auch des denkenden Ropfes. Er arbeitet auch fehr fleißig an der "Bibliothek der schonen Wiffenschaften".

Meine Baterstadt ist jest reich an jungen viel verspreschenden Gelehrten. Fülleborn, auch Lehrer an einer öffentlichen Anstalt, ist Manso'n in Absicht des Genies nicht gleich, aber er eisert ihm in Absicht der Gelehrsamkeit nach, und er besitzt Beredsfamkeit und Geschmack genug, um die Philosophie und Philosophie, die er mit gleichem Fleise studirt, auch auf eine gemeinnüßige und angenehme Beise vorzutragen. In seinen "Beiträgen ze.", einer periodischen Schrift, kommen insbesondere viele Aussätz, welche in die philosophische Geschichte einschlagen, vor, die den wahren Geist haben, welcher

biefes Studium intereffant machen fann.

Unter diesen Mannern, zu benen sich einige Geschäftst leute und alte Familienbekannte gesellen, und unter einigen Frauen, welche gute Hausmutter und verständige Gesellschafterinnen sind, bringe ich zuweilen einige Erholungsstunden u. — Aber für meinen jesigen Justand genügt das nicht. Ich brauchte eine immerwährende und eine Familiengesellschaft;

ich hatte folder inniger Freunde nothig, wie diejenigen find, die man aus der Jugend mit ins Alter nimmt, wenn man werth ift, die Liebe eines braven Mannes zu firiren und durch

viele Jahre ju erhalten.

Unter den Arbeiten, die ich jest noch habe machen konnen, steht das Uebersehen oben an. Deswegen ist auch die Uebersehung des Smith schneller als irgend eine andere meiner versprochenen Arbeiten avancier, und eben bin ich im Begriffe, den letten Theil zu endigen. — Sie wissen, daß ich mir Dorrigen zu dieser Arbeit afsociirt habe. Der in dieser Messe erscheinende dritte Band ist von ihm, und ich habe sehr Ursache, zufrieden zu sein. Ich glaube nicht, daß Sie einen Unterschied bemerten werden, wenn es nicht einer

jum Bortheil der Dorrigenfchen Ueberfegung ift.

Diefe Arbeit unterbreche ich zwar, weil fie, als halb mechanifd, bei ju langer Fortfegung unausbleiblich ermudet, mit meinen Deditationen über diefen und jenen Gegenftand, wovon ich dann auch etwas aufs Papier werfe. Aber hier werde ich bann gewahr, wie fehr mein Ropf geschwächt ift, und welche Hindernisse ein leidender Korper dem denkenden Geiste in den Weg legt. Ich tomme daher auch selten mit einem Auffage ju Ende, oder es miffallt mir. Mit literas rischen und historischen Untersuchungen will es vollends nicht fort. Dagu gehoren Augen, um gu suchen, und Gebachtnig, um zu behalten; und juft diese beiden Dinge fehlen mir. Daher meine Abhandlungen, wenn ich beren noch ichreibe, nichts als bas immermahrende Raifonnement enthalten werben, das, wie neulich mir ein Runstrichter vorgeworfen hat, meine Schriften ermudend mache. — Doch, wenn es mir noch ger lingt, einen Band der "Berfuche" (benn noch ift, trot ber falichen Untundigung Korn's, tein Buchftabe vom zweiten Bande gedruckt) ju Stande ju bringen, fo werbe ich es fur eine Bobithat des himmels halten. Dun, lieber Freund, hier haben Gie ein Bildnig von mir und ein Bemalde von meinem Leben; jenes etwas haflicher, Diefes etwas finfterer und trauriger, als Sie sonst mich und mein Leben gekannt haben. Aber boch werden Sie nicht aufhoren, den Mann ju lieben und an feinen Schickfalen Theil zu nehmen, sowie er hinwiederum durch keine Beranderung feiner Person und seiner Umftande etwas von der Warme und herzlichkeit feis ner Freundschaft für Gie verlieren wird.

Garve.

197. Mitter Glud an Klopftod.

Pochgeehrtefter Berr, Werthefter Freund!

Die mitweinende Freundschaft gewährt den Unglucklischen den traftigften Eroft; diefen Eroft verspreche ich mir

von Ihnen, werthefter Freund! Ich habe meine Manette verforen. Ihr deutsches Madchen mit dem edeln guten Berjen, das auf Ihren Beifall, auf Ihre Freundschaft so stolz war, ist nicht mehr — im Fruhling des Lebens ist sie wie eine Rofe verbluht, und ich verliere in ihr die Freude meines Alters. O, wie empfindlich ift mir diefer Berluft!! Eben in ber Beit, da ich die Fruchte einer gludlichen Erziehung eine arnoten follte, ward fie mir entriffen, ohne die letten Em, pfindungen ihrer unschuldigen Geele vor ihrer Auflosung genoffen gu haben. Wie ode, wie einfam wird es funftig um mich fein! Sie war meine einzige hoffnung, mein Eroft, und die Geele meiner Arbeiten. Die Dufit, fonft meine liebste Beschäftigung, hat nun allen Reiz für mich verloren; ober sollte fie jemals meine Betrubnig lindern konnen, so mußte fie dem Undenten diefes geliebten Gegenstandes gehete ligt fein. Ift es zuwiel von Ihrer Freundschaft gefordert, wenn ich munsche, Ihre empfindsame Seele durch meinen Berluft ju ruhren, wenn ich hoffe, daß Ihre erhabene Muse fich herablaffen werde, um einige Blumen auf die Ufche meis ner geliebten Dichte ju ftreuen? Dit welcher Entzuckung werde ich biefen fraftigen Eroft benuben; von Ihrem Genie angefeuert, wurde ich dann in den ruhrendsten Tonen meine Rlagen auszudrücken suchen. Natur, Freundschaft und mehr als Baterliebe murden die Quellen meiner Empfindungen fein.

Lassen Sie mich, edler Freund, nach diesem, Ihrer schlennen Seele würdigen Gegenstand nicht vergebens seufzen. In Bien, wohin ich zuruckzureisen im Begriff bin, werde ich Ihrer Antwort mit Sehnsucht entgegen sehen. Bei jedem Gedanken an Sie, werden sich dann in meinem Herzen, nes ben den Regungen der aufrichtigsten Freundschaft, noch jene der dankbarsten Erkenntlichkeit erheben, und beide die vollskommenste Verehrung verewigen, mit der ich die Ehre habe

ju sein

Paris, ben 10. Mal 1776. Hochgeehrtester Herr und Freund Ihr gang ergebenster Diener Ritter Glud.

198. Winkelmann an ben Baron v. Riebefel.

Warum denn so lange geschwiegen, ohne mir zu antsworten? Es ist wahr, mein lettes Schreiben erforderte keine Antwort; Sie haben mich aber bereits verwöhnt, und da man beständig besorgt ist um das, was man liebet, so ber strickte ich, daß Sie sich nicht wohl besinden; denn ich glaube nicht, daß Ihr Stillschweigen andere Gründe haben könne. Zuweilen erneuert sich mein gewöhnlicher Traum, daß Sie auf dem Wege sind, und bald mundlich antworten werden; denn wenn man mit offenen Augen träumt, versliegen die Viller nicht so leicht, wie in dem Uebergange von träumendem

Schlafen jum Bachen geschieht; sonderlich ein so angenehmer Traum, wie jener ift, den ich unterhalten will, fo lange ich nur die geringfte Moglichteit febe. Gine Freundschaft, welche die Abwefenheit ftarter macht, muß, glaube ich, diejenige fein, die ich vielleicht nur fonft in einer einzigen Perfon gefunden habe, außer Ihnen, und diejenige, die Viele gu finden vers zweifelt haben. 3ch überdente fo viele Schwierigkeiten, als ich einzusehen vermögend bin, die Ihnen im Wege stehen können, und welche alle wichtiger und grundlicher sein werden, ale Gegenvorstellungen, die ich machen konnte; ftarter aber find fie nicht, als mein Berlangen ift, Gie einige Beit ju genießen. Wenigstens ift dieses mein Berlangen ein Beuge niß meiner wahren Freundschaft, die ich allen Fremden bes kannt mache, und ihnen fage, daß Sie der einzige von Reis fenden find, mit welchem ich einen beständigen Briefwechsel unterhalte. Oft werfe ich mir vor, daß ich Ihnen nicht ges nug Vertraulichkeit bezeiget; aber die Liebe ift niemals mit fich vollig zufrieden, so wenig als die Dankbarkeit. - -

Ich ersterbe als

Ibr

emiger und eigener Wintelmann.

### 199. Berber an G. Merfel.

Berzeihen Sie, Bester, meinen so späten Dank sowohl für Ihre Geschenke, als für die Ehre, die Sie vor den Volkkergemälden mir haben erweisen wollen. Doch zu viel, zu viel Ehre! Ihre Volkergemälde sind gut zu und gegen einander gestellt; auch dunkt mich diese Methode des Zusammenktellens vor der Hand die angenehmste, die nüglichte, ja die — einzig mögliche Philosophie der Menschheit, in einem gewissen Sinn betrachtet. Wögen die Engel Uriel, Raphael, Scalthiel, vorzüglich aber der Engel Michael, aus ihnen Resultate ziehen; was sollen sie uns, ehe wir hinausgelangen?

Hier ist unseres — Freundes Brief an Teller. She ich ihn empfing, hatte ich mir, ohne seine Anregung an mich, Muhe fur ihn gegeben, weil ich seine Lage und ihn selbst, weil ich außerbem ben Kreis ziemlich kannte, für ben ich ihn geschaffen glaubte. Bisher kann ich noch nichts darüber sagen; versamt ist aber nichts, da (unter uns gesagt, oder gesmuthmaßt) die Stelle einer Finanzspekulation für andere pias causas und bona opp. publica offen zu stehen scheinet. Bersichern Sie Hen. D. R. R. Teller, daß ich nicht etsmangeln werde, für unseren nach — Berbannten zu thun, was ich für ihn thun kann. Ma piano, Signori, piano.

Engel mit feiner Lichtmetaphyfit hat mir eine fehr, fehr angenehme Stunde gemacht. Sie wissen, wie ich nach dem — Licht und Schall umherhorche, umherlausche. Was er pon der Kalligone urtheilt, mochte ich gern wissen, aber

unbefangen. Ich habe mich auf allgemeinen Tabel auch hier so geruftet, als bei der Metakritik. Kalligone und Metafind Geschwifter.

Dem — — Hause unsere angenehme Erinnerung, Freundschaft und Hochachtung. Dellbruck, wenn Sie ihn sehen, meine innige Freude über sein großes, großes Geschäft; nicht leicht habe ich eine größere Freude gehabt, als da ich von der Wahl horte. Sebe der Himmel ihm Segen! — Richter (J. P.) ist nicht hier, sondern vor der Hand in Rudsstadt, doch nur auf Wochen; er kehrt zurück, um so dann nach Berlin zu ziehen, nach Verlin, — Eia!

Leben Sie glucklich in dem Berlin, in dem Potsdam! und treibt fleißig fort Eure E. Rübenkultur. Ach, wie herrlich, wie schmackhaft! Es find Brandenburgische Rüben! Leben Sie bestens wohl!

In Dottors Geburtstage, ben 28. Auguft 1800.

S.

Meinen herzlichen Gruß muß ich mit eigener Sand beifügen: daß es Ihnen wohlgehen moge, ist unser Aller Bunsch.

Rarol. Serber.

200. Jean Paul Friedrich Richter an Elifa von ber Rede, geb. Reichsgräfin von Medem.

Berehrungemurdigfte!

Der Mai gab Sie der Welt, damit Ihr Herz ihn im, mer fortsetzte und austheilte unter die Menschen. Wie er, aber geistiger und schöner, schenkten Sie überall, wo Sie einwirkten, hohere Warme, langeren Tag und Blumen und Bluthen. Mit dieser Erinnerung feiern wir Alle den Tag von Elisa's Erscheinung.

Der Unendliche erhalte Sie lange einer irdischen Welt, um Sie für die verklärende zu bereiten. Die Unvergestliche\*), welche in dieser glanzt, legte den Trost der drei Liebenden, die Sie jetzt umgeben, in die Hand ihrer hohen Schwester, so wie den Trost der Schwester in die Hand der drei Lies

benden.

So bleibe Ihr' Lebensabend einem Abende im hohen Norden ahnlich, wo noch nach der Mitternacht die Sonne mild fortschimmert und endlich nur untergeht, um sogleich als Morgensonne wieder aufzustehen! Ihr Sie warm und ewig verehrender

3. P. F. Richter.

<sup>\*)</sup> Ihre Schwester Dorothea, herzogin von Kurland.

## 201. Jean Paul Fr. Richter an Elifa v. b. Rede.

Banreuth, ben 25. November 1819.

Berehrtefte Frau Grafin!

Ich ware nicht werth, so reiche Stunden des schönsten und reinsten Daseins mit Ihnen genossen zu haben, wenn ich meiner geliebten Frau nicht einige ähnliche Minuten davon bei Ihnen zuzuwenden suchte durch dieses Blättchen. Sie macht ohnehin jego eine Reise des Schmerzes zum Grabe ihres Baters"), und bedarf daher wohl des Trostes und Gilickes, eine hohe Frau kennen zu lernen, deren Lebensweg so oft an geliebten Gräbern, und so nahe am eigenen vorbeigegangen, und welche durch die Nebel des Erdbodens nie im heiteren Himmel ihres Innern als Wolken und Nächte hat sessziehen lassen. Einst wird die bloße Heiterkeit des Herzens so gut belohnt werden, als jede andere Tugend, ob sie gleich sich selber besohnt, wie aber jede andere auch thut. Mit Freude lese ich und die Meinigen und Andere

Mit Freude lese ich und die Meinigen und Andere Ihre Reise\*\*), deren Werth an Kraft und Interesse mit der Barme des Klima junimmt; nur daß jum Glücke bei Ihnen die sudliche Warme nie — das nördliche Licht ver-

bunfelt und umrauchert.

Moge meine Frau mich mit einigen Nachrichten erfreuen können, daß Sie das physische Leben, das Sie so ruhig, wie jeden außeren Menschen ertragen, nicht beunruhige, sondern sogar erheitern; und Gott gebe dem milben, warmen Geiste einen Winter, der fur den Körper nicht das Gegentheil ift!

Dem geliebten Tiedge, in dem Phantasie und Kraft und Liebe in seltener Eintracht beisammen wohnen, meinen innigsten Gruß! Der ewige Berehrer der Unvergestlichen, Ihr Jean Paul.

202. Jean Paul Fr. Richter an Elifa v. b. Rede.

Banreuth, ben 29. Ceptember 1821.

Berehrtefte Frau Grafin!

Berzeihen Sie die Berzegerung des Dankes; durch diese antwortet jeho ein Schmerz dem anderen, der beraubten Schwester der beraubte Bater; denn mein achtzehnjähriger einziger Sohn ist in dieser Woche gestorben und mit ihm meine schonere Erdenzukunft eingestürzt.

So fah ich denn hier an Einem Abende, an Einem

") Geheime Rath Mener in Berlin; auch Bater der Gatfin Mabl manns und Spaziers.

\*\*) Tagebuch einer Reise durch einen Theil Deutschlands und durch Italien in den Jahren 1804 — 1806, von Elisa von der Recke. 4 Bande. Berlin, bei Nicolai, 1815 — 17. Voll mann= lich=ernfter Kraft und weiblicher Milde.

Tische zwei Bald Sterbende neben einander im Gasthofe, die himmlische Theodora\*) neben dem Prinzen Biron. Auf ihrem sonk so noch blühenden Angesicht sand ich sogar bei der Lichtverschönerung ihre nahe Grabschrift lesbar. Aber ihr leben — dies sei der Trost der edlen Schwester — war ein langer Frühling voll aussgetheilter und empfangener Maizage, ein sanster Gang durch einen immer blühenden Garten und das Grab war nur das Jaha eines Parks, das die und begrenzten Sesilde mit den begrenzten verknüpft. Und in ihrer letzen Stunde hatte sie noch die gesegnete Hand einer Schwester, zum sanstessen Inwegdezsleiten aus dem Leben, in der erkaltenden Hand. Verehrtesste Frau Gräfin! Sie nöstet am schönsten Ihr letzes Beistehen; und glauben Sie, Ihre fromme und dristlich trastwolle Gegenwart war noch marmer Sonnenschein sur die letzen kalten Stunden des Lebens; denn was die rauhe Sprache Todeskampf nennt, der nur ein äußeres, ungefühltes Muskelzucen ist — schließet das innere selige Zersließen nicht aus, womit sich die Sees len vom Leben lösen und welches so oft seine Spuren als Verslärung auf den Geschärren edel Hingeschiedener hinterz läst.

Berzeihen Sie meinem Schmerze über den Verluft ein mes besten Sohnes die Unregelmäßigkeit dieses Blattes. Bott, der mir als leitender Stern in Ihrer Seele ist, set ich auch als erquickende Sonne darin. Mit höchster Verz

thrung Ihr ergebenster

J. P. F. Richter.

203. Zean Paul Fr. Richter an Emanuel.

pof, ben 30. Oftober 1794.

## Beliebter Emanuel!

Hier sende ich Ihnen meine Mumien, die ihren Namen nicht durch ihre Dauer, sondern durch ihr ägyptisches Predigen der Sterblichkeit verdienen. Wenn Sie soviel Toslang für afthetische Digressonen haben, als Sie für mostalische bestigen, so werden Sie den zweiten Theil des Buches noch leichter ertragen, als den ersten. Es ist sonderbar, d. h. menschlich, daß wir immer originelse Menschen und originelle Bucher begehren — und doch, wenn sie da sind, sole im sie ganz für unsere Saumen sein, als wenn für diesen eine andere Originalität sein könnte, als unsere eigene.

Es thut meiner gangen Seele wohl, daß Sie mich les im, lieber! Ich und Sie gehoren jufammen - unfere Be-

<sup>\*)</sup> Anna Charl. Dorothea, herzogin von Rutland, farb ju Libichau im Berzogthume Sagan am 20. Aug. 1821, in ben Armen ibrer Schwester, Elisa von ber Rede.

fanntschaft ist kurz, aber unsere Verwandtschaft ist ewig — meine Seele ist nicht der Widerhall der Ihrigen, sondern Scho und Klang sließen zusammen, wenn sie nahe an eine ander sind, in der Physit und in' der Freundschaft. Ach, in diesem zerstaubenden Leben, in dieser sinstern Baumannshöhle der Welt, wo Blut wie Tropsstein zu unseren Gestalten zusammentropset, und wo diese Gestalten so kurz blinken und so bald schwelzen, in diesem schillernden Dunst um uns giebt es nichts Stehendes und Fortglühendes, und Nichts, was uns Gesibhe der Unvergänglichseit reicht, als ein Herz, das geliebt wird und eines, das liebt. Und doch brauchen diese zersließenden Schatten ein Decennium, um einen Bund zu schließen, und nur eine Minute, um ihn zu trennen! Ich und Sie haben das Decennium nicht gebraucht.

Der Frihling, der uns so viele Bluthen wieder giebt, wird mir auch Bapreuth und die zwei geliebten Menschen wiederschenken, die jest, wie er, sich durch den Winter von mir trennen. Als einen Vorlaufer von mir werd' ich Ihnen dann mein neues besseres Buch "Hesperus oder funfundvierzig Hundsposttage" entgegenschiefen, das zu Ostern in Berlin in 2 Ausgaben und 3 Theilen erscheint. Die Person, die darin die größte Liebe des Verfassers und vielleicht auch des Lesers hat, trägt Ihren schönen Namen E....
Ich kann mich nicht dahin bringen, zu glauben, daß ich

Ich kann mich nicht dahin bringen, zu glauben, daß ich das erste Mal an Sie schreibe — mir ist, als hatte ich ein ganzes briefliches Felleisen schon an Sie geschickt und — empfangen von Ihnen.

Damit Legteres mahr werbe, so fangen Sie bald mit dem ersten Briefe an. Ich bin Ihr Sie ewig liebender und ehrender Freund

P. Friedr. Richter.

## 204. Jean Paul Fr. Richter an Emanuel.

Bof, ben 31. Dec. 1794.

Nehmen Sie diesen Brief nur für den Anfang eines Briefes. Wir mussen alle gewisse Abmarkungen am Ufer und Strome der Zeit annehmen, und das ist für meine Religionspartet der heutige Tag; aber im Grunde ist er es auch für Sie, da doch jeder Tag der Geburtstag eines neuen, und der Todestag eines alten Jahres ist. Indem mir jetzt um 12 Uhr zu Nachts, wie bei einer Auktion, das neue Jahr sammt seinen Abendrehm und Abendgewittern zugeschlagen wird, dent ich an Sie und an Ihren Brief und an meine Wunsche sie, die Ihnen Alles geben möchten, was ein schönes Herz verdient. Und meine Wunsche sind, daß Ihnen die Gegenwart so magisch werde wie eine Erinnerung oder eine Hossinung, diese Dekorationsmalerinnen unserer dusteren Minuten, und daß Sie für die Schnsucht, die in

ieber ausgebehnten Seele wohnt, auf diefer Erbe nicht Still Wenschen, Bein Hung suchen, weil gerade das Bessere im Menschen, d. h. sein Hunger nach einer hier unsichtbaren Tugend, Freude und Weisheit ihm seine Verpflanzung in eine reichere Welt verburgt, und daß Sie aus der Hand der Tugend jene ftumme Gluckfeligkeit empfangen, deren Ents

behrung man burch die laute verlernt. Es giebt eine fanfte Melancholie, die das Auge nichr schimmernd als naß macht, und die unfere guten Borfage mit langfamen Mugentropfen befruchtet; fie gleicht dem ftile len dunnen Regen, der der fruchtbarfte ift. Diefe Delans holie ergreift uns in der letten Minute eines an Glodens feilen in die Emigfeit hinabgelaffenen Jahres, in die falten Glieber der Tobten, Die wir verloren haben, beruhren dann unsere Seele und heilen ihre Mangel. Ich fage zugleich eine aute Macht und ein gutes Jahr, und bin und bleibe 3hr Freund

Richter.

205. Zean Paul Fr. Richter an Emanuel.

Sof, ben 16. Mary 1795.

Mein lieber Lieber !

Diefer Brief ift blog merkantilisch und daher fo kurg wie das Leben. Ich traffire einmal ums andere in meinen Papieren auf Ihre — und doch schweigen Sie noch; ich hoffe,

ein Daar Sofen geben Ihnen bie Feber. Es ist fo; ich bitte Sie namlich, die Gute ju haben, mir fo bald als moglich englisches Leder zu ein Daar Beinfleidern ju schicken, oder irgend einen anderen Sofenzeug von ähnlichem Preise, der aber modischer sein muß als die Beiss heit. Mur ichwarz fei er nicht, weil ich biefes Regerkolorit an keinem Geschlechte liebe, als am weißen, ich meine am weiblichen. Diese gabelformige Ochenfeltapfel gehort unter einen blauen Rock.

Den Zeug, welchen Sie mir schicken, werden Sie in fur, jem wieder feben - an meinen Beinen, weil ich, sobald der Kruhling nur ein wenig den himmel und die Knospen auf thut, mich von Fruhlingeluften in Ihr Eden wehen laffe.

Aber ich bitte Sie, mir außer dem Preise und Datum noch etwas Underes zu ichreiben - namlich einen Brief. Leben Sie wohl, Geliebter von Ihrem Freunde

Richter.

Jean Paul Fr. Richter an Emanuel.

Bof, den 3. Juni 1795.,

Mein Theuerster!

Sier ift endlich das Ende Ihres Eremplars und das gange für Herrn Sch.

Meine Seele hat Ihnen schon lange nicht auf bem Briefpapier, dafür besto mehr auf Druckpapier die Hande reichen können; und am Ende ist's auch einerlei, ob man einen gedruckt oder geschrieben lieset. Aber für den, der nichts kriegt, weder Gedrucktes noch Geschriebenes, wie ich, ist's zweierlei. Schreiben Sie mir recht bald, und zwar

einige Empfindungen oder Urtheile über mein Buch.

Sie schreiben mir, es stånde darin: Gott denkt nur unser, wenn wir seiner denken. Nein, ich habe gesagt: Gott denkt sich nur uns, wenn wir ihn denken, d. h. unsere Idee von ihm ist so klein, daß die, die er von uns hat, gerade die ist, die wir von ihm haben, oder unser Bild von Gott sicht in den gottlichen Gedanken seinem Bilde von uns gleich. Ihrem Namensvetter durft' ich schon diesen kuhnen Gedanken in den Mund legen.

Gewisse feurige Kapitel lesen Sie in einem Sige, weil bie Theilung so viel ist, als besucht' ich heute den ersten Akt einer Tragodie und am fünften Tage den fünften. Solche sind das 28-31-33-34-35-36-38-42. Auch blättern Sie nicht poraus. Sie gerichten sich die gange Tauschung.

Sie nicht voraus, Sie zerftoren fich die gange Taufchung. In wenigen Wochen wird ihr Strichvogel, ich, wieder

fein marmeres Rlima auffuchen, Bapreuth.

Ich habe noch immer so viel zu machen, daß ich feinen Brief machen kann. Auch wirbeln mich die Strudel des neu aufquellenden Fruhlings umher, und die Natur bindet einem mit ihren langen Blumenketten die Sande zum Schreiben.

Ich suche mich noch immer bei meinem Gefühle zu entschuldigen, daß ich von der Freundschaft des H. Sch. einen so eigennüßigen Gebrauch gemacht, und auf Sie leg' ich die halbe Schuld, da Sie meine bloße Frage so schon und so guttg in eine Bitte verwandelt haben.

Leben Gie mohl, Lieber, übermachen Sie Ihrem und

meinem Freunde auch Gruße von Ihrem Freunde

Richter.

207. Jean Paul Fr. Richter an Emanuel.

Bof, ben 11. Juli 1795.

Mein lieber Emanuel!
Seit dem längsten hab' ich Bayreuth und meine schönsten Tage verlassen, und eben so lange hör und seh' ich nichts mehr von meinen Freunden; sind sie denn Nachtigalten, die auch nach Johannis verstummen? — Gleichwohl, je mehr in Bayreuth mir alle Minuten zu Rosetten und alle Stunden zu Brillanten ausgeschliffen waren, oder vielmehr eben darum, desto mehr stellten sich Abends alle Bilber des entruckten Hofs wie aufgerichtete Gräberbildnisse um mich herum, und gerade die Trunkenheit machte mich durstig nach dem hiesigen Freudenspissslas, und die Freude erzeugte das heimweh.

Es ift sonderbar, bag ber Mensch gerade in ber Freude, in ber Jugend, in der ichonften Gegend, in der ichonften Jahreszeit mehr zur Schwarmerei der Sehnsucht, zum Blicke jenfeite der Belt, jum Gemalbe des Todes fahig ift, als im entgegengefegten Fall in der Doth, im Alter, in Gronland, im Binter. Daher werden die besseren Menschen nur durch das Glud demuthig, fromm, weich und fehnsuchtig nach dem boheren Glud; das Unglud macht fie feft, tropig, hart und voll irdifcher Plane; bei ben schlimmeren ift's gerade umgekehrt. Nach einem Lobe ist man jur Bescheidenheit geneigt; dem Tadel baumt man sich mit Stolz entgegen. Rurz, die Freus denthrane ift eine Perle vom erften, und die Erauerthrane vom zweiten Baffer. Jeden Ball fang' ich mit Luftigkeit an und beschließe ihn mit Schwermuth; das lange Umtonen, bas lange Borübertangen, der Sternenhimmel nach Mitter: nacht, weichen, fo zu fagen, das Berg wie einen Delonenkern in fugen Tropfen auf, und machen es quellen, und die Trauer, weide ift der erfte Schöfling Diefes Samens. 3ch bitte Sie, Lieber, um eine fruhe Beile, ich febne mich banach. Die schone Stunde ruckt immer naber, wo Sie, nicht erft 6 Meilen von hier, in freundschaftliche Arme fallen.

Endigen Sie die Hundsposttage fruher als die Ralens berhundstage? Wenn mir Schafer und Ellrodt nicht sogleich antworten, so schreiben Sie mir etwas von Beiden.

Und nun trenne ich mich wieder von Ihrem Bilde und ich wunsche, daß ein schwacher Widerschein meiner Liebe, meisner Bunsche und Warme für Sie auf dieses Blatt gefallen sei. Sie bleiben mein und ich Ihr Freund

Richter.

# 208. Jean Paul Fr. Richter an Emanuel.

Bof, ben 3. Ceptember 1795.

Mein theuerer Emanuel!

Nur ein Bort! Wenn Sie endlich einmal zugleich mit diesen schönen Nachsommertagen Hof besuchen, wozu unser gute Genius den Ihrigen bereden moge, so bringen Sie mir etwas mit: weißen, feinen Bewer, die Elle à 32 gGr., oder so ungefähr. Ich ziehe schon lange mit einem Sommerbalg herum, der eben so viel Dessnugen und Poren gewinnt, als ich selber; ich muß mich auf den Winter in einen Uedervock verpuppen. Sie werden schon ungefähr den Quadratinhalt einer Anochenbaute wie der meinigen wissen, ich glaube, vier Ellen brauch' ich.

Bergeben Sie mir meine Bitte von so torperlichem Inhalt, und das gute Schiekfal mache Ihnen den Weg nach hof sanfter, ebener, und leichter, als es den Ihres Lebens

gemacht bat.

# 209. Rean Paul Fr. Richter an Emannel.

Bof, ben 6. Oftober 1795.

Dein lieber, guter, befter, und recht von Bergen Geliebter!

Ihr Schweigen ist eine lange Strafpredigt auf meines. Wenn ich Jemand, besonders ein Madchen, mehr lieben wollte als sonft, so sucht' ich mich an Beiden zu versundigen: meine Reue machte bann die Liebe unendlich garter und heißer. Saft follt' ich nach dem Gefühle, womit ich bisher an Sie bachte und oben die Unrede ichrieb, annehmen, ich hatte Gie beleis Digt, fo lieb' ich Sie, durch mein Schweigen; aber J. Ellrobt (und einmal ich noch mehr) wird mir in Ihnen einen billi. geren Richter verschaffen, als Gie - felber haben.

Ich werfe Ihnen biefes Blatt nur ju, wie ein paar Borte aus bem Fenster; ich hoffe, nunmehr sollen Sie mit bem langen Tische, worauf ich dieses schreibe, bald naber 3d fdreibe jest verwirrt, tommuniciren als durch Papier. denn ich fige schon in der Pomade, im Duder und in der Gierschale fur's heutige Koncert am Tifche, wie bei Ihrem Bolte ber Bibelkopist (wenigstens beim gottlichen Namen)

den Prunfrock umhaben muß.

ich habe mir neulich, da gerade das Schicksal ein armes Dorf auf den Ocheiterhaufen des Feuers warf, und da mich bei großen Unglucksfällen nicht das Individuum, das fich immer durch Schmerz entehrt, fondern die gange um uns blutende Menschheit innigst bewegt und doch erhebt, da hab' ich mir eine . . .

ben 8. Oftober

eine Berblendung von ben Augen genommen, in ber ich bis. ber fo handelte, als ob man die Menfchen blog ihrer Tugenden zc. wegen lieben mußte, da doch diese nur die Bedingung der Freundschaft, nicht der Menschenliebe fein tonnen . . . 1966 habe nur den Verioden gar hinausschreiben wollen; ich will Ihnen in einigen Wochen lieber einen Auffag darüber, ch' er in die Druckerei gefahren wird, jum Prufen ichicken. -Gie haben mir noch fein Bort über den Sterbetag Emanuels

und über den gangen Besperus gefagt.

Da das Schickfal mir die Thure Ihres Paradiefes vor der Rase jugeworfen hat und mich auf einen Monat nicht eintreten laffet; so will ich im kunftigen Fruhling ein ganges Bierteljahr draußen verleben und vertraumen in der blubens den Glorie der neugeborenen Erde. Gie haben alfo einen gangen Winter lang die Plage und die Beit, mein Regiments, quartiermeifter gu fein. Go genießet man immer in der Ges genwart nur die Soffnungen und die Plane der Butunft; bei mir geht's schon von Michaelis an und dauert bis gur gweiten Tag: und Nachtgleiche, bag ich auf dem Zimmerplate der Luftschlöffer für den Frühling arbeite. 3ch gleiche

ber Beitlofe ober Berbftblume, beren jegige Bluthen erft im

funftigen Fruhling ju Fruchten werden. Den Betrag fur ben fehr fconen Beug jum wollenen Ueberrock meines forperlichen Heberrocks um den innern Menichen werd' ich Ihnen mit Dant in Ihre Bande geben, Die

ich doch nunmehr in Sof zu fassen hoffen darf.

Sagen Sie meinem theueren Schafer alle Brufe ber warmsten Liebe; jest muß ich ihm ohnehin mein neuestes Buch, d. h. ein Begleitungeschreiben dazu, juschicken. Leben Sie wohl, wenn es auf biefer Schul, und Makulaturerde, in diefem Deidenvorhofe eines unbekannten Allerheiligften, anders möglich ift. Dit ganger Geele Ihr ewiger Freund

Richter.

# Bean Paul Fr. Richter an Emanuel.

Bof, ben 23. Oftober 1795.

Beliebter!

Doge der Lag Ihrer hiefigen flatternden Erscheinung, diefer abgekurzte Nachsommer, der meteorologisch außen und philosophisch innen vor uns einen blauen himmel aufthat, noch mit einem fo schonen und langen Abendroth in Ihrer Geele fteben, wie in unfern allen! Doge mein Emanuel noch gludlicher fein, als der, der es hier wunfcht! Denn fur mich Unerfattlichen giebt es feit meinem Blicke in die hiefige Bergånglichteit und Einschränkung aller höheren Freuden wenig mehr, als Seufzer im Glud und hoffnungen des Jenseits. Dem Auffate habe ich, außer der Bitte, daß Gie mir ihn auf den Dienstag wiederschicken, nichts mitzugeben, als den Bunfch, daß er die Stunde, in der ich mit allen Wefen dies fer Erde und mit mir felber Friede Schloß, weiter gebe. Troß der leichten, spielenden Ginkleidung, find alle Cabe darin bes strengsten Beweises fahig; ich jage Alles frivol, was ich emfihaft meine; leider ist gerade die Reigung, über Alles gu fergen, nach Michts zu fragen, und Reichthum und Armuth, fteube und Schmerz für größere Nachbarn und für kleinere Dinge anzusehen, als die Leuce erlauben, eine Folge von der Ueberzeugung ber gangen hiesigen irdischen Bettelei, die nicht werth, daß man fich hier um etwas Anderes befummert als um die Tugend. Ich weiß nicht, warum mir heute das Berg Leben Sie wohl! Ihr ewiger Freund 10 voll ift. Richter.

211. Frau von der Rede an Gbdingt.

Sagen Sie herrn hofrath v. Reinhard meinen Dant dafür, daß er meine Briefe an unseren unvergeglichen Bur, ger nicht ohne meine Zustimmung hat wollen drucken laffen. Gie bezeugen meine herzliche Freundschaft fur Burgern, und Rumpf's Briefe.

erinnern an die schone Zeit, da unsere Herzen einen Freundsschaftsbund für die Ewigkeit schloffen; da \*\*, und \*\* und Sie und ich vereint waren, bis in den Tod vereint blieben, und wie Zwei noch vereint sind, vereint bleiben werden, bis auch wir zu unseren keben hinüber schlummern. Solch ein himmlisches Band, als das war, welches uns Vier beseligte, sindet unter der jehigen jungen Welt eben so selten statt, als die Innigkeit, mit welcher Vater Gleim talentvolle junge Köpfe um sich her versammelte. Aus diesem schönen Kreise sind jegt nur Sie, Freund Tiedge und ich noch übrig, die, in Liebe vereint, einander ununterbrochen ihre Gedanken of

fenbergig mittheilen.

Go wenig forrett der Stil meiner drei Briefe an Burs ger aud ift, fo habe ich fie bennoch mit Bergnugen wieder Denn fie versetten mich gang in die felige Zeit, diewir in Wilferode verlebten; und fo habe ich nichts dagegen, wenn herr von Reinhard fie befannt machen will. Dur thut es mir leid, daß ich ihm Burger's Briefe, die leider! durch ein Bersehen vernichtet worden sind, nicht mittheilen fann. Diese Briefe maren eben so originell als hochst ins tereffant, befonders der, worin er mir auf vier Bogen feinen aangen Geelengang bei feiner poetisch romantischen Liebes. geschichte schrieb, die mit seiner letten Beirath ichloß. Borguglich ift mir daraus im Gedachtniß geblieben, daß Burger, als durch die geiftreichen und gefuhlvollen Lieder und Briefe des Madchens aus Schwaben sein Herz und Kopf fcon gang gefangen maren, er feine Geliebte um ihr Bild: nif gebeten habe. Dies fei nach einiger Zeit angefommen, von einem herglichen Briefe begleitet. Dit ungeduldiger Liebe, habe er das Paket eröffnet, fei aber von Ungft und Schrecken ergriffen worden, als er das fchone Bild einer hardi Brunette erblicfte. Ihm war, als fchwebte feine fanfte, holde, blonde Molly, in aller Milde ihres Liebreizes, seiner Geele vor. Er fah wieder auf das Bild der fconen Brunette hin; the feuriger Blick schreckte ihn noch mehr; er warf das Bild und den noch ungelesenen Brief auf den Tisch, lief aus feinem Zimmer, Schloß hinter fich ju, und eilte, von wunder: lichen Gefühlen ergriffen, in's Freie. hier kam er an ein Die Zeit wurde ihm gegenwartig, da er das Weigenfeld. Lied gedichtet hatte: ,,O, was in taufend Liebespracht u. f. w.", und Molly mit den blonden Locken und dem sanften Blicke fchwebte ihm vor Mugen. Thranen machten feinem betlemm-Ihm war, als winkte jede Kornahre ihm ten Bergen Luft. den Gedanken gu: Knupfe kein Cheband mit dem poetischen Madchen aus Schwaben! Sinnend, wie er fich aus diesem Sandel auf eine rechtliche Urt heraus gieben tonne, ging er langsam zu feiner Wohnung juruck. Sier las er nun den Brief, und, wenn ich nicht irre, auch das Gedicht, welche bas Bild begleitet hatten. Der Brief war fo innig, fo gart,

fo liebevoll gefdrieben, bag er nun bas Bildnig von neuem betrachtete und die in jenem geaußerten Gefinnungen mit bem Ausdrucke der feurigen Augen des Portraits zu vergleichen suchte. Wie erstaunte er über ben angenehmen Gindruck, welchen dieses Bildnis nun auf ihn machte! Und Burger entschloß sich, zu dem ihm jest so lieb gewordenen Originale zu reisen, das einen noch viel gunftigeren Eindruck auf ihn machte. and and and and an Etifa." bed and

# 212. Berber an & S. Jacobi

Beimar, ben 15. Mai 1795.

So lange bin ich Dir, lieber Wanderer, eine Antwort schuldig; jest überbringt sie Dir ein Dichter, oder gar eine Muse. Sie wird Dich freundlich am Ohre zupfen und zus weilen sagen: sieh auf mich!

Es ift ein ernfter, garter Freund, unfer Dichter. Laff feben, wie er auf Dich wirken, wie Dir das Buchlein bes tommen wird, wenn Du, erinfter Philosoph, Gedichte liefest.

Bie vieles ift feitem gescheften, feit wir Dich verliegen, feit Du Dein Pompelfort verliegeft. Und in wie anderen Rreifen haft Du seitdem gelebt? 3ch ftecke hinter meinem Rreife, frank und gefund, gefund und frank; über und über aber begraben. Es ist nicht artig von Dir, daß Du in so langer Zeit nicht geschrieben hast; obwohl ich Dir einen Brief und so manchen anderen Dank schuldig bin. Rechue, in welchem Zustande Du bist, und in welchem ich mich befinde. Alfo feid barmherzig, feid großmuthig, ihr reichen mußigen Banderer der Erde, und gablet mit euren armen Mitbrudern nicht fo genau.

Dein Mar hat sich in Jena gar gut gemacht; auch in Stitingen wird er seinen Lauf mit festem Tritt fortsegen. Er ist über die Trivialitäten der Zeit weg, sieht ernst und streng; Du wirst gewiß Freude an ihm erleben. Ich Gott, in seinen Kindern auf eine wurdige Art fortzuleben, das ist das rechte Leben. Unsere eigene Existenz schleicht wie ein

Schatten zu Grabe.

Dein Woldemar ift bis auf ein paar belifate Puntte ein treffliches Buch; eine Summe alter und neuer Beisheit. Dazu glangend, fein und außerst wohlgearbeitet, als Kunft-werk. Gobald uns der himmel friedliche Zetten, und meinem Gemuthe Ruhe, meinem Korper Wohlbehaglichkeit giebt, bie felbft jum Gefprach über folde Materien gehort, und Du ein Beiteres von mir vernehmen willft, foll Dir's werden. für jest habe dafür den herzlichsten Dank. Rochmals, lies ber Jacobi, Du tonnteft mir wohl von Deinem cimbrifchen Aufenthalt, und den vielen mertwurdigen Personen beiderlei Geschlechts, mit benen Du bort lebft, in einer guten Stunde

etwas ichreiben. Das ware artig; und fonft warft Du noch taufenbriaf mehr als bas.

# 213. Lichtenberg an g. S. Jacobi.

11-1-1

if. .. Gottingen, ben 6. Sebruar 1793.

Benn es erlaubt ift, einer offenbaren Reugerung von unheilbarer Apathie den Ehrennamen von Bedenklichfeit gu geben, bas ich fo gern thun mochte, fo hatte ich fcon feit einem Jahre, fo oft ich Ihnen, verehrungemurdiger Berr, Schreiben wollen, immer eine Bedenklichkeit Dabei, und Diefe war: ob Gie mir es nicht ubel nehmen werden, wenn ich Ihnen nach einem unverzeihlichen Stillschweigen ben zweis ten Brief cher ichreibe, als den erften. Go ware mir nach meiner jegigen Leibes, und Gemutheverfaffung, die Gie hiers aus tennen lernen werden, offenbar geholfen gemefen. Allein es follte ein erfter Brief nach einem unverzeihlichen Stillschweigen geschrieben werden — und das konnte ich nicht; aber ich habe, fo wie man Manches in der Welt lernen muß. fernen muffen, mich auch iber diese Bedeutlichkeit weggufegen, und schreibe Ihnen also hier meinen zweiten Brief. Das nich ju diesem Entschlusse brachte, waren drei frangofische Beilen in Form einer Dedikation, in ein frangofisches Berk geschrieben, das ich von der Post erhielt. Drei Zeilen in der Doffprache des Simmels, ich meine die hebraifche, mit Feuer am himmel gefchrieben, hatten mich fo tief nicht treffen tonnen. Das klingt mufterios, freilich, so wie noch vieles Un-

hier beziehen muß. Dier ist der zweite.
Daß Sie, vortrefflicher. Mann, noch meiner gedenken, und das noch mit so vieler Liebe, giebt mir in meinen Augen noch einen Werth, sonst möchte ich leicht so von mir zu denken anfangen, wie neulich eine Steibethalerdirektion, die mich mit der menschenfreundlichen Erinnerung abwiest man trage gewisser Umstände wegen Bedenken, mich aufzunehmen. Das war sur nämlich den Kredit von einer Seite aufgekundigt, ich sah mir nämlich den Kredit von einer Seite aufgekundigt, die ich noch immer für die sestelsche hielt; denn so viel auch mein Körper leidet, und so wenig ich auch auf Wohlbehagen und Freude des Lebens rechnen kann, so habe ich das Vertrauen auf dessen Kähigkeit bis jest noch nicht verloren gehabt. Was ich am meisten fürchte, ist der Verlust meiner Kreunde, den ich als die unvermeidliche Kolge meiner immer mehr wurzelnden Apathie ansehe. Aber Sie, theuerster Mann, lieben mich noch, und das vergelte Ihnen

der Simmel, ich fann es nicht.

Ihr lieber Sicilianer hat mich am Ende des vorigen Jahres mit einem Besuche auf die angenehmste Weise über, rascht. Er wird Ihnen von meinem Gesundheitszustande

vielleicht eine vortheilhaftere Schilderung gemacht haben, als die meinige; aber trauen Sie derfelben nicht. Es war bloß Einwirkung des begeisterten Sieilianers selbst, was mich auf ein paar Viertelstunden aufrichtete. Ich befand mich in dem Falle mancher paralptischer Personen, die die Glieder bewegen konnen, so lange sie elektristrt werden, und dann wies der zusammenfallen. Empfehlen Sie mich ihm recht herzelich.

So viel fur heute von Ihrem innigften Berehrer, ber felten fchreibt, aber nie, nie vergift."

### 214. Johann von Muller an feinen Bruber.

Berlin, ben 25. Rovember 1806.

Um 19ten berichtete mir ber Minifter: Staatsfefretair Maret, baß ich ben folgenden Tag Abends um 7 Uhr bei Raifer Dapoleon fein follte. Ich fuhr alfo auf die bestimmte Stunde ju biefem Minifter und murde vorgestellt. Der Rais fer faß auf einem Sopha; wenige Perfonen, mir nicht bes tannte, fanden entfernt im Bimmer. Der Raifer fing an, von der Geschichte der Ochweig zu sprechen: daß ich fie volle enden soll, daß auch die spateren Zeiten ihr Interesse haben. Er tam auf das Vermittelungswert, gab fehr guten Billen ju ertennen, wenn wir uns nur in nichts Fremdes mifchen und . im Innern ruhig bleiben. Wir gingen von ber fdmeizerifden auf die altgriechische Verfassung und Geschichte über, auf die Theorie der Verfassung, auf Die gangtiche Verschiedenheit der affatischen (und berselben Ursachen im Klima, der Polygamie u. a.), die entgegengefesten Raraftere der Araber (welche der Raifer fehr ruhmte) und ber tartarifden Stamme (wel des auf die fur alle Civilifation immer von jener Seite gu besorgenden Ginfalle, — und auf die Dothwendigkeit einer Bormauer führte); - von dem eigentlichen Berthe europais ider Rultur (nie großere Freiheit, Sicherheit des Eigenthums, humanitat, überhaupt ichonere Zeiten, als feit dem funfzehn ten Jahrhunderte); aledann, wie Alles verfettet und in der unerforschlichen Leitung einer unsichtbaren Sand ift, und er felbst groß geworden durch seine Feinde; von der großen 2866. terfoberation, beren 3bce nicht Heinrich IV. gehabt; von dem Grunde aller Religion und ihrer Nothwendigkeit; daß ber Menfch für volltommen flare Bahrheit wohl nicht gemacht ift, und bedarf, in Ordnung gehalten ju werden; von der Moglichfeit eines gleichwohl gluclicheren Buftandes, wenn die vielen Sehden aufhorten, welche durch allzu große verwidelte Berfaffung (bergleichen die deutsche) und unertrage liche Belaftung ber Staaten burd die übergroßen Urmeen veranlaßt worden. Es ist noch fehr viel und in der That über fast alle Länder und Nationen gesprochen worden. Der Raifer fprace anfangs wie gewöhnlich; je intereffanter aber

bie Unterhaltung wurde, immer leifer, fo baß ich mich gang bis an fein Geficht bucken mußte, und kein Mensch verstand ben haben kann, was er sagte (wie ich benn auch Berschies

benes nie fagen werbe).

3d widerfprach bieweilen, und er ging in die Distuf. fion ein. Gang unparteifch, und mahrhaft, wie vor Gott, muß ich fagen, daß die Dannigfaltigfeit feiner Renntniffe, Die Reinheit feiner Beobachtungen, der gediegene Berftand (nicht blendender Big), die große umfaffende Ueberficht, mich mit Bewunderung, fo wie feine Manier, mit mir gu fpres chen, mit Liebe fur ihn erfullte. Ein paar Marichalle, auch ber Bergog von Benevent, waren indeß gefommen; er unters brach fich nicht. Dach funf Biertel : ober anderthalb Stunben ließ er bas Roncert anfangen; und ich weiß nicht, ob gu fällig, ober aus Gute, er begehrte Stude, beren, jumal Eie nes, auf bas hirtenleben und ben ichweigerifden Ruhreigen sich bezog. Nach diesem verbeugte er sich freundlich und ver-ließ das Zimmer. Seit der Audienz bei Friedrich (1782) hatte ich nie eine mannigfaltigere Unterredung, wenigstens mit feinem Aursten. Wenn ich nach ber Erinnerung richtig ure theile, fo muß ich dem Raifer in Unsehung der Grundlichkeit und Umfassung den Borgug geben; Friedrich mar etwas Boltairisch. Im Uebrigen ift in feinem Zone viel Festes, Rraftvolles, aber in feinem Munde etwas fo Ginnehmendes, Fesselndes, wie bei Friedrich. Es war einer der merkwur-bigsten Tage meines Lebens. Durch sein Genie und feine unbefangene Gute hat er auch mich erobert.

## 215. Fr. von Roppen an \* \*.

Also am Schlusse meines letzten Schreibens sind Ihnen Dinge unserer Zeit eingefallen: der Mysticismus, Pietismus, Separatismus, die Frau von Krudener, ja sogar die Konkordate? Und Sie wollen, troß meiner seltsamen Meinungen, auch hierüber mich hören? Das gabe Zank mit vielerlei Geschleckt. Ich ginge lieber den Erscheinungen aus dem Wege, wartete auf gutes oder schlimmes Ende, urtheilte ist mich und schwiege vor lauter Einsicht und Philosophie. Soll mein Schweigen gebrochen werden? Es sei darum.

Manche Schriftfeller unserer Tage kampfen mit dem Mysticismus gleich einem Schreckbilde, das sie allenthalben verfolgt, und in ihrem Leben und Treiben ausstärt. Haufig indessen ist der Begriff eben so unbestimmt, als die Furcht, und die Art der Gegenwehr. Bas bezeichnet der Name des Mystikers? Entweder einen Mann, der mit sestem Glauben dem Ulebersinnlichen zugewandt ist, und es für unerforschlich achtet; oder einen Mann, der mit demselben Glauben eine Erforschung desselben sür möglich hält, und auf allertei Weise sich damit abmuht. Jener ehret Gott als den verborgenen, geheimnisvollen Quest aller Beisheit; dieser will Gott leibe

the gody Google

lich naher kommen, und das Wort des Geheimnisse findent. Beide Bedeutungen scheinen mir unterschieden werden zu mussen. Nach der ersten Bedeutung sind alle gottesfürchtigen Mostiker, ein Sokrates und Platon in ihrer Weise, Christus, seine Apostel, und alle gläubige Christen. Im zweiten Sinne sind nur einige gläubige Christen. Im zweiten Sinne sind nur einige gottesfürchtige Menschein mystich, etwa die Neuvalatoniker, Quietisten und Martinisten, ein Theophrastus Paracelsus, Jak. Bohme, manche Naturphilosophen unserer Tage. Nur die zweite Art von Mystikern wird sich einer besonderen geheimen Wissenschaft oder Anschauung rühmen, ihr sich ausschließend hingeben, und sie mit ausgezeichneter salbungsvoller Sprache Anderen vertünden. Nur diese Art kann gemeint sein, wenn eine vernünktige Klage über Mysticismus laut wird; jene erste Gattung von Mystikten darf wohl Niemand anklagen, der nicht die Erhabensten

und Burdigften unferes Gefchlechtes laftert.

Die romantischen Sauser und Brauser, wie Baggesen. fle vor gehn Jahren im Klingelalmanach nannte, machen die Borhut des neumostischen Heeres. Sie find ausgezogen unter einer Dufit des Mittelalters, die ihnen immerdar in die Ohren tont, und deren Scharimari Niemand von ihnen tas belt, weil die Tone weit hertommen, und den Sorern ges nauere historische und musitalische Bildung fehlt. Sie wol len fich verlieren im weiten Unendlichen ober Unbestimmten, im wogenden Nebel von Gemuth, Religion und Philosophie, in den füdlichen Sessiblen Spaniens und Italiens, nebst der ren Sonetten und goldenen Aepfeln. Was sie dort alles sindem werden, ist ihr Schah; und das geheimnisvolle Suchen danach ihre Mystik. So kommen Viele nach Rom, sehen bort ein paar Prachtftucke des Mittelalters, die Peterstirche und den Papft; fie fallen nieder und beten an; fie fchworen ab die Freiheit der Gedanten und den Glauben ihrer Bater; fle werden Knechte ber Priefter, um eingeweiht zu werden in das Geheimniß der Deffe. Das freuet die alten Schats graber vom Fache und ihre hierarchische Innung; fie wissen wohl, wozu ein folder kindlicher Glaube ber Abepten zu brauchen, fie reden deshalb in neumpstischen Wendungen und puben ihre alte funstreich verschlungene Dogmatit wohl gar mit einem Firniß von Naturphilosophie. Dies find die Dyftie ter zweiter Gattung, welche wohl wiffen, was fie thun, wah: rend die Ersteren es nicht wiffen. Beide Arten aber reben von geheimer Beihe, von unheimlichem Gebrauche der Ber, nunft, welcher Vernunft, sobald fie ein Licht und feine Fins fterniß fein will, die Gnade Gottes fehle und Erleuchtung von oben. In ihrer Mitte finden wir Bollner und Gunder; sie haben sich bekehrt, und sind, wie man fagt, durch eben ihte Sunden der mahren Erleuchtung recht fahig geworden. Benn die finnliche Luft und der weltliche Hochmuth in fich lelber vergluhen, und Weihe der Unkraft jede Weihe der

Rraft ju Dichts wird, tommt bem Menschen bie Frommige feit, eben weil vordem der Sochmuth weltlicher Biffenschaft nicht fatt fich ruhmen fonnte, fo wie der Ginn nicht fatt fich trinfen im Becher der Luft. In ihre Reihe gehoren, nur unter fehr verschiedener Gestaltung, Berner, Ranne und Frau von Krudener. Der Erfte hat am vollständigften feine Ohnmacht empfunden, und buft feine Gunden im Gack und in der Ufche als fatholischer Fastenprediger. Der Zweite fieht die Dichtigkeit des menschlichen Biffens, auch des feint gen; ihm tommt die driftliche Demuth mit dem Bewußtsein, wie demuthig er fei, und was fur ein Rampf noch bagu ger hore, den Sochmuth vollig ju überwinden. Beweise dafür liefert eine Sammlung erbaulicher Lebensgeschichten protestans tifcher Chriften, vorzüglich fein eigenes, von ihm felbit beschriebenes Leben. Doch ist er nicht jum Geheimnisse ber Meffe fortgedrungen; boch mage Diemand, ju verfichern, baß es nicht einst geschehe. Die Frau von Rrubener, frangofisch gebildet und in der großen Welt auferzogen, weiht ihre Geele bem himmel, und predigt Buge den Urmen. Ihre liebens, wurdige Beiblichkeit und feine Beltbildung erhohen ben Gindruck, wenn auch nicht das fanfte Dehmen und Geben eines meiblichen religibsen Gemuthes, und die bequeme Unabhangige teit ihres irdischen Daseins, nebst dem Rufe ihrer Reisebege benheiten, von felbst eine Schaar von Glaubigen sammelte. Bis dahin bewegen fich ihre Reden in breiter Allgemeinheit von Gunden und Gottes Gerichten, von Ablegung des irdi Schen Sinnes und Ungiehung eines neuen Menschen burch Chriftum. In den Gebeten erscheint ichon die heilige Das ria, wie in den Grugen tatholische Wendung, und wir zweifeln teinesweges, das Schifflein diefer Reifenden werde ju feiner Zeit in den Safen der allein feligmachenden Rirche einlaufen.

Bur Hinterhut dieses bis dahin bezeichneten mystischen Heeres gable ich die Pietisten des protestantischen Deutsche lands, deren Bahl in unferen Tagen nicht geringe ift. Gehr Schabbar an Diefen Dietiften ift ihre mackere protestantische Sie achten die Ueberzeugung aus der Schrift ju hoch, um Anechte eines romischen Rirchenthums ju werden; auch stehen bei ihnen Luther und die Reformatoren in so großem Unfehen, als die feulehrer des achtzehnten Sahrhun-Dir find fogar Ginige vorgetommen, derte in Ochmach. welche die freudige Soffnung hegten, Unhanger des Ratholicismus und der verschiedensten driftlichen Setten im lebendigen Schriftglauben ju vereinigen, und alle fonstige Unters Schiede der Bergeffenheit ju übergeben. Diefe Soffnung tann ich aus guten Grunden nicht theilen; doch hat der evanges lische Glaube mein ganges Herz. Unerfehlicher Ochabe, wenn manche biefer Dietiften in Gefahr ftanden, ihn gu verlieren: baruber ift meine Beforgniß nicht gang beruhigt

Allerlei Erscheinungen im protestantsichen Deutschlande demten auf eine sonderbare Unkenntniß des Katholicismus, und auf eine mögliche Annäherung zu ihm, so daß die römische Propaganda erwarten durfte, ihren Schafstall zu füllen, wäre nicht das Fest der Resormation (1817) mit besonderer Theils nahme zum Verdrusse der Römlinge geseiert worden. Sonst liegt in den Grundsähen der protestantischen Pietisten Vieles, was der katholischen Kehre in die Hände arbeitet, so daß die Hinterbut des angegebenen musstischen Deeres wohl die Vorsderhut einholen könnte, was Gott verhüten möge!

216. Der Konfistorialrath J. A. hermes an ben Buchband-, ler Ricolai in Berlin.

Quedlinburg, ben 2. September 1782.

Mit Vergnügen erinnere ich mich ber wenigen, aber sehr angenehmen Stunden, die ich in Ihrer Gesellschaft in Berlin zubringen konnte. Wollte Gott, daß die große Entrernung mich nicht hinderte, dieses Glück ofter zu genießen. Denn so sehr ich mich auch meiner Neise und des mit so manchen würdigen Männern gehabten Umganges noch jeht erfreue, so war doch die Zeit zu dieser ermunternden Unterhaltung so kurz, daß eben dadurch das Verlangen nach einem öfteren und längeren Genusse in mir verstärft worden ist. Und dies noch um so mehr, da ich an einem Orte lebe, wo mir beinahe alle Freuden, die aus einem freundschaftlichen Umgange entstehen können, sehlen; wo ich mit Pharisäern, welche mir heimlich Fallstricke legen, in Verbindung sehen, und gegen ihre und anderer schlechtbenkenden Menschen Kabale stets gerüstet sein muß. In der That habe ich seit meisner Zurückfunst schon so manche Verdrüßlichkeiten gehabt, daß alle Vortheile, welche die Reise meiner Gesundheit brinz gen konnte, dadurch verloren gegangen sind. Doch auch dies les Alles muß ich zu den verborgenen Schiefungen rechnen, welche von einer höheren Jand zu einem guten Zwecke verhängt und gelenkt werden. Und es ist dabei kein geringer Trost für mich, daß ich an anderen Orten würdige Freunde habe, die an meinen Kreuden und Leiden Theil nehmen.

## 217. Mauvillon an Micolai.

Braunfdweig, ben 1. Juff 1786.

Liebster Freund!
Der Serr Graf v. Mirabeau hat mich gebeten, ihm ein Empfehlungsschreiben an Sie mitzugeben. Dies ware an sich gewiß nicht nothig, ba er genugsam in der Welt ber kannt ist. Allein da ich Gelegenheit gehabt habe, ihn näher tennen zu lernen, so glaube ich, Ihnen auf Ehre versichern zu konnen, daß er ein Mann ist, dem Sie, bei Ihren Ge-

sinnungen, einen genaueren Umgang mit Ihnen verstatten tonnen. Seine Zwecke sind groß und edel, und gehen sicher auf die Ausbreitung des Lichtes der Vernunft und der Einssichen in der ganzen Welt. Haß des Alberglaubens, des gesstlitichen und politischen Menschendruckes und aller Intoleranz, ist sein Karakter. Auch ist er nicht zurückhaltend, um Menschen auszulocken und zu seinen Absichten zu gebrauchen, sondern er theilt in eben dem Maße mit, als er empfängt. Sie wissen, wie eifrig ich für jene großen Zwecke bin, und ich weiß ein Gleiches von Ihnen; also warum sollte man nicht mit Vergnügen einen Mann ausnehmen, der so manicht mit Vergnügen einen Mann ausnehmen, der so manicht mit Vergnügen einen Mann aufnehmen, der so manicht mit Vergnügen einen Mann aufnehmen, der so manicht mit Vergnügen einen Mann aufnehmen, der so manicht mit Geicher gewiß, und ich selbst halte mich sie Ihrer gewiß, und ich selbst halte mich sur den Mann, der sich vor keinem Fremden zu sürchten braucht. Vernunft und Geradheit schüßen Einen mit eiserner Aegide gegen alle List; also lasse ich Jeden an mich kommen, und ich glaube, Sie können ein Gleiches mit dem Grafen thun. Um weiter bitte ich nichts sur ihn; Ihre Klugheit wird Ihren dann Gelegenheit geben, den Mann besser zu ergründen, als ich ihn schilber kann.

218. Jean Paul Fr. Richter an Sitig in Berlin.

Bapreuth, (sic) ben 20. Mai 1823.

An keinem Tage konnte mir Ihr so lange gewunschtes Buch erfreulicher zukommen, als gestern, am zweiten Pfingstrage, weil ich dadurch auf einmal mein Pfingsten hatte; denn in Vapreuth unterscheiden sich mir die Wochen von Festen nur durch die — Westen. — Ihre ganze Varstellung, von den Eintheilungen an die zur rechten Mitte zwischen furchtsamem Berschweigen und kecker Offenherzigkeit, erfreute mich inniglich, so wie Ihr Schonen als sein Freund und Ihr Richten als Wahrheitestreund, und Ihre Sprache dazu, sammt dem äschheitsschen Urtheil, und ich sehe febb Ihrem Venkmale Weriners entgegen.

Sie haben mir durch Ihr Geschenk auf eine schone Beise mein Schweigen auf Ihre Bitte\*) verziehen, deren Erfüllung theils durch meine Vorreden (die letzte in der unssichtbaren Loge), theils durch das Urtheil des Publikums überstüssig wurde, so wie jego noch mehr durch Ihr trefflie

ches Buch.
Der hiesige schone Abend mit Ihnen und den Ihrigen

hat sein Abendroth behalten. Die kleine Morgenrothe, meine liebliche Eugenie, gruß ich hier recht innig und vaterlich. Mit Hochachtung und Liebe Ihr ergebenfter

Jean Paul Friedrich Richter.

<sup>.)</sup> Ramlich um ein bem Buche beigufügendes Rung-Endurtheil über Co ffm ann.

# 219. Jean Danl Fr. Richter an Dibig in Berlin.

Banreuth, ben 30, April 1824.

Guter, nachsichtiger, thatiger Glaubiger und Glaubiger! Denn, in der That, meine Schuld an baarem Dant ift großi;

und zwar für Thaten und Briefe zugleich.

Roch einen fruheren Dant ale ben letten habe ich 3h. nen für Ihren Werner ju fagen, mit welchem Sie mich viel naher bekannt gemacht und badurch von manchen Seiten her ausgesohnt haben. Satten wir nur mehr fo lebendige lebensbefthreibungen, als bloß zwei, und Gie follten ber Freund von mehr als einem großen beutschen Schriftsteller gewesen fein. Der gute Werner fiel, wie Der noch fraftis gere Soffmann, in den poetischen Gahrbottig unferer Beit, wo alle Literaturen, Freiheiten, Gefdmacke und Ungefchmacke burch einander brausen, und wo man Alles findet, ausgenommen Wahrheit, Fleiß und den Glanz der Feise. Beide hate ten fich zu Leffing's Zeiten am Studium reiner entwickelt. Leben Sie wohl, mein lieber Theilnehmer, mit Ihrer

trefflichen Tochter und allen Ihrigen! Ihr ergebenfter

Jean Paul Fr. Richter.

## 220. Raffner an R.

Göttingen, ben 9. Muguft 1782.

Ich danke Ihnen nochmals, daß Sie mich mit Ihrer Begenwart vergnugt haben. Sonft fagte Ihre Dama immet noch in der Sausthure ju mir: "Kommen Sie bald wieder!" Ich wollte es auch wohl ju Ihnen fagen, wenn

ber Bunich fur Gie fo leicht ju erfullen mare.

Als ich dem vortrefflichen Blindefuhlviel gufah, fiel mir ein, daß Sie-vielleicht tunftigen Winter auf Masteraden gehen werden — und da werden Sie finden, daß eine Mass ferade weiter nichts ift, als Blindetuhspiel für die Erwach, fenen — nur mit dem Unterschiede, daß bei der Blindetuh Einer, welchen bas Schicksal trifft, des Underen Narr ift, und bei den Masteraden ift die ganze Gesellschaft Jeder des Unberen Narr, wie auch billig und recht ift. In diesem Stude also beobachten bie Erwachsenen die Gerechtigteit beffer, als die Kinder. Danach ist auch noch der Unterschied bei der Kinderblindekuh: Wenn sich der Verbundene etwa stoßen ober sonft beschädigen tonnte, rufen ihm die Underen Bars. nungen ju; benn die Absicht ift, blog ju necken, nicht ju icha-ben. Bei ber Maskerabe werben manchmal Personen uns glidlich, und Niemand warnet sie. Manche Frauenzimmer haben da Flecken bekommen, die sich nicht leicht abwaschen. Ueberhaupt find die Luftbarteiten der fogenannten großen Belt weiter nichts, als Kinderspiele, oft nicht einmal so wißig,

als bie Spiele ber Rinder, aber gewohnlich toftbarer, gefahr.

licher, schäblicher.

Und so ist unser ganges gesellschaftliches Leben eine sitt: liche Masterabe! Auf ber Masterabe zeigt man nicht fein naturliches Geficht, fondern ftatt beffen eine Maste; — und wie viele lernt man in der menschlichen Gesellschaft erft als, bann tennen, wenn fie die Daste abnehmen! Muf der Dasferade fommt man gusammen, um einander zu tauschen. Sas ben viele Menfchen, wenn fie in bas thatige Leben treten, eine andere Absicht? Wer am beften und langften unerkannt bleibt, hat feine Sachen auf der Masterade am beften ger Eben fo wurde Derjenige von der menschlichen Ges sellschaft den größten Bortheil gieben, der feine mahre Geftalt am besten und langsten verbergen konnte. Wenn wir auf die Masterade gehen, so wissen wir, daß wir nicht die mahren Gestalten der Menichen finden, sondern nur ihre Masten, und wollen also getäuscht fein. Biffen wir nicht das Ramliche von den Menschen, und find doch fo oft das Spiel ber mastirten Schurten? Die Masten stellen allerhand vor: Affen Uhu's, Fledermause; — und so finden wir in der menschlie den Gefellschaft Bolfe, Fuchfe, Ochlangen und Uffen. einen weisen Mann in der Maste des Sotrates auf Die Masterade fommen; man wird ihn auszischen oder wenigstens unbemertt berummandeln laffen. Aber erfindet die narrifdifte Maste! Je narrifder, defto beffer. Ber ift beliebter an So. fen? Der Patriot, ober — ber luftige Rath. Ber macht fein Glid auf dem Mastenballe der menschlichen Gefellschaft beffer? Der Beise oder der Rarr, ber sich jum Darren bab ten laft, um ju feiner Zeit die Underen wieder ju affen. Huf der Masterade icheint Jeder etwas Underes ju fein, als er ift. Ift's nicht eben so unter den Menschen?

## 221. 3. G. Jacobi an Raroline \* \*.

Salberfladt, ben 22. Februar 1775.

Freuen Sie sich, liebste Karoline! Sie bekommen hier ein Lied unseres Gleim, von ihm selber für Sie abgeschrieben, und zwar eins der schönsten, die er in seinem Leben gemacht hat. Es ist nicht bloße Dichtung. Birklich war er vor einigen Tagen in seinem Garten, und sah das frühe Beilchen und sah es, wie ein Mann, dessen, und sah frühe Beilchen alles dessen, was athmet, einen warmen Antheil ninmt; der in der ganzen Schöpfung Sespielen sich aussuch, um sich zu ihnen zu gesellen, mit ihnen zu sühlen; auch sie zu dem Guten, was ihm der Schöpfer gab, hin zu rufen. Ihm ist es ein süher Gedanke, daß von dem, was einmal da war, nichts untomme; daß in der Pflanze, die verweset, ein Samenkörnschen, oder mehrere, zu neuen Pflanzen liegen, daß nichts kerbe, sondern Alles sich nur verwandele; daß auch in

den geringsten Blumen ein Geist wohne, thatig, wie der unfrige, denn er haucht Gerüche von sich, die den Vorübergesbenden laben; und unsterblich, wie der unsrige, denn er ist mit dem vollkommensten Geiste verwandt. Sollten wir nicht hossen, daß dieser vollkommenste Geist, welcher Blumen und Engel schuf, das Niedrige nach und nach, von einer Stufe zur anderen, immer höher steigen lasse? Vielleicht fahrt der Feist des Veilchens, wenn es verwelkt, in eine Lerche, stiegt in ihr zu den Wolken und singt, bis er eine freundliche Madzichnelete, wie die Seele meiner Karoline, wird, und aus ihr ein Engel.

Sagen Sie, meine Befte! sind die Blumenfelder und bie Gesange der Bogel, bei solchen Gedanken Ihnen nicht angenehmer? Ift es nicht Trost, wenn die schönste Blume verdorret, und die Jungen der Nachtigall, mit dem zerriste, nen Nest, unter dem Baume vermodern, auf welchem ihre Mutter sie beklaget, dann zu glauben: dies Leben verstäubt nicht in der Luft? Die Alfche dessen, was zu vergehen scheint,

wird treulich gesammelt und aufgehoben!

Die Rose also, die Nachtigall kommt wieder, in einer besteren Gestalt. Dies Leben kann einst verherrlicht dasteben um den Thron Gottes.

Mit Ihnen, liebste Karoline, barf ich so reben, bas weiß ich. Es sind feine dunkle Traume fur Sie, wie bentt selten uns etwas dunkel bleibt, woran bem Fergen gelegen ift,

es zu verstehen.

Ein Bort in dem Gleim'schen Liede wird Sie befremben; ob Sie gleich ofter es gehort, und sogar in Dichtern gelesen haben. Ug, in dem Gesange eines lacherlichen Schulgelehrten, der seine Schulweisheit bis in die Liebe überträgt, last diesen zu seinem Madchen sagen:

> "Die Monas, die in mir gebenkt, Bermag, in beinen Reiz versenkt, Die rohen Sinnlichkeiten Nicht länger zu bestreiten."

Ferner bittet eben berfelbe Dichter in feinem trefflichen

"Das Basser, alter Beisen Trank, Gieb unsern jungen Weisen; Und jage den Monaden Zank Bon freudenvollen Schmausen."

Ohne Zweifel fennen Sie auch die Jungfer Marianette von Sacharia: Sie neigt fich artig, und fieht ba; Und fagt aufs hochste: Bas und Ja! Ach! fie ift noch Monade: Wahrhaftig, das ist Schade!"

Billig, meine Freundin, follte ich bas Bore Ihnen er-klaren; aber in Bahrheit, obgleich Monas oder Monade unter allen Dingen das allerkleinfte ift, fo brauchten Gie datet autet Tingen das anetetentet ift, so beauchten Ste doch ein ganzes Jahr wenigstens, um es recht zu wissen; und am Ende weren Sie ein bischen gelehrter, aber, ich wette, nicht so liebenswurdig, als jest. Anstatt mit Ihrer Madel artige Madchenarbeit zu machen, saßen Sie, und dachten, wie viele Monaden wohl in ein Nadelbhr gingen, und ob die Monade, woraus ber Faden zusammengesest ware, fich von Ihrer Arbeit einige Borftellung machen tonnte. - Denn furg, wenn Sie ben feinften Faben aus einander riffen, dergeftalt, daß Sie die Theilden faum noch faben diese Theiliden gergingen in noch kleinere, die man nicht and ders, als durch ein Vergrößerungsglas gewahr murde — fo mußten diese wiederum getheilt werden, fo lange bis auch der funftlichfte Geift mit feinen garreften Inftrumenten, und maren fie feiner, als der Athem einer Dilbe, nichts' weiter bavon ju theilen vermochte. Dun erft hatten wir eine Do. nade. Matuticket Beife bestehen alle Korper aus folden Dingerchen, die sich, man weiß nicht wie, an einander klam-mern. Ob sie, als eine Art von Geisterchen, denken oder traumen, darüber haben die Gelehrten lange gestritten. Danche haben, über den einzelnen Monaden, die befte Bereinis gung berfelben in der reizendsten Landichaft und in dem lieblichften Dadden vergeffen. Bugleich wunschten Gie, aus jufinden, wie die gemeinen Donaden von den vornehmeren, der Engels und Menschenseelen, unterschieden find; denn auch Ihre Geele, meine Freundin, ift Monade, mit allem Guten, was in ihr ift, mit allen gartlichen Empfindungen, mit ber Begierde, mohl zu thun, mit Freundschaft und Liebe, mit dem Blicke, der auf Erden am Ochonen fich vergnugt und oftmals von ihr in den himmel schaut.

Aber welch' eine lange Borrede ju einem Liede von fo wenigen Berfen! Dicht mahr, liebfte Karoline, Sie lernen daffelbe auswendig, um unter den erften Beilden mir es vor-Jacobi. zusagen? -

## 222. Rofalie an ihre Freundin Mariane. (Aus Triebrich Jacobs Coriften.)

Die edle, die liebenswurdige Benriette ift nun in ben Armen der Ruhe! Und ich, meine Martane, winde mich um das Andenten jedes Augenblickes, den ich bei ihr gubrachte, fie handeln fah, reden horte und ihrer Liebe genog. Die Bieberholung alles beffen, was thre letten Tage bezeichnete, ift der sußeste Troft; den ich mir geben kann. Horen Sie mich also noch Alles erzählen, was seit meinem vorigen Briefe

geschah.

Ich fette mich an henriettens Bette, wo ich mit ger preftem Bergen bald fie, bald den Argt anfah, um auf bef. fen Gefichte meine Soffnung, oder meine Furcht gu lefen. Seine tieffinnigen Blicke und das jeweilige Schutteln feines Ropfes fagten mir Alles. Ich ließ baher meinen Ehranen freien Lauf, fo wie ihre Jungfer, Die am Bette kniete. — Endlich bffnete: fie die Augen, und ichwach, anfangs taum verständlich, fagte fie: "Liebe Rofalie! und du, meine gute, treue Liefe! tummert Euch nicht, ich werde glucklich — ewig gladlich!" - Nachdem erblickte fie den anbrechenden Tag, und wir mußten die Fenfterladen gang offnen, daß fie den Barten und bas Beld feben tonnte. Lachelnd bewegte fie bie Augen umber, und sprach fanft: "Schone Erde! aller beiner unschuldigen Freuden habe ich genoffen!" - Der Urgt gab ihr erquickende Eropfen und ging hinaus, worauf ich nach einigen Augenblicken fragte: wie ihr mare? "Schwach, fehr Schwach, meine Rofalie! - Gie feben, daß ich Recht hatte ju fagen, daß ich feine Rraft mehr habe, Freuden gu tragen. Ihr fuger Unblick machte mich frant; der von dem Beren von E. . . hat mich über das Bergangene und Begenwartige ju heftig bewegt, um es zu dauern." - Nachdem fdwieg fie lange, und verlangte dann ein Raftchen, das in einem Schrante ber Mauer ftand, ließ es aufmachen, und gab mir baraus einen Ring, worauf ihr verzogener Name, mit fleinen Brillanten, auf schwarzem Grunde steht. Sie steekte ihn selbst lachelnd an meinen Finger. Da aber meine Thranen auf ihre Sand fielen, blidte fie mich mit viel Empfindung an, und streichelte mich. "Seien Gie vergnugt, Rofalie Sie waren die lette Freude meines Lebens. Rur Sie sag ich der Vorsicht den letten Dank; denn durch Sie hat mein liebendes Berg bas Blud der mahren Gegenliebe genoffen. Ich weiß, daß ich in dem Ihrigen unvergeflich bleiben werde, und daß Sie gern manchmal mein Bild feben werden." hier gab fie mir ihr Miniaturgemalde, in himmelblauer Rleis dung, mit einer Sand einen Schleier von weißem Flor über fich ziehend, fehr ichon gefaßt. - "Du, meine Freundin Life! follft diefen Ring tragen" (den fie von ihrem Finger jog und ihr gab). "Mein kleines Bild in Del ift auch bein; die übrigen Rennzeichen meines Dankes und meiner "Mein fleines Bild in Del ift auch liebe wird Herr M. . . R. . . in diesen Papieren finden." herr D. . . R. . . und der Argt famen da wirklich ins Sie reichte Erfterem eine goldene fcmary emaillirte Dofe: "Dieses Andenten erhalt noch durch meine Sand eie nen Werth; nicht mahr?" — Dem Arzte gab fie eine, gang goldene, und nahm aus dem Raftchen noch ein großes und

zwet fleine Futterale heraus, ließ es jumachen und gab bie Schluffel dem herrn Pfarrer D. R., der, wie ich, in feter, lichem Stillschweigen baftand. Rach diefem war fie lange rubig, dann blickte fie mich febr rubrend an. "Rofalie! noch einen Labetrant von Ihrer Sand!" 3dy frugte ihren Ropf mit einem Urm, und mit der einen Sand hielt ich bas Glas an ihren Mund. Gie bat, fie etwas hoher ju legen, und wir bemerkten, daß sie über etwas nachdachte. Endlich fing sie an: ,, Do ift herr von E. . ? ich mochte ihn sehen! Mber, lieber Berr Dt. R., bitten Gie ihn, daß er nicht gu bewegt fei!" Der Argt, und wir Alle wollten fie von diefer Unterredung abhalten, weil folde fie ju fehr angreifen wurde. Ach, meine Freunde! ich fuble, daß ich nur noch wenige Schritte bis an das Ende meines Lebens habe! Laffen Gie mich Diefe furge Beit noch nach meinem Bergen genießen! Bas foll E. fo weit von meinem Zimmer thun? Dein Uns blick ift ihm fo werth, -" Serr D. R. ging hinaus, ihn au holen. Da druckte fie meine Sand. - ,,2ich, Rofalia! was ift mein Schicffal mit den zwei Bettern! ber eine raubte mir Freude und Gefundheit, und diefer gute edle Dann ber fordert meinen Tod!" - Bon E. fam. Gie blicte ihn las chelnd an, und reichte mit der Sand nach ihm. Er naberte fich ziemlich gefaßt, tufte ihre Sand mit bebenden Lippen, und fragte nach ihrem Befinden. - "Ziemlich wohl! aber mude an Geift und Leib." - Dein Gott! erwiederte er, ich fürchte, mein unbedachtfames Gindringen bat Gie erfchreckt und fo frant gemacht; ich werde mir es niemals vergeben. -"Sie hatten Unrecht, theuerfter E . .; benn 3hr Unblick murbe mir bei feiner Gelegenheit gleichgultig gewesen fein, aber meine vorherige Entfraftung hat mich ju jeder Bewegung untuchtig gemacht." - Er fagte hierauf nichte, fondern fußte nur ihre Sand und blieb mit darüber gebogenem Saupte figen. Sie fdwieg auch lange und fagte bann mit fluchtigem Errothen: "Sie haben eine wurdige Gemahlin, Gott fegne Sie Beide! - Bitten Sie die Frau von E., diefes Unden fen von der Freundin des besten Mannes anzunehmen!" -Und da gab fie ihm das fleine und das große Futteral, wo in dem einen die toftbare Uhr, die mit der Agraffe reich mit Brillanten befett ift, in dem anderen Ohrrofen und eine Saars nadel waren; in dem dritten zwei gleiche Ringe von großem Berth, wovon fie einen ihm reichte. "Diefen tragen Gie, ben anderen Ihre Gemahlin. Ihre Tochter, die Gie in der Taufe meinem Undenten weihten, habe ich fchon lange, als das Rind meiner Scele, zur Befigerin von Effenhofen ges macht. 3ch hoffe, fie wird einft die guten Ginwohner darin lieben und glucklich machen." - Serr von E. . . lag nun auf den Rnieen vor ihrem Bette, feine beiden Arme an dem Bettgeftell ausgespannt und rief: "D Senriette, Benriette! was follen all' diefe Unordnungen?" - "Gie find das Gins zige, was mich die Vorsicht für den zu spat geliebten Mann meines Herzens thun läßt!" sagte sie, und in dem nämlichen Augenblicke war sie aufgerichtet, kußte die Stirne des Herrn von T... und mit Sammlung ihrer letzten Kräfte legte sie sieher Hand die Vrust. — "Von Dir, ewige Liebe! er, hielt ich dieses gefühlvolle Herz! Kein, Rein, wie, es aus Deinen Handen kam, gebe ich Dir es zurück." — Wit einem Schrei des Entsetzens sank von T... auf die Erde. Henriette ruste: "Ach Gott!" ließ ihre Hande fallen, und

verschied. -

D, Mariane! wie gern hatte ich meine Geele auf ih. ren Handen, die ich fußte, ausgehaucht! Ich konnte nicht reben und nicht weinen. — Durch unsere Unruhe und Mube tam von E. . . zu sich, raffte sich auf und stand mit gerungenen Sanden, ftarre Blicke auf Senriettens Leichnam Muf einmal naherte er fich Liefen, die an ber geheftet. einen Geite des Bettes fniete, und mit einem Ochnupftuche den Todesschweiß von der Stirne des entwichenen Engels wischte. Er legte sein Gesicht einen Moment auf Benriet tens Urm. — "Seilige, heilige Ueberreffe!" fprach er mit bem wehmuthigften Tone, betrachtete noch mit gefuntenem Saupte bas kaltwerdende Bild, rif bem knieenden Dadchen bas Schnupftuch aus ber Sand, hullte fein Geficht hinein, tufte es, faste es in beide Sande, eilte ins Vorzimmer, wo er fich vor einem Stuhl auf die Erde warf und laut ichluch. gend zu weinen anfing. — Ich ging traurig in mein Zim-mer. Kurz darauf wurde mein Herz durch das Wehklagen der Dorfleute aufs neue zerriffen. O, die Liebe der wahren Lugend liegt tief in der Seele der Menschheit! Ich habe es bei der Leiche von Senrietten gesehen. — Was für Erauer, was fur Chrerbietung war in Allen, die sie jur gewählten Ruheftatte begleiteten! Sie liegt neben den Ueberbleibseln einer kleinen alten Rapelle, am Ende des Dorfes, wo fie fcon vor zwei Sahren, ohne daß man ihre Absicht wußte, auf der Seite gegen das Feld, ein halb rundes Dach, auf funf schone fteinerne Saulen gestugt, hatte bauen laffen. Muf beiden Geiten der mittleren Gaule ift es offen jum Gingange. 3wie fchen den anderen aber Bante von Stein, wo fie oft hinging, fich fette und mit den Feldarbeitern fprach. Ein großer Stein dect ihre Gruft, auf dem nichts fteht, ale: Ruhestatte

von

Henriette von Effen. 24 Jahre alt.

In ihrem legten Willen erhalt bie Tochter bes Herrn von E. . all' ihren Schmuck, Silber und Effenhofen; ber Herr M. . R. . eine schwere goldene Dose, zum Denkzeichen ihrer Verschnung; und das übrige Vermögen geht in vier Theile. Den ersten ihren Verwandten; ben zweiten für Ers

Mumpf's Briefe.

giehung armer Rinder; ben britten unter ihre Sausbedien-

ten, und den vierten unter Arme auszutheilen.

Herr von E.. will hier wohnen. Wenn er es thut, so lebt er nicht lange, benn Alles nahrt seinen endlosen Kumsmer. Er will in ihren Zimmern wohnen, ihre Betten, alle ihre Mobeln haben, ihr Messergeug. — Er betete sie an, und ihr legter Athemzug war das Bekummerniß ihrer Liebe für ihn! Morgen geht er weg, und Herr M. K. mit ihm. Wie lang ist dieser Brief! Aber es war der letzte Aussertet.

tritt, der gang meine Geele erfüllte!

### 223. Rofalte an ibre Freundin Mariane.

Mariane! Ich war heute in einer großen Gefellichaft. Manner, viele Manner, im eigentlichen Verstande genome men, waren ba; manche wichtige Gegenstande ber Unterrenur bei dem von der Religion blieben fie am langften fte, ben. Billig mare es, das Rothigfte und Befte am langften ju betrachten; aber, meine Liebe! Die Art, mit ber etliche von ben Mannern von einigen Theilen ber Religion redeten, war nicht gut! besonders schmerzte mich, daß gerade in Ber genwart der Sausbedienten folche Stude berührt murden, auf die fie nothwendig aufmertfam werden mußten. Mann, fo davon redete, fprach mit dem Ton des Biffens und der Ueberzeugung. Ein paar Andere, die auch Anfpruch an Scharffinn haben, fielen ihm bei; der Sausherr war ftille, und naturlich fprachen die Frauenzimmer hier nicht mit. Deine Seele war ruhig, weil, dem himmel fei Dant! meine Relie gion in meinem Bergen und nicht in meinem Ropfe ift, und ich fie in Sandlungen, nicht in Reden lege; aber bie bors chende Miene der Bedienten brang mich, einem der Beften unter den Dannern ju fagen: ob der treue Glaube des ges meinen Mannes dem zweifelnden und grubelnden Gelehrten nicht eben fo ehrwurdig fein follte, als die Unschuld ber Sus gend einer gewiffen Gattung anderer Leute fei? 3ch fande es fehr graufam, burch eine muthwillige Berwendung bes Uebermaßes den Frieden der Seele des Ruhigglaubenden zu ftoren. — Der edle empfindsame Mann sah mich bedeutend an, gab mir Recht, und unterbrach ben reißenden Lauf des Gespraches. Ich war froh darüber; denn warum soll der auf einem jugellosen Pferde figende Reiter das Recht haben, dem redlichen Fußganger feinen ftugenden Stab ju entreißen? ber ihn just vor dem Abgrunde bewahren wird, in welchen der Andere fturgen kann. — Ich sagte bann mir felbst, warum feben die Manner die Pflichten der Religion, die Unterwerfung des Geistes, so leicht als ein Joch an, das ihren Nacken druckt, und suchen fich davon loszuwinden? warum geschieht dies nur bei Mannern von einer gewiffen Rlaffe? Ist das Gefühl der Starte, die ihnen die Datur giebt, oder das von

Kreiheit, Willführ und Obergewalt, die ihnen Umftande und Gefet geben, bavon Urfache? Bald mochte ich bas Lettere glauben! Denn unter dem weiblichen Geschlechte ift noch nies mals eine Emporung über Glaubensartitel entstanden. wir von Jugend auf, bente ich, an die Idee einer über uns herrichenden Menschengewalt gewohnt find, fo foftet es uns gar feine Muhe, Borichriften und Gefegen zu folgen und nachzugeben, die das Gepräge des gottlichen Willens und Rathichlusses an sich tragen. Zudem machte ich noch die Bemerkung, daß unter dem gemeinen, auch von Uebermuth beherrschten Manne, von jeher die Schwarmer, und niemals die Bestürmer der Religion entstanden sind, fo daß der Muth. wille und die Unbandiafeit, Die aus bem Ueberfluffe an Glucker, Geiftes, oder Gewaltfraften entftehen, die Sauptur, fachen Diefer mannlichen Bertehrtheit fein mogen. - Beiter. meine Liebe, gebuhrt mir nicht, ju geben. Doch freut mich innigft, bei ben vielfaltigen, oft ju eifrigen Widerspruchen gekommenen Unterredungen über den mabren Berftand Diefes oder jenes biblifden Gedantens, immer bei Allen eine tiefe Berehrung fur ben gottlichen Ausspruch gesehen zu haben: "Liebe Gott über Alles, und beinen Dadiften als dich felbft." -

Moge biefes in alle meine Thaten bes Lebens verwebt, und am Ende meiner Tage das Zeugnif fein, mit welchem ich ben letten Blick auf meine Nebenmenschen, und ben er-

ften in die Ewigfeit thun werde.

## 224. Solger an Friedrich von Raumer.

Frankfurt, ben 18. Muguft 1811.

Ihre legten Briefe haben meine herzliche Theilnahme erregt. Es giebt gewisse Zeiten im Leben, wo sich Alles trübe zusammenzieht, und nichts ist wahrer, als das Sprich, wort: daß kein Ungläck allein kommt. Ich fühle um so lebe hafter Ihren Schmerz über den Berlust Ihrer Mutter, da ich erst vor kurzem ganz dasselbe Schickfal gehabt habe. Und wenn man so Einen der Seinigen entbehrt, so macht man sich allemal Borwürfe, daß man ihn, da es noch Zeit war, nicht genug genossen habe. Der Himmel erhalte Ihnen Ihren Bater. — Qualen Sie sich nicht mit Trostgrunden ab. Wir mussen und sollen den Schmerz schlen, und es ware schlecht, wenn wir es nicht thaten. Auch darin leben wir und solgen wahrlich unserer Bestimmung. Nur zum Uebermaße werden Sie ihn hosfentlich nicht steigen lassen.

Ihre Klagen über die politische Reform und ihren Forts gang machen mich fehr besorgt. Wenn Sie überlegen, was fur Sie zu thun ift, so thun Sie nur nicht das, daß Sie

unwillig werden und die Sache wegwerfen.

Ich zweisse nicht, daß Sie unendliche Schwierigkeiten finden. Wenn aber der Plan unter der hand sich verandert,

fo denten Sie, daß es fo mit allen menschlichen Vorfagen geht. Das Recht des Schickfals ift überall daffelbe, und bas Werk fieht allemal gang anders aus, als der Entwurf dagu.

225. F. B. Reinhard an einen Freund über feine Bilbung.

Weit, mein theuerster Freund, fast bis in die Jahre meiner Rindheit, muffen Gie mit mir jurudgeben, wenn Ihnen Alles fichtbar werden foll, mas auf meine Bildung jum Prediger einen entscheidenden Empus genavi gut. Meine ganz früheste Bildung verdanke ich meinem Vater; er ist bis in mein sechszehntes Jahr mein Lehrer gewesen. Robann Stephan Matthias Reinhard, ein Mann, deffen Andenken mir heilig fein murde, wenn er auch nicht mein Bater gewesen mare, war Pfarrer zu Bobenftrauß, einem Marktflecken im Berzogthume Gulzbach. Einstimmig er, fannte man ihn fur einen der besten Prediger in der dortis gen Gegend. Unter die besonderen Gigenschaften feiner Dres Digten gehörte eine ftrenge, Alles genau bestimmende Dispos fition. Die naturlich diese war, und wie unverholen fie fich ankundigte, konnen Sie daraus feben, daß ich als ein Rnabe von gehn bis elf Jahren fie beim Unhoren der Predigt volle ftandig mit dem Gedachtniffe faffen, und, wenn ich nach Saufe tam, ju Papiere bringen tonnte. 20s ich mertte, meinem Bater gefalle Diefe Uebung, denn er fah meine Auffage gewöhnlich nach, und verbefferte fie auch, wenn ich ihm guweilen nicht gang gefolgt war; fo wurde diefes meine regels maßige Sonntagebeschaftigung, und ich erlangte zuleht so viele Fertigkeit, daß mir gewiß keine Hauptsache entging. Die Borftellung einer ftreng geordneten, in ihren Saupttheilen leicht behaltlichen Predigt tam alfo, wie Gie feben, febr fruh, und zwar mit allen Reizen des vaterlichen Beispiels umgeben, in meine Seele, und feste fich fo fest in derfelben, daß fie nie wieder hat verdrangt werden tonnen. Bon diefer Beit an war jede Predigt fur mich verloren, die entweder feinen Plan hatte, oder deren Plan ich nicht zu faffen vermochte.

Nicht minder wichtig und folgenreich war der Unterricht, den mir mein Bater in den alten Sprachen gab. Er war ein guter Humanist, und las die Alten mit Geschl und Begeisterung. Dieses Geschl, diese Begeisterung suchre er mir nicht sowohl dann mitzutheilen, wenn wir einen alten Schriftsteller mit einander lasen; da war fast Alles auf philoslogische Erklärung des Autors und auf die Vermehrung meiner Sprachkenntniß berechnet; aber er pflegte, da ihn sein äußerst mühevolles Amt den ganzen Tag über beschäftigte, nach dem Abendessen im Schofe seiner Kamilie auszuruhen, und sich mit derseiben zu unterhalten. Da er nun bei mir ziemlich früh eine gewisse Empfänglichkeit für Gespräche von gemeinnühigem und ernsthastem Inhalte gewahr ward; so sing er an, die meisten Stunden, welche er, von acht Uhr

Abends bis um gehn Uhr, unter feinen Rindern gubrachte, faft ausschließend mir ju widmen, und fich über Begenftande, die meinen Sabigkeiten und Renntniffen angemeffen maren, mit mir ju unterreden. Sier mar es, wo er jene Borliebe für die alten griechischen und romischen Schriftsteller in mir erweckte, die in der Folge immer mehr jugenommen, und nie wieder aufgehort hat. Gewohnlich war es eine Stelle irgend eines Alten, sonderlich eines Lateiners, über bie er fich mit mir unterredete. Im ofterften waren diefe Stellen aus den beiden Rlaffifern entlehnt, die er am meiften bewunderte und mit mir ju lefen angefangen hatte, aus dem Cicero und Virgil. Bon Sprachbemerkungen mar hier bie Rebe nicht; aber worin bas Schone, bas Treffende, bas Bibige, das Große, das Erhabene der Stelle liege, das mard ba mit einer Theilnehmung, mit einem Feuer entwickelt, die fich nothwendig mittheilten, und die leberzeugung fehr fruh in mir hervorbrachten, die alten Rlaffiter feien die wahren Meifter in der Beredtsamteit und Dichtfunft, von ihnen muffe man lernen, nach ihnen muffe man sich bilden. Dabei war ich, was meine Muttersprache betrifft, fehr verlaffen. in meinem neunten Jahre regte fich ein Sang gum Dichten in mir, der fich fehr verftartt haben wurde, wenn ihm nicht alle Nahrung gefehlt hatte. Ohnehin hatte fich der beffere Buftand unferer Literatur um diefe Zeit erft angefangen. Aber nun, mein Freund, nabere ich mich einem an fich zwar kleis nen, aber fur meine Bildung hochst wichtigen und folgenreis den Ereigniß. 3ch hatte mein breigehntes Jahr erreicht, als sich meine alteste Schwester an einen jungen Geistlichen vers heirathete, der mich bei einem Besuche mit Sallers Ber dichten beschenfte. Ich strebe vergeblich, Ihnen die Freude und das Entzücken auszudrücken, mit welchem ich biefen Dichter las und verschlang. Daß ich nachahmte, war naturlich; und da ich an meinem bewunderten Mufter Alles ichen fand, fo gefielen mir auch die damals in feinen Berfen vortommenden Provingialismen'; ich brachte fie auch in meis nen Berfen an, und fchrieb mitten in der Oberpfalz, als ob ich in Bern geboren mare. Doch was war diefe tleine Bers irrung gegen ben unermeglichen Bortheil, den ich Sallern ju verdanten habe! Der gedankenreiche, finnvolle, jedes Wort forgfaltig magende Dichter hatte fich meiner gangen Geele bes machtiget. Von nun an war mir alles Beitschweifige, Bort, reiche und Tautologische auf immer verleidet. Go viel Ges schmack die Jugend auch sonst an einer gewissen Kulle, an einer gewissen Ueppigkeit des Ausdrucks, an einem Spiele mit lieblichen Bildern und wohltlingenden Phrasen findet; mir war dies Alles juwider. Saller machte mich im Ausdruck so vorsichtig, ich mochte sagen, so arm, daß ich noch immer, wenn fein neuer, von dem vorhergehenden verschiedes ner, oder boch den vorhergehenden naher bestimmender Gedante, ju fagen ift, auch schlechterdings tein Bort mehr habe. —

#### 226. Frau von Rbppen an 3.

Bergeihen will ich Ihnen gern, mein lieber Freund, und zwar von Grund meines Bergens; aber Ihre Entschuldigung, daß Ihre polternde Sige ein Naturfehler fei, den man über, feben muffe, laffe ich durchaus nicht gelten. Denn einestheils ist es noch gar nicht ausgemacht, daß es eben sowohl gebreche liche Seelen, als gebrechliche Korper gebe; und anderntheils, wenn es auch einige Seelen geben follte, die von Natur Rruppel maren, fo glaube ich boch nicht, daß man folche Beiftesfruppel mit eben bem driftlichen Mitleiden ertragen muffe, womit man einen von Natur Schielenden Menschen gu ertragen verbunden ist. Endlich feht man auch den körperlischen Fehlern noch wohl etwas entgegen, und schienet ein Schwaches Bein, das ju hinten drohet; daher es drittentheils hochft ichablich fein murbe, bergleichen von Natur mangelhafte Geelen ohne Gulfe oder ohne Schienen, wenn ich es fo auss brucken barf, ju laffen; und wo wollen Gie Schienen fur Ihre Seele suchen, wenn Sie folde nicht aus bem Born, dem Unwillen und der Berachtung nehmen, womit man ders gleichen naturliche Fehler ber Geele bestraft? Bie fehr aber wurden diese immer mehr und mehr ihrem ublen Sange fol gen', wenn man die Darren bedauerte, daß fie von Datur nicht recht gescheidt maren, oder mit dem Sigigen Mitleid hatte. hier muß man nicht ablaffen, mit wohlthatigem Strafen und Ermahnen; und wie man der Rinder Seelen mit Fluchen und Segnen, mit Strafen und Belohnungen, und mit allen Spann, und Sperrholgern, die nur möglich find, umgiebt, um fie gerade ju gieben und vor bem Ueberichlagen ju bemahren: fo muß man auch bes Mannes Seele, wenn fie eine Unart angenommen hat, fo lange hammern, bis fie einen reinen Schlacken giebt. Benn es jemals einen Das turfehler an der menfchlichen Geele gegeben hat, fo ift es gewiß die gar ju große Begierde, welche wir haben, unferen Gegnern eine absurde Folge ihrer Behauptungen ju zeigen. Auch ich fuhle diese Schwäche sehr ftart, und habe ihr viel-leicht schon zu viel nachgegeben, da ich Ihnen jest auf ge-wisse Weise das Absurde Ihrer Entschuldigung gezeigt habe.

Aber was wurde daraus werden, wenn man gegen dies sen Fehler gar nicht auf seiner Sut ware: wenn man immer sogleich nach einer Instanz haschte, womit man seinen Gegener so recht bei der Nase ins Narrenspital suhrte, und dies ser einen mit noch größerer Erbitterung ins Tollhauf schiekte? Burde es nicht eine Marter sein, in Gesellschaft zu gehen, und wurde man nicht in beständiger Angst zittern muffen, daß sich die lieben Manner und Herren Kollegen beim Kras

gen faffen murden?

Ich will indessen damit nicht sagen, daß man diese Manier der Widerlegung ganz verlassen sollte; nein, sie ist die kürzeste und tressendste unter allen, wenn sie glücklich gebraucht wird, und eigentlich bei Hofe zu Hause, wen man die Syllozismen in korma haßt. Ich wollte Ihnen damit nur zu erzennen geben, daß man seinen Gegner nicht sogleich in Triumph und mit aller Vitterkeit einer Nechthaberei ins Tollhaus schikten müsse; theils, weil es beleidigend ist; theils, weil man sich auch selbst in der Geschwindigkeit versehen, und eine bittere Instanz machen kann, die durch eine noch bitterere gehoben wird. Der berüchtigte Lord Rochester suhr einmal in einer Miethkutsche aus der Komödie; und wie der Kutscher beim Empfange seines Aufvlohns sah, daß er den Lord gefahren hatte, sagte er zu ihm: wenn ich das gewußt hätte, in die Hölle hätte ich Sie sahren wollen. O! antwortete der Lord: so hättest du Narr ja mit beinen Pferden zuerst hinein gesmußt. Phau! schrie der wisige Kutscher, ich würde Euer Herrlichkeit rückwärts hinein geschoben haben. So übel kann man oft-mit einer, dem Anscheine nach ganz guten, Instanz anlausen.

Ihr erster hisiger Ausdruck war: dasjenige, was Sie anführten, fei fo flar wie die Sonne, und der Schluß, den die gange Gefellichaft baraus machen follte, war naturlicher Beife Diefer: daß Ihr Gegner stockblind fein mußte. Ob Sie Recht ober Unrecht hatten, bedarf feiner Untersuchung; denn über die Sache ftreiten wir nicht, fondern nur über die Manier des Vortrages. Uber fragen Sie fich felbft, ob es Ihr Wille war, der Gesellschaft einen so üblen Begriff von Ihrem Gegner zu geben? War er's nicht, wie ich verfichert bin, wozu denn diese Beftigfeit? Und wenn nun die Gefell-Schaft gedacht hatte, es fehlte Ihnen an dem Gefühle des Un: ftanbigen, bas zu einem freundschaftlichen Streite erfordert wird, oder wohl gar an einer guten Erziehung; murde Ihs nen das angenehm fein? Gewiß auch nicht; und fo haben Sie Ihren Gegner wider Ihren Willen und wider Ihren eigenen Bortheil gemißhandelt. Ihr zweiter hisiger Aussbruck war: Sie wollten es der ganzen Welt zur Beurtheis lung überlassen. Hier kam Ihr Gegner auf einen noch Schlimmeren Doften zu fteben. Denn ein Mann, der einzeln in feiner Urt zu benten ift, und die gange Welt gegen fich hat, ift gewiß der größte Sonderling, wo nicht ein sonderbas rer Narr; und im Grunde ist benn boch eine Berufung auf bas Urtheil der gangen Welt eine bloße Fanfaronade; man weiß wohl, daß solches nicht zu erhalten steht. Meine kleine Nachbarin à la Circassienne sagte mir ins Ohr: in einer so großen Berfammlung murde gewiß ein Schisma entiteben, und der himmel mochte fich der jegigen Ropfzeuge erbarmen, wenn die große Welt so hisig wurde, wie die kleine jest in

meinem Simmer. Den Spott jogen Sie fich ju, ohne es gu

wiffen und ju wollen.

Immer sprachen Gie von gesunder Vernunft und dem Schlichten Menschenverstande, womit man Ihr Recht einsehen tonne; Sie fagten, es tonne nicht anders fein; und Sie wollten fein Bort mehr darum verlieren, und schwiegen dann ju Zeiten mit Berachtung. D! wenn Gie gefehen hatten, wie wir armen Beiber, die wir mit dem frohesten Bergen, uns mit unferen lieben Dannern ju ergogen, jufammengetoms men waren, bei bergleichen Ocenen gitterten; wenn Gie ges feben hatten, wie oft der Frau Ihres Gegnere das Blut ins Gesicht stieg, wenn Sie auf jene Art ihren Mann fur ftock. blind oder für unverständig erflarten; wenn Sie gefehen hate ten, wie Ihre eigene liebe Frau eine heimliche Thrane nach ber anderen vergoß; wenn Gie die bedeutenden Seitenblicke unferer jungen Fraulein, das unvermertte Achselgucken der jungen herren, das raufpernde Stem, das Beftreben, etwas vorzubringen, wobei man das Gezant nicht horen follte, und alle die verunglückten Mittel, Ihnen den Streitpunkt zu ver-Schieben, bemerkt hatten: mahrlich, Gie murden eine folche Schiene um Ihre Seele empfangen haben, die auch ber größte Naturschler derfelben nicht hatte gerbrechen follen.

Und was ward nun am Ende aus dem Allen? Ich ließ die Karten eine halbe Stunde früher geben, um den unzgeschickten Streiter mit einer Puppe zu beschäftigen; und Sie verspielten mit glühenden Wangen und zankenden Augen eine Zeit, die wir des Tages vorher zu einer weit edleren Ergözung ausgesucht hatten. Die Wahrheit aber gewann nichts dabei, und vielleicht schwollen Sie heute und morgen noch im Kauf gegen Ihren Freund, der doch weiter nichts that, als daß er gelassen steund, der doch weiter nichts that, als daß er gelassen sie ihm von, oder schweie, welche Sie blau fänden, etwas grünlich vor, oder schiene ihm ins Erüne zu fallen; und ihn dunke, man könne sie auch zur Noth sur grün ansehen. So bescheiden war er in dem Vortrage der Zweisel, die Sie so histig zu widerlegen suchten.

O! mein lieber, wurdiger Freund, Sie sind gewiß ein Mann, dem Niemand seine großen Verdienste abspricht; man läßt Ihren Einsichten, Ihrem Eiser und Ihrer Redlichkeit die vollkommenste Gerechtigkeit widersahren; und man widers spricht Ihnen oft nur, um sich von Ihnen belehren zu lassen, und die starken Gründe zu hören, womit Sie jede Wahrheit in ein neues Licht zu seizen wissen; warum wollen Sie alle diese großen und edlen Vorzüge durch Ihre ausbrausende Hick verderben? Warum wollen Sie diesem Natursehler Entschuldigungen bereiten, und sich dadurch des einzigen Mittels berauben, womit er noch einigermaßen gemäßigt werden kann? Von mir mussen Sie wenigstens nicht sordern, daß ich Entschuldigung annehmen soll. Nein, das mussen Sie nicht. Ich will Ihnen vielmehr jedesmal, so wie ich

heute gethan habe, meinen ganzen Unwillen zeigen, bamit Sie bavon ben lebhaftesten Eindruck nehmen, und zur Zeit

ber Gefahr einen Erretter haben mogen.

Und wenn Sie heute fommen, um bie Ruthe ju fuffen, womit Sie gestäupt sind, so sollen Sie an mir eine eben so warme Freundin finden, als Sie ein hisiger Fechter gewesen find.

## 227. E. M. Arnbt an einen Freund.

Alfo Du lebst und bift noch, und kannst noch gluben und bluben und schwarmen wie in alten Tagen? D, ich hatte eine Freude, wie die Gotter fie dem Sterblichen felten geben, als ich Deiner Handschrift wohlbekannte Zuge sah, noch die alte sichere und feste Hand, als ich Deinen Brief las und wieder las, und ihn tufte, wie der Jungling, dem das Dadb, den seines Herzens die ersten Borte schreibt. Go erkennst Du Dich noch, und Dein altes Bild ift nicht allein Bild, te ist noch Leben in Dir? Go erkennst Du mich noch wies ber, den harten und Bilben, der sich von Deiner Milbe und Liebe fo gern umranken ließ? D, mein Bruder, mas hab' ich getraumt und geschwarmt, wie ein Adam, der sich aus leinem Distelns und Dornenfelde ploblich wieder in die alte Unschuld des Gartens Eden versetzt fühlte und der Verwand-lung vergessen hatte. Es ist doch schön, daß der Mensch immer noch, wenn auch nur in flüchtigen Minuten, wieder Kind werden kann. So sind Tage und Wochen hingegangen mit Dir und in Dir, und ich hatte vergeffen, was ich von Dir wollte und was ich Dich fragte. Du haft mir gerade geantwortet, wie ich Dich fragte, und das mag am besten sein mit Menschen, die den Schlussel haben, das Instrument ju stimmen. Ich weiß nun, woran Du bist und woran Du siedelt; sehe, mit welchen Uebeln Du Dich Jahre lang in vergeblicher Arbeit gequalt haft, und habe die frohliche Soffs nung, Dich Dir felbst wieder zu offenbaren, damit Du lers neft, daß es im schlechtesten Kalle ewig besser ist, mit eigener Narrheit ein glücklicher Narr, als mit fremder Weisheit ein unglücklicher Weiser zu sein. Da also saß das Uebel? Hatteich es nicht gedacht? und hatte ich es nicht früher denken follen, da ich Dich kannte und die Zeit und die Menschen? Da faß es, wo der Burm sich einfrift, der die Bluthe uns ferer ganzen Nation verdorben hat! Das wir Alles wollen und versuchen, das ift unser Elend; wir schlagen, wie ber Bauer fpricht, mit folden lofen Runften Gott in Die Mugen, und er läßt uns hinfahren in Verstockung und Verblendung, und mit den reichsten Gaben konnen wir Deutsche endlich weder die Erde vertheidigen noch den Simmel erobern. habe, unser Lob, von uns selbst ausgesprochen, vor zwanzig Jahren ichon als Anabe gehort, aber ich verfichere Dich,

schon bamals wollte es mir nicht recht ein, entweder weil Mutter Natur dem aus autochthonischem Bauernstamm Ent: fproffenen noch ju viel von dem alten guten Sausverftande mitaegeben hatte, oder weil Cornelius Repos und Cafar, die ich nothgedrungen lefen mußte, ichon unfichtbar wirften. hatte die Bee, nicht von einem gangen Bolte von Rosmopos liten und Philosophen, sondern von einem gangen Bolte von Burgern und Dannern, einmal im Bergen, und es verdroß mich, wenn man meine Deutsche lobte, wo fie mir Tadel ju verdienen ichienen, als die, welche den Ginn und Weift aller Beitalter und Klimate verftanden und umfaßten, welche bas Befte der Zeitgenoffen leicht lernten und fich zueigneten, und beswegen auf fleinere Ideen von Bolt und Baterland, Die vor folden hoheren verschwanden, nicht ftolg fein fonnten noch durften: ich hatte mir einmal vorgefest, auf mein Bolf und auf feine eigene Runft und Birtfamteit ftolg fein zu wollen. Seitdem ift diefe Bielheit und Allheit deutscher Nation von 1790 an unendlich weiter geflossen, wie ein breiter und feichter Strom, der nun nirgends ein Bett mehr finden fann: lieat am Tage, was fie uns bedeutet hat und unfeliger ber beuten wird. — Doch weg mit allem politischen Gram! Nur ben Gram um Dich, mein Liebster, will ich jest fuhlen und sehen, wie auch Du der Zeit und dem Volke die Schuld haft bezahlen muffen, wie Du, um etwas ju gewinnen, was fo nie gewonnen wird, Deine reine Quelle in diefen fcmubigen Strom mit ergoffen haft, da fie gludlicher und iconer ihren eigenen ichlangelnden Silberlauf hatte rinnen tonnen.

3ch muß wieder ju den legten Berten meines letten Briefes jurud, wo ich die Belt und Dich in einem fconen poetischen Jugendtraume fah, der tein Traum ift, weil er einst in Geschichten erschien. Ich fah, wie Gott der Berr, mild und gerecht, Alles gut und einfaltig erschaffen hat, daß jedes feinen Trieb und feine Tugend ube, feines Lebens hochfte Liebe gleich dem Seidenwurm ausspinne, und fo glucklich fei und glucklich mache. 3ch deuchte mir ju feben, wie alle Tus genden und harmonieen fich fo fur einen großen und from men Beltbau jufammenfügten, wobei viel Krieg und vergeb, licher Rampf des Lebens aufhoren mußte. Da find Arbeit und Spiel, Schweiß des Angesichts und befrangte Stirnen, Freude und Leid, Herrschaft und Dienst ohne Reid und Streit gemischt; jeder thut, was er muß, und gehorcht, wo Sier brullt der Lowe und Tiger und gerreißt feinen Raub; dort arbeiten Biber und Ameifen; hier fucht der Ochs und das Rennthier, der Sirich und das Pferd muhfelig und gefahrvoll seine Speise; bort fiben Bogel und Grillen auf ben Zweigen und fingen und spielen, und leben vom Thau und Bluthenduft, und von Fliegen der Luft, die fie im Spies len fangen: und die gange Matur in allen ihren mannigfaltis gen Bechfeln von Leben und Tod, von Bebaren und Berfto,

ren, von Arbeit und Spiel ist schön und lustig und trägt sich in ewiger Kulle und Seligkeit. So hatte ich auch Dein jattes und saitenklingendes keben wie eine Blume auf die Au gepflanzt, wie einen Wogel auf den Zweig gesetzt: wie einen lustigen, phantastischen Vogel mußte ich Dich denken, der allerlei Mannchen und Possen macht. Aber ich dachte dann auch, daß der bunte Phantast eine himmlische Kehle haben

mußte, und mard wieder ernft.

Und es ift Raum auf Gottes Erbe, mein Bruder, und reiches Spiel und Segen, und auch noch Geduld der Ande, ten, uns gemahren und machen ju laffen, wenn wir bas, was wir wollen muffen, nur recht wollen. Die feichenden und pflugenden und dreschenden Menschen laffen fich den Spieler gern gefallen, ber ihnen bie Dube erheitert, bie Gorge erleichtert, und Scherz und Bechfel in ihr einformig heißes Leben bringt: ihre hunderttaufend Arme arbeiten dann für feine zwei schwachen befto ruftiger mit. Mir ift les gestern recht klar geworden, was ich Dir sagen will. Ich ging dem Bau einer großen Steinbrucke vorbei, die man über einen Strom fuhren will. Pfahle wurden eingerammt, und funfzig Manner triezten ein furchterliches Gewicht auf, um es gewaltiger auf fie juruckfallen ju laffen. Da ftand Einer mußig babei, ein großer, vierschrötiger Rerl, und fang den Tatt einer angenehmen Weise bagu, auf bag bie Auge und Schlage besto gleicher gingen. Sa! bachte ich, barf bies fer ichon fingen, und hier ichon, mahrend die Underen feichen und gluben, warum foll das gartefte Leben fich vergeblich gur Arbeit drangen? Sier habe ich Deinen eigensten Rall; ich labe, wie Du Deinen Simmel verlaffen haft, um muhevoll einen anderen ju fuchen, der Dir fo nie geoffnet werden tann; ich sahe, wie die heurigen Gewaltmanner, die neuesten Phisetwas einbilden muffen, weil fie nichts ohne Arbeit gewinnen tonnen, Dich mit ihren hochmuthigen Stirnen erschrecken, und Dich begrinfen, weil fie nicht erwerben tonnen, mas Dir die Natur gegeben. Und endlich das Ratheder, diefer gefahre liche Phaetonswagen, auf welchem man auf ebener Erde den Sals brechen tann, ohne einen einzigen Gonnenftrahl, ger ichweige denn die gange Conne geladen ju haben. Da halte ich Dein Uebel und Deine verschmachtende Gehnsucht. Doch ich muß ein wenig ausathmen und mich besinnen.

## 228. Arnbt an einen Freund.

Nach drei langen Wochen endlich einen Brief von Dir, und einen so frischen Brief. Schon hatte ich mir manche Sorge gemacht wegen Deiner, daß Du vielleicht frank ger worben, oder in Deine alte metaphpsische Grillenfangerei zurückgefallen seiest, und was der Freund sonst fur den Freund surchten kann über die großen und kleinen Unfalle, woran

leiber bas Leben so reich ift. Und bas Alles war es nicht. Du bift gerade am thatigften und lebendigften mit Deinen Freunden gewesen, da Du fie ju vergeffen schienest, und haft uns durch Thaten mehr erfreut, als Berte je erfreuen tonnen. Mun, das war ein geschwinder Entschluß, und auch ein guter -Gott gebe Dir den freien Lebensmuth, weiter Deinen eigenen Weg ju gehen und Dich um Thorengeschwas und Bermunberung alter Beiber nicht ju fummern. Die meiften Dens fchen find einmal fo, daß ihr Beifall uns eben fo wenig hilft, als ihr Tadel uns schadet. Denn geheft Du ihnen Allen auch wohlgefällig und ihren Augen angenehm einher, recht fo, wie fie es wollen, und das Schicksal treibt Dich seitwarts ab und fidgt Dich unfanft in eine andere Bahn, mas hilft Dir ihr erbarmliches Mitleid? Du mußt dann bod auf eigenen Rugen fteben, wenn Du noch Rraft ju fteben haft, und der angenehme und sittliche Dann, der ce Allen fo recht machte, wird zwei Tage bedauert und den dritten vergeffen. 2m beften fteht man fo mit der Belt, daß man fich um fie gar nicht fummert, und, ohne auf fie gu feben, ftill fur fich bingeht; so treibt sie endlich weder Eitelkeit noch Born, auf uns ju gaffen, und hochstens ruft sie mal das unschadliche Bort. lein Marr und Sonderling über uns aus. Oder will man ja mit in ihr Getummel hinein, fo treibe man es mit ihr als Rinderspiel, und zeige, daß man des Lebens Herr und ihr Meifter ift. Dann ift fie albern genug, uns ju achten und ju fürchten, und felbst die Thorenstreiche, die als Ableiter großerer Marrheit uns juweilen entfahren, wichtig anguschen und ihnen eine beffere Bedeutung unterzulegen, ale fie haben.

Also das Ratheder ift verlassen, und auf immer verlassen. Glud dagu! von gangem Bergen Glud dagu, mein Bruder! Es war fur Dich eine gefahrliche Stelle. Du mußt recht frisch und macker fein und in dem neuen Leben Dich muthig fühlen; benn Deine Worte haben eine Sicherheit und Rube, Die ich lange an Dir vermißt habe: und nicht bloß jene Rube ber Ergebung, wo man das eingeschrumpfte und welfe Ecben, das von keinen gewaltigen Trieben und Bluthenknofpen mehr schwillt, so leicht umfaßt und fest halt, sondern jene stille Rraft, die ihrer felbft gewiß Scheint und nicht mehr furchtet, daß das brautliche Leben ihre Mannlichkeit je verlaffen konne. Gelbft Deine Rlagen fprechen einen bewußten und befonnenen Buftand aus, worin Du weißt, was Du verlaffen haft und dafür wieder erobern mußt. - Du giehft alfo auf das Land? Das ift gerade fur Dich, mein Bruder. Da giebt es doch noch einige Typen eines befferen Menschenlebens, einige flare Bilder deffen, was unfere freudigeren Bater waren und wir nicht mehr find. In dem Mittelmäßigen geht das Leben gerade am verworrenften einher. Die Runft fann weder in Gemeinheit noch Soheit ju etwas Entschiedenem fommen, und die Matur ift eben genug verkunftelt, um für einfaltigen Senuß und einfältiges Leben blind zu sein. Aber nun bitte ich Dich auch recht herzlich, daß Du mehr aus Dir selbst herausgehest und die Menschen aussuchen. Selbst die Langes weile des Lebens ist etwas Köstliches für Menschen Deiner Art, weil sie ihnen den Besig ihrer ganzen Herrlichkeit zeigt, und sie nie mehr lüstern nach verbotenen Gütern greisen läßt. Dier unter Blumen und Baumen im Walde, hier auf dem Felde und dem Kirchhose mit Bauersleuten wirst Du ein schwes Leben leben, so daß Du nachher allenthalben hin verspstanzt werden magst, ohne Dich selbst verlieren zu können. Besonders freut es mich, daß Du zu Sziehest; einen besses im Freund hätte das Glück Dir jetzt nicht verschaffen können. Sein sicher Tritt im Leben, seine kalte Besonnenheit stehen Dir immer als ein warnendes und weisendes Bild gegenüber. Und er ist treu und gut, und seinen Freunden immer herzsich bereit. Grüße ihn recht sehr von mir. Sobald die Aepfels biume blühen, sasse ihr anhannen und seize eine Woche dran, mich Deiner Erneuerung zu freuen. Lebe vohl!

# 229. Johannes Muller an v. Bonftetten.

Den 14. Mai 1773.

Freund! Da ich mich heute in Ihre Umarmungen werfe; fo fühle ich eine Erhöhung meiner Geele, welche ihr nicht gewöhnlich ift, und Gunden über Gunden gegen den Rurialftil gemeiner Freude, Ergiegung meiner Seele in Ihre Seele, Rede des Bergens jum Bergen, einen mahren naturlichen Musdruck meiner innigften Empfindung gegen Gie, liebfter Freund, mich erwarten lagt. Es ift immer um gute Befanntichaften eine nubliche Sache; man nennt auch fehr oft Diejenigen Freunde, beren Bekanntschaft uns schähbar ist. Wenn aber die Seelen sich vereinigen; wenn edle zu edlen Thaten sich verbinden; wenn ich meinem Freunde ins Mark seiner Seele sehe, nicht den Edelgebornen, nicht den Gelehrten, sondern den guten und weisen Menschen aus dem innerften Grunde meines Berjens liebe, und unferem Jahrhunderte jum Borwurfe und jur' tion von nun an durch alle Jahre meines Lebens liebe; dann, edler Bonftetten, verdient diese Bereinigung den eigentlichen heiligen Namen der Freundschaft, und wir erhes ben uns zur Große der vortrefflichsten Menschen, Mon-taigne's, Lalius, und Seinrichs, der Sully liebte. Zwei Dinge find fehr mahr. Wir konnen einmal unfer Berg Benigen Schenken; ich weiß auch nicht, ob Bertraulichkeit ohne mundliche, herzliche Unterredung, oder einen offenen, freien ungezwungenen Briefwechfel bestehen tann. Ihre Miene mein lieber Freund, verrath so etwas Weises, Gutes und Sobes, daß Sie beim ersten Unblicke mich frappirten. Ich erfundigte das Maß Ihres Geistes bei einem fehr vertrau.

ten Buricher Freunde, ben auch Gie fennen; hier wurde meine Aufmerksamkeit Sochachtung, und ich suchte Sie. Unterredungen lenfte ich auf Bucher und Gegenstände, welche jur Entdedung des Raraftere Ihres Geiftes und Bergens mir Sulfe leiften konnten. Es miffiel mir zwar ein wenig, daß Sie mir bisweilen Romplimente machen wollten, deren Unbegrundetes wir Beide gewiß gleich erkennen. Gie wurs den aber mit denselben von Tage ju Tage sparsamer; ich fing an, Ihre Seele in Ihren Augen zu lesen, und die stolze Bemerkung zu machen, Sie waren nicht ganz gleichgultig gegen mich. Mun erlauben Sie mir bas freie Bekenntniß, daß ich Sie von gangem Herzen, mehr als meine übrigen auswärtigen Freunde und Befannten alle liebe. Sie mir den warmen Bunfd, fo vertraut mit Ihnen, als mit meinem eigenen Bergen fprechen ju durfen; vom gehne ten Mai 1773 bis an unseren Tod eine neue, große, wichtige Epoche meines Lebens von Ihrer Freundschaft anzufangen. Ich tenne viel Freunde, ich gestehe Ihnen, daß ich an weinige glaube; an Sie aber glaube ich so start, daß (wenn Ihr Herz nur unveränderlich ist) Ich Ihnen im Vertrauen den alleroberften Plas unter allen meinen auswärtigen Freunden geben und Sie zu meinem Bertrauteften machen mochte. 3ch habe lange den Umgang eines Freundes der Beisheit gewunscht, der, mir ungefähr gleich an Jahren, die gleiche Bahn des Lebens mit mir durchwanderte, und in dessen treuen Schoß ich meine Entwurfe und Ueberlegungen, Vaterland, Biffenschaften und menschliches Geschlecht betreffend, mit freundschaftlicher Freimuthigkeit ausschütten konnte. Go durs ftet in der Bufte von Grat ein beduinischer Araber nach eis ner erlabenden Quelle, wie ich, o Freund, nach Ihres Gleichen verlangte. Es giebt tein Sindernig unserer Freundschaft in der Welt; wir Beide konnen Schreiben, und wir Beide find Gidesges noffen. Eidesgenoffen, theuerer Bonftetten, im engsten Sinne wollen wir fein. Es fehe fein Mensch die Briefe, welche das Gemalbe unferer Bergen enthalten, unfere Tugenden und Behler, unfere guten volltommenen Gedanten und Entwurfe, unsere freundschaftlichen Ahndungen und Zurechtweisungen erzählen. 3d zeige mich Ihnen, fo fehlerhaft ich bin, offen und frei.

Soll Freundschaft unter uns sein, so schlagen Sie ein; so offnen Sie, so ganz, wie ich, Ihr schones Herz gegen meines, das sein Berdienst darin sett, ganz Ihnen zu geshören. So gut, besser vielleicht, als Lavater die Physsiognomieen, unterscheide ich den natürlichen redlichen Ausdruck der Freundschaft, und die erkunstelte, durch Zeit und Herschmen festgesetze Sprache der großen Welt. Der großen Welt: Lassen Sie uns Beide, edler Freund, mit Glanz und Ehre auf dem großen Schauplage erscheinen; unsere Freundschaft sei aber altmodisch, nicht, wie der großen Welt,

sondern wie der wenigen Stein Freundschaft. Ihr großes Herz mahne mich auf die richtige Straße zuruch, wenn zu viele Lebhaftigkeit mich von derselben entfernen will. Wir wissen Beide mehr als unsere Mitburger, bei weitem nicht Alles. Gemeinsame Beobachtungen leiten uns vielleicht weizter, als Arbeit ohne Unterstützung und Beispiel. Wir wolf len die Annalen unserer Lekture führen, und dieselben uns mittheilen, Urtheile und Bemerkungen über unsere Verfassungen.

Ich fuffe Sie, mein theuerer Bonftetten, indem ich Sie in Gedanten an die Bruft brucke, in welcher ein fo ge-

treues Berg für Gie schlägt.

## 230. Schiller an v. Dalberg \*).

Stutgart, ben 24. Mai 1782.

Ich bin so dreist, Euer Ercellenz um die Erfüllung meines Wunsches zu ersuchen, welche zu den großen und vielen Verbindlichkeiten, die ich Ihnen jest schon schuldig bin, eine neue hinzusügen wird. Das ungeduldige Verlanzgen, mein Schauspiel zum zweiten Male aufführen zu sehen, und die dazu kommende Abwesenheit meines Herrn veranlaßten mich und einige Freunde und Damen, die eben so voll Begierde, wie ich, sind, die Räuber auf Dalbergs Buhne zu sehen, eine Reise nach Manheim zu unternehmen, welche morgen schon vor sich gehen wird. Da das nun der Hauptzweck unserer Beise ist, und mit überhaupt an einem vollkommeneren Genusse meines Schauspiels unendlich viel liegt, ich auch mit desto größerem Vortheile bei meinem wirklich unter Händen habenden Stücke zu Werke gehen würde, so wäre meine sehnlichste Vitte an E. E., mir bis Dienstag den 28sten d. M. zu dieser Freude zu verhelsen. Da ein Wink von Ihnen das ganze Rad treibt, und ich übrigens von der Gefälligkeit der Herren Schauspieler diese Freundschaft für mich erwarten kann, und verschert die, daß Sie mir gern dieses Vergnügen machen, in schwieber die, mir, nicht ums siesen zu den, den ich wir eisen, den ich reise doch nur deswegen. Jest erst würde ich mit ganzer Seele mich in die Vorstellung verzlieren, und mit vollen Zügen an diesem Anblick mich weisden können!

Wenn es nur irgend möglich ist, daß die Vorstellung bes werkstelligt werden kann, so fordere ich die gnädigen Gesins nungen Euer Ercellenz gegen mich zur Aussuhrung dies Vorhabens auf. Ich kann mich nicht länger als bis Dienstag Nachts zu Manheim verweilen, werde also im Ganzen zweien Schauspielen beiwohnen können. Wie glücks

<sup>\*)</sup> Damals Borfieber ber Schaubuhne gu Manheim.

lich ware ich, wenn meine Rauber eines davon fein konnten! — Ich muß gestehen, daß ich mich auf die erste Vorstellung nicht mehr gefreut habe, als frob ich jeht die zweite erwarte.

mehr gefreut habe, als froh ich jest die zweite erwarte.

Wegen dieser zudringlichen Bitte bitte ich E. E. um Verzeihung, und das Vergnügen der Aussicht, wodurch ich begeistert war, moge für diesmal meine Entschuldigung sein, der ich die Gnade habe, mit aller Hochachtung mich zu nennen

E. Ercellenz unterthanigen Diener

#### 231. Schiller an v. Dalberg.

Danbeim, 2c.

Dasjenige, mas Guer Ercelleng mir geftern durch herrn Sofrath Dai haben fagen laffen, erfullt mich aufs neue mit ber warmsten und innigsten Achtung gegen den vortrefflichen Mann, der fo großmuthigen Untheil an meinem Schickfale nimmt. Wenn es auch nicht fcon langft der einzige Bunfc meines Bergens gewesen mare, ju meinem Sauptfache jurucks gutehren, so mußte mir ichon dieser ichone Bug Ihrer edlen Geele einen blinden Gehorsam abnothigen. Aber lange schon jog mich mein eigenes Berg babin; lange ichon habe ich, nicht ohne Urfache, befürchtet, daß fruher oder fpater mein Feuer für die Dichtfunft erloschen murde, wenn fie meine Brotwis fenschaft bliebe, und daß fie im Gegentheil neuen Reig für mich haben mußte, sobald ich fie nur als Erholung gebrauchte, und nur meine reinften Mugenblicke ihr widmete. Dann nur tann ich mit ganger Rraft, und immer regem Enthusiasmus Dichter fein, dann nur hoffen, daß meine Leidenschaft und Sahigfeit fur die Runft durch mein ganges Leben fortbauern wurde. Urtheilen Gie alfo, wie willtommen der Wint mir gewesen sein mußte, ber mir Erlaubniß gab, Ihnen mein ganges Berg vorzulegen. Aber barf ich jest mehr fagen? Darf ich mich jest auf die vielen redenden Beweise Ihrer Theilnahme stügen, und Ihnen, der Sie schon so Vieles für mich gethan haben, darf ich Ihnen zumuthen, auch noch das Beste — Alles für mich zu thun? — Nur ein Jahr habe ich nothig, das Versäumniß in meinem Fache nachzuholen und mich bffentlich mit Ehre ju zeigen. In diesem Jahre kann ich also fur die hiesige Buhne nicht so thatig sein, als sonft, und dennoch brauche ich eben fo viel Unterftugung. Diefes meinen Plan mit der Medicin fortsetzen, so bin ich auf immeinen Plan mit der Medicin fortsetzen, so bin ich auf immer gesichert und mein Etablissement zu Manheim ist ges grundet. Wollen Euer Excellenz mir hierin die Hand bieten? Konnen Dienste, die ich der hiesigen Buhne erst nach bieten? Konnen Dienste, bie ich der hiesigen Buhne erst nach Berfluß dieses Jahres leiften tann, mir fur icon geleistete gelten? - Bin ich benn endlich auf den Puntt, worauf ich bin,

hinarbeite, so wird es mir nimmermehr schwer fallen, biese Schuld nachzuholen, und meine Produkte bleiben Ihnen dann eigen. Da ich ohnehin nicht so schwell auf das Drama Verzicht thun kann, so kann ich immer für ein großes Stück gewähren, und mein Entwurf wegen der Vramaturgie soll ganz nach Ihren Wünschen zu Stande kommen. Jade ich zu viel gesagt, so vergeben es Euer Ercellenz meinem vollten Herzen. Ich stehe auf dem Scheidewege; Alles, mein ganzes Schicksal vielleicht, hängt jest von Ihnen ab. Kann es Ihnen schweicheln, das Glück eines jungen Mannes zu gründen, und die Epoche seines Lebens zu machen! — Die Wünsche, seiner Hamilie, seiner Freunde — ja Ihre eigene mit eins zu erfüllen, kann die ses Bewusttschin Ihnen süß sein, so erwarte ich Alles von Ihrer Entschließung, und wenn ich es je dahin bringe, der Welt wichtig zu werden, so weiß ich auch gewiß, daß ich Denjenigen nicht vergesse, dem ich Alles, Alles schuldig bin. Kann ich hoffen, die Entschließung E. E. mündlich oder schriftlich zu hören? Ich erwarte sie mit Schnschut und Ungeduld.

F. Schiller.

#### 232. Winkelmann an Chrift. v. Decheln.

Gott kann Ihnen mehr Heil und Gedeihen nicht geben, als ich Ihnen munsche, und als Sie es verdienen! denn ich gable Sie unter die wenigen mir bekannten Seelen, die der Menscheit und unserem Volke Ehre machen. Nach der beschwerlischen Meise wird nunmehr die Ruhe in den Armen der wirdigen Freundin weit sußer noch als vorher scheinen; sie wird anz sänglich gleich einem sußen Traume voll lieblicher Vilder sein, und Ihre Erinnerung wird wie die Juno beim Homerus gehen. Ich bin Ihnen, wie eine zärtliche Mutter ihrem absreisenden Kinde nachsieht, von einem Orte zu dem anderen mit Geist und Seele gefolgt, und habe Ihnen zur Seite die Alpen überstiegen, die mir kunftig aus Verlangen kleine Hügel schein Sie Freundin sei gegrüßet von dem

Eurigen ewigen Freunde Minkelmann.

## 233. Tied an Solger.

Den 1. Ceptember 1815.

Was, mein geliebter Freund, werden Sie zu meiner scheinbaren Nachlässigkeit sagen? Diesmal haben Sie mir boch gewiß etwas gezürnt, daß ich Ihnen gerade auf einen so sehr lieben und freundlichen Brief die Antwort schuldig geblieben bin; aber unglückliche Zufälle haben die Verzögerung veranlaßt, nicht meine Nachlässigkeit. Ihr Brief an Schüß kam an, als dieser auf einer Geschäftsreise abwesend

Rumpf's Briefe. [ 19

war, die ihn 14 Tage von hier entfernte; hatte ich gewußt, daß das Paket auch etwas an mich enthielte, so ware ich wohl so dreift gewesen, es zu eröffnen, und ich glaube, daß er es verziehen hatte; so nahm aber, weil Schüß ebenfalls unten wohnt, die Gräfin Kenriette das Paket nach sich und vergaß in ihrer Aranklichkeit, es abzugeben. Endlich ershalten wir es, und ersehen mit Schrecken, daß Ihre Briefe ichen so seichtig geschrieben sind. Senden Sie kunftig dergleichen an mich, liebster Freund, denn ich bin immer hier; Schüß dagegen oft verreiset, und diesmal hat uns dieser Zusfall doch einen recht schlimmen Streich gespielt.

Buerst meinen Gluckwunsch über die Geburt Ihres Soh, nes, die ich aus den Zeitungen ersahren habe. Gott segne das Kind und die liebenswürdige Mutter, und gonne Ihnen an Beiden recht viele Freude! alles Gluck, das Sie selber

munfchen!

lleberrascht und erfreut haben Sie mich durch Ihren freundlichen Untrag, mich wieder einmal hier ju besuchen. Glauben Gie mir, baf ich ein foldes Opfer ju fchagen weiß, daß ich immer Ihre Freundschaft erkenne, und ich bin nur beforgt, daß es Ihnen hier mitfallen konne. Ich bin hier, und Plat finden Sie auch und eine freundliche Aufnahme. Ronnen Gie in der Mitte des Monates reifen, fo ift es um fo beffer, aledann find wir hier gang allein. Richten Gie fich nur fo ein, daß Gie nicht ju fehr von hier eilen, damit mir über recht vieles sprechen konnen; bringen Sie auch ja etwas von Ihren neuen Arbeiten mit, auf die ich unendlich begierig bin. Schut halt Gie vielleicht ab, weil er Mitte Monats oder fruher oder fpater Geschäfte in der Dabe von Berlin bat; nur feien Gie fo gut, und fchreiben Sie uns vorher recht bald, wenn Gie reifen tonnen, bamit er fich banach einrichs tet; vielleicht begleitet Sie dann auch einer meiner fruheften Freunde, der Regierungerath Schade, der mich in diesem Commer ichon einmal befucht hat. Db Raumer herkommt, wie er fich halb und halb vorgenommen hatte, weiß ich nicht, ich bezweifele es. Ich wunschte, daß Sie nicht von hier nach Breslau reifen; denn ich hoffe, daß Sie alsdann etwas langer bet mir verweisen. — Wenn ich Ihre Briefe lese, so ist mir jedesmal, wenn mich auch die Klarheit und schone Siderheit überrafcht, als famen Sie gang aus mir, ich hore mein eigenes Inneves, nichts vermundert mich. Oft ber gegnet es mir, bag mir einige Gebanten recht lebhaft gewore den find, die ich dann ploglich in Ihren Briefen ausgesprochen Warum foll benn nicht auch eine Sympathie unter Freunden herrichen, daß ju gleicher Beit Ideen in ihnen reif 3ch glaube, wir haben ben namlichen Biderwillen gegen die Ginfeitigfeit, Erhigung und leere Ochwarmerei uns ferer Zeitgenoffen. Irgend etwas ift immer in Deutschland an der Tagesordnung, das leere Form, geiftlofe Dode und

abertriebene Einseitigkeit wird, und immer sehen wir einige von den Besten eifrig Theil nehmen und sich verblenden, und dieselbe Nation, die für Viel; und Allseitigkeit schwärmt, kann immer vor irgend einer neuen Berblendung nicht zur Bestinnung kommen. Bei meiner Lust am Neuen, Selfasmen, Tiessungen, Mystischen und allem Wunderlichen lag auch stets in meiner Seele eine Lust am Zweisel und der kühlen Gewöhnlichkeit und ein Ekel meines Herzens, mich freimitstig berauschen zu lassen, der mich immer von allen diesen Fieberkrankheiten zurückgehalten hat, so daß ich (seit ich mich besonnen) weder an Revolution, Philanthropie, Pestaslazi, Kantianismus, Fichtianismus, noch Naturphilosophie als letzes einziges Wahrheitssissem gläubig, habe in diesen Formen untergehen können. Sie verstehen, wie ich es meine, und sind ja von demselben Geiste beseelt, den manche junge Herren ja eben Phillsterei nennen wollen, und nicht einsehen, daß sie auch selbst nicht einmal zur Erkenntniß des Dinges kommen, für das sie sich begeistert wähnen. Wie wahr ist es, was Sie von der neuesten Krankheit der Geschichtssowischung sagen. In dieser regt sich aber auch wieder unfer alte deutsche Pedantismus, dem Wege, neue Gundlings und trockene Schreiber sur echte Stilisten der Geschichte zu halten.

## 234. Tied an Golger.

Den 7. Oftober.

Mein geliebtester Freund!
Sehr überrascht hat mich Ihr Brief, der, nach meiner Erwartung um einige Wochen zu früh, von Berlin datirt war, und erschreckt hat mich die Ursache Ihrer schnelleren Rücktehr. So ist denn das liebe Kind, mein Pathchen, das ich gar nicht einmal kennen gelernt habe, schon so bald von diesem Traume des Lebens erwacht. Ein solcher Verlust muß sehr schwerzhaft sein, weil es eine so schone Zukunst mit allen Hoffnungen begräbt; und doch scheint mir der Himmel noch gelinde die Aeltern zu prüsen, wenn er ein solches Geschenk im ersteren Jahre zurücknimmt, denn mit jedem Monate später, indem sich die kleinen Geschöpfe mehr entwickeln, treten sie und um so näher; unsere Liebe, die erst eine allgemeine ist, wird immer individueller; gewiß verliert der Mensch nach, her am Kinde noch viel mehr. Freilich mag es mit einer Mutter noch ein anderer Fall sein, den die Manner nie ganz begreisen können. Ich sage Ihnen nicht, wie sehr ich an Ihrem Schmerze Theil nehme, denn Sie sühnen, mein Liebsster! Weine Freundschaft, meine Theilnahme könnte Ihnen doch wohl zu einigem Troste gereichen. Aber leider weiß ich

jest wirklich nicht, wie ich Gie feben tann. Der treulofe Commer Scheint fich in den Schlechteften Berbft umgufegen, ich bin immer in der Lage, auf meine Gefundheit eine Ruckficht zu nehmen, die vielleicht meinen Freunden allzu angstlich erschrint; doch weiß ich, wie sehr ich mich schonen muß, wenn ich nicht an meinem Uebel recht ernsthaft frant werden will; dann bin ich auch in meinen Arbeiten weit mehr juruckges blieben, als ich gehofft hatte, und endlich — wenn ich nach Berlin komme, besonders auf so kurze Zeit — bin ich nicht auf gewisse Urt ein Sklave meiner Freunde und Bekannten? Reder fordert, da ich fo felten dort bin, nur einen Mittag ober Abend, dies kann ich Reinem abschlagen, statt fie viel und täglich ju feben, werben es doch nur einzelne zerstreute Stunden; die Menge Menschen, meine Berwandten, alle Berbindungen, die ich nicht ohne Gewaltthatigkeit und Uns dant lofen fann, rauben mir, ba ich etwas schwerfallig bin, alle Zeit, und ich fomme oft in vielen Tagen zu keinem vernunftigen Gedanken, und bin oft nicht recht fabig, ein Bes fprach zu fuhren. Lebte ich in Berlin, ware alles dies ans berd. Gefchieht es aber nicht jest, fo feben wir uns im Fruhjahre gewiß um fo mehr, denn Ihnen tann es unmöglich fo dringendes Bedurfniß fein, als mir. Ich bente, Sie richten es funftigen Sommer fo ein, einige Bochen hier ju leben. Die fortgeseigen Gespräche, in beneh man am folgenden Tage eine Materie wieder aufnehmen kann, um fie tiefer fortjuführen, oder von einer anderen Seite in den Begenftand ju dringen, find doch nur Die wahren erquicklichen, nicht aber jene rhapfodifchen scheinbar geiftreichen, wo Stimmung und Moment eine scheinbare Meinung erzeugen, die oft wichtig genug aussieht, weil sie eben nur Gewand ift, und nichts Sieferes, aus dem gangen Gemuthe Entsprungenes, zu über-winden hat. (So ift der Pole det beste Reprasentant in Europa, mehr noch als der Franzose; der Deutsche ist von allen Nationen am meisten linkisch und verlegen, nicht bloß vom Stubensigen, vom Mangel der Hauptstadt und der gleichen mehr, sondern hauptfächlich, weil er eben ein Deuts scher ift, der nie mit sich fertig werden tann.) Jene tieferen fortgesetzten Gespräche konnen aber nur wenige Menschen führen, ein wahres Talent gehört dazu; unter allen meinen Freunden habe ich nur mit Ihnen dergleichen Dialoge führen können, und ich fühle, daß ich es noch mehr konnte, wenn wir mehr mit einander lebten.

# 235. Tied an Solgee.

Biebingen, ben 30. Januar 1817.

Liebster Freund! Meine und unfer Aller im Sause, so wie Radache, herzliche Gluckwunsche für Sie, Ihre liebe Frau und das Neugeborene. Wir waren Alle erfreut und

iberrascht, als ich durch Schus diese glückliche Begebenheit erfuhr. Schenke der Himmel Ihnen recht viele Freude an diesem Kinde, daß es das gestorbene in Ihrem Herzen er,

Bie glucklich wird es mich machen, Sie in London zu sehen, und mit Ihnen zurückzureisen! Aber können wir denn nicht vielleicht für künstige Jahre ein anderes Projekt von mehr Umfang machen? Ich sähe gar zu gern Italien noch einmal, und in Verbindung damit das südliche Frankreich und einen Theil von Spanien. Mit Ihnen die Alterthümer zu sehen, wärde mir ein neuer lehrreicher Gruuß sein; vielleicht wäre ich Ihnen bei Kunstgegenständen nicht unnuß, für die ich mir einen eigenen scharferen Sinn zutraue, und so unter philosophischen, künstlerischen, streitenden Sesprächen mit einem Freunde die schon Welt eine Zeit lang zu durchstreisen, ist mir immer als das Erfreulichste und Anlockenosse

## 236. Golger an Tied.

ericbienen. -

Berlin, ben 2. Februar 1817.

Ihr Brief, mein theuerster, verehrtester Freund, worin Sie mir zur Geburt meines Tochterchens Gluck munschen, hat mich herzlich ersreut. Wie unendlich werth ist mir die Theile nahme eines Freundes, wie Sie sind, an diesen häuslichen Begebenheiten, die so großen Einstüg auf den ganzen Zustand meines Gemuthes haben! Man muß doch Ehemann und Batter sein, um so recht Etwas vom Leben zu erfahren und ester sein, um so recht Etwas vom Leben zu erfahren und ester seiner ganzen Wirklickeit gefühlt zu haben. Wer diese Tucht, diese Hoffnung und diese Trauer, worin wir selbst und unsere Geliebten so ganz ungetrennt sind, nicht gefühlt hat, der hat doch nur halb gelebt. —

# 237. Solger an feine Gattin.

Stettin, am 26. August 1817.

Die beste Warze meiner Genüsse, wenn ich von Dir entsernt bin, ift der Gedanke, daß ich sie doch gar zu gern mit Dir theisen möchte, und eine leise, mich immer gleitende Behmuth, daß Du nicht bei mir bist. Es ist doch gar zu schhaft und muß Gott wohlgefallen, wenn sich zwei Geelen so wahrhaft und innig sieben, wie wir Beide. Tausendmal tisse ich Dich in Gedanken und sehe Dir in Dein liebes treues Auge, meine einzige Geliebte! Ich bin so sicher und vertrauensvoll gegen Dich, wie ein alter gewohnter Chemann, und so sehnsichtig und freudenvoll, wie ein Brautigam. Gott sei gelobt, daß ich in Dir ein Herz sinden mußte, wie es allein mich glücklich machen konnte. — Heute vor einem Jahre, meine einzige Liebste, waren wir Beide in Liebenstein; es ist leider ein Trauertag für uns, und wir

sind einander auch in der Ferne in diesem Gesühle nah. Ich bitte Dich, mein einziges Gut, betrübe Dich in dem Andensken an unseren Verlust nicht zu sehr; boch darf ich mich eizgentlich auch darin auf Dich verlassen. Du hast Dich ja damals schon ganz Deiner würdig benommen und diese Prüfung so bestanden, daß sie ein neues Band der Liebe und des innigen Sinverständnisses für uns geworden ist. Wir haben ein liebes Kind bei Gott! dies sei und bleibe unser Trost. Er hat uns mit unermeßlicher Liebe gesegnet, so daß wir doppelt und dreisach freveln würden, wenn wir über itz gend eine Prüfung murrten. Danke ihm mit mit, mein einz ziges Jettchen, sür alle seine Gnade, und für die lieben, gezunden, vor tausend anderen durch Liebenswürdigkeit und Eesbenslust und Kraft ausgezeichneten Kinder, die er uns gez schenkt und gelassen hat, und für das überschwängliche reiche Glück, das uns unsere gegenseitige Liebe bereitet.

## 238. Friedrich von Raumer an Solger.

Breslau, am 31. December 1817.

Ihr beharrliches Schweigen verdient zum Schlusse des Sahres nur Scheltworte, nicht Gludwuniche jum Beginn des neuen, doch ift's in einer Beziehung mir gelegen; namlich als Beweismittel, daß Sie Oftern hertommen muffen. Der Briefwechfel hilft teinesmeges genugend vorwarts, und Breslau verhalt fich zu Berlin, wie Patmos ju Diraus, b. h. wir werben uns hier in einem Tage beffer aussprechen und verständigen, als in Monaten bei einer in Berlin nicht ju ungehenden Berftreuung. Dies gilt besonders fur mich, ber ich bei folchen Federballspielen alle Besinnung verliere und ftoctoumm werde. 3ch bin Tiecke Meinung: geht mein außeres Leben nicht regelmäßig wie eine Uhr, fo fteht mein inneres Leben ftill. Etwas Underes ift's noch auf Reifen, mo Die Unruhe fich in Regelmäßigkeit verwandelt. - Bon der Reife habe ich feine Nachwehen, sondern nur Nachgenuß; die Erinnerungen nehmen ber Bahl nach ab; aber andere verkla ren fich befto fchoner ju lebenslånglicher Dauer. Und aus recht vielen Grunden geht mir die Ueberzeugung hervor, daß auch Sie um jeden Preis dies complimentum der Bildung fich erwerben muffen. Dicht, als fahe ich eine Lucke in 36, nen, wo ich ein Blickfinck hineinsegen mochte; wohl aber, weil ich Ihnen diefen Sonnenschein einer unendlich merkwurdigen Go bestimmt ich Welt zur innersten Erquickung wunsche. weiß, daß ich in Deutschland leben und jest Jahre lang am Pulte arbeiten muß, so fehe ich doch die Zeit voraus, wo ein da capo, trop aller Odwierigfeiten und Unannehmlichfeiten, Gegenftand meiner Gebnfucht fein wird. -

Diplom by Google

#### 239. Solger an Tied

Berlin, am 8. Auguft 1818.

Ich follte hierauf nicht von der Sappho des Serrn Grille parger fpreden. Aber ich muß diefer Frage ermahnen, weil sie und der Beifall, den sie findet, doch ju merkwurdig ift. Ich habe sie neulich mit meiner Frau gesehen; wir dachten, darüber zu lachen: es verging uns aber vor langer Beile. Es war die funfte Borftellung, das große Opernhaus gedrangt voll, und Alles entzückt und taum athmend vor Aufmertfame feit und Bewunderung. Diefer Menfch hat es erft recht ges troffen, die schlechten Reigungen der gegenwartigen Zeit in Beschlag zu nehmen, wie Rogebue im Anfang die der feinigen. Die unselige Intereffantigkeit, wie ich es zu nennen pflege, das etelhafte Rotettiren mit Talenten und fogenanntem Beift, der verruchte Sochmuth darauf, der alles Edle und Bahre in der menschlichen Ratur besudelt und verhöhnt -: bas find feine hochften Ideen. Sappho, eine niedrige, ale ternde Kokette, hat durch ihren Ruhm und olympischen Sieg einen dummen Jungen, Phaon genannt, in sich verliebt ges macht, und bringt die Beute auch gleich mit nach Hause, um den fo Erworbenen als Geliebten und Gemahl zu verbrauchen. Gleich beim Untunftemable fteht der Buriche vom Tifche auf, findet draußen eine hubsche, Die Sinne beffer reizende Bofe, und führt mit ihr vor den Augen und Ohren des Publikums eine Unterhaltung, wie wohl ein junger Berr pflegt, der mit den Kammerjungfern handgreiflich scherzt. Ueber Umarmung und Rug ertappt Cappho die Beiden und ift nun auch gleich wild vor Eifersucht, obwohl sie selbst zuerst das Madchen auf Phaons Reize aufmerkfam gemacht, um fich felbst an ihr auf eine fast etelhafte Art zu erwarmen. Der Bursche ift, er, tappt, gegen fie auch gleich grob und roh, obwohl er erst gar nicht fein Gluck faffen tonnte, das ihn die beruhmte und intereffante Sappho auch beruhmt und intereffant machen wollte. Indef entschließen sich Beide endlich, Mittageruhe zu halten. Nachdem sie einen Zwischenaft verschlafen, sucht Sappho alle mögliche Erostgrunde hervor; sie erschopft fich in gemeinen Reflexionen über die Urt der Manner zu lieben, — wie sie wohl mit einer Rammerjungfer Schakern und das doch nichts weiter zu bedeuten hat, - und fo beruhigt und besonders auf ihren Ruhm und ihre Bortrefflichkeit pochend, wecht fie ben fußen Verrather, wie fie ihn nennt, der aber in feiner Mittageruhe von der jungen frifden Melitta getraumt hat, und fie mit diesem Namen ju ihrem Schrecken empfangt. Doch, was schildere ich weiter diese Lumperei! Go geht es von einer Gemeinheit gur anderen fort. Sappho entschließt fich endlich, das Dadden nach einer anderen Infel zu schicken, dber Phaon geht dafur mit ihr davon. Gie lagt Beide wie: der einholen, wie in Belmonte und Constanze, und nach allem

biesen tritt sie dann mit großem Pomp auf und prahlt, "für sie sei das doch nichts gewesen; das Göttliche musse sich nicht mit dem Gemeinen, Irdischen vermengen, sondern wieder zum Göttlichen zurückkehren." Die beiden Liebenden (!!!) stehen dabei wie dumm und verdugt, und kein Mensch merkt, was sie vorhat, die sie sich denn, zur Gottheit ausschwingend, ins Wasser plumpt. — Dabei keine Sprache, kein savoir faire, kein erträgliches poetisches Ville kurz, Alles bloß, schlecht, gemein! Und dies hat denn nicht allein das große Publikum hingerissen, sondern auch in unseren gebildeten Cirkeln wernigstens schone kritische Dispute erregt. —

## 240. Tied an Solger.

Dresben, ben 22. Ceptember 1819.

Mein geliebteffer Kreund! Kreilich muffen Gie mir bofe fein, und das habe ich mir ichon feit manchen Wochen tage lich und ftundlich gesagt, und doch habe ich bei allen inneren Bormurfen ben Augenblick nicht finden konnen, Ihnen gu fchreiben, theils burch meine Unentschloffenheit, weil ich fo viel schreiben wollte, theils durch Berftreuung, Abhaltung, Ermubung gestort. In Biebingen blieb ich nur noch wenige Sage, und Ginpacken, Unvrbnungen, Bestellungen, tausend Rleinigkeiten nahmen mir jeden Gebanken und Augenblick; dann die Reife; dann das Ankommen hier, wieder die Ginrichtung, die Gehnsucht, die Gallerieen ju feben und die Ger gend ju genießen, besuchen und besucht ju werden, Schaus fpiel, Bafferfahrt, einige mir fehr wichtige Bucher, die ich feit Jahren gefucht, dann Radachs Besuch, ber 3 Bochen bei une wohnte und der mir wieder alle Zeit nahm: - furg, mein Liebster, legen Sie nicht Ihr freundliches, liebes Berg in alle meine Musreden und Entschlogungen, fo bleibe ich immer wie ein armer Gunder vor Ihnen ftehen und weiß nichts ju fagen. In meiner Liebe tonnen Gie nicht zweifeln; aber dies verdammte Aufschieben, felbft der liebften Pflichten und Geschäfte! Diefer Sang, ber in mir fo gewaltig ift, baß ich ein Jahr leben tonnte, ohne die Feder anguruhren, wie ich wieder ein Jahr mit Buchern eingeschloffen fein tonnte, ohne nur an das Freie zu denken! - diese widers wartigen Ertreme, gegen die ich geitlebens getampft habe und die ich immer nicht bezwingen kann! Alfo: nicht bofe! verges ben Gie mir, Gie Ordentlicher, Baderer, Fleifiger, den ich mir, feit ich Sie fenne, jum Borbilde genommen habe, ben ich aber doch nicht erreichen werde. Bieles thut auch meine Unpäglichfeit, der fast immermahrende Ochmergeneguftand, der mich an jo vielem hindert: gereut mich doch fo oft, aufjuftehen, wenn ich fige, - mich an meinen Schreibtifch gu begeben, wenn ich im anderen Zimmer bin. Das fühlt ein Gefundet denn auch nicht. Bor allen Dingen muß ich Ihr nen nur erst bie Meinung nehmen, als ob ich verstimmt, mismuthig und melancholisch ware. Nein, mein Geliebtester, biesmal hat mich das Gegentheil, das Uebermas des Genuffes hier und eine gar ju jugendliche Freude, ein Schmare men in den Gegenden, ein beständiges Berumlaufen, ein mah: res Entzücken an allen Wegenstanden vom Ochreiben abgehals 3ch hatte eine unglaubliche Gehnsucht nach Dresten; ich konnte die Ankunft hier nicht erwarten; gang auf frank, hafte Beise, die mir sonst gar nicht eigen ift, so daß ich oft furchtete, die Spannung fei Borbote einer schweren tobtlichen Rrantheit. Seit ich hier bin, bin ich heiterer, als feit vies len Jahren: Alles kommt mir frisch und in neuem Gewande entgegen, und, mas mid am meiften erstaunt, diefelben Ber genstände entzucken mich, die mich damals bedrängten und melancholisch machten, als ich im Sahre 1801 und 1802 hier wohnte, jung und gesund, aber in eine Melancholie und einen Lebensüberdruß versunten, die ich jest meiner Ginbile dungsfraft faum vergegenwartigen fann. Go fteigen auch alle meine Plane mit neuer Kraft und frischen Farben in meinem Innern auf. Dur an Ermubung, an torperlichen Schmerzen, durch diese habe ich fehr gelitten; benn ich habe bier auch in einer Boche mehr Bewegung gehabt, als auf dem Lande in Jahren; dafur ift mein Kopf aber auch immer frei gewesen, felbst in dieser Mequinoftienzeit, die mir sonft immer fo gefährlich war. Dun foll ber Fleiß aber auch ans fangen. -

## 241. Von Bonfetten an Johann von Muller.

Ich bin in Italien, mein Lieber, ben Mai am himmel und auf der Erde um mich her, den Schnee über den Wol-ten hinter mir; eine sanfte Luft, die Freude und Wohlbeha-gen einflößt, umwehet mich; Alles ift fur mich verandert, himmel, Erde, Menschen, und in der That, ich befinde mich wohl dabei; ich vermiffe von diefen beeiften Felfen und furche terlichem Klima, das ich verlaffen habe, nichts, als Sie; und — ich wage es nicht zu fagen — Sie wissen, wen. — Ich weiß nicht, welche Empfindung mich in diesem Klima durch. dringt, aber ich fuhle, daß sie machtig auf meine Seele, und, ich glaube, auf meine Rerven wirtt; ich freue mich, zu sein, herum ju geben, auf einem Balton ju figen, nichts ju benten; Alles gerftreut und beschäftigt mich, Alles ift neu fur mich, Alles ift harmonie fur meine Geele, Alles ladet fie ju fugen Eraumereien ein!

Ich habe eine herrliche Reise gehabt, keinen Augenblick lange Weile oder Ermudung. Es ift mir jest, als wenn ich von einer Bolte herab unter meinen Fußen einen Theil der Eide fich herumdrehen, und Nationen und Rlima's vor meis

nem Blick vorüberführen gefehen hatte. -

Der Gotthardt, mein Freund, der Gotthardt - lagt bie fuhnften Bilber der Dichtung hinter fich; taum haben die glucklichsten Dichter einige Buge des Erhabenen erreicht; wodurch der Gotthardt mit jedem Odritte jum Erstaunen gwingt. Man reift, um die Ruinen von Rom gu feben: der Gotthardt zeigt in diefer Jahreszeit ein Schauspiel von Ruinen der Welt. In diefen ungeheueren Ginoden bort man nichts, als das Brausen der Winde, der Wasser, der Strome von Schnee, die die jaben Abgrunde mit Rrachen des Donners hinabrollen; man fieht Wafferfalle von Eis über diefen Abgrunden hangen; Waffermaffen, die auf den Relfen Schaumen, und fich in den Tiefen der Reug verlieren; Die Erde unter den Fugen geoffnet, und durch Brucken vers einigt, die eine verwegene Sand über diese dunkeln Schlunde warf; endlich bei Urferen eine einsame Ebene: die Reuß, Die fich mit Gewalt durch den Schnee in ihren Rrummungen drangt; ein paar einzelne Saufer und eine Rirche, die taum aus dem Schnee, der fie bedeckt; herausbliden; Alles malt der Seele das Bild der Ginfamteit, der Verlaffenheit und des Todes vor. Hier fagt Ihnen Ihr Führer: "Bei diesem Schwarzen Kreuze ift ein Dann mit feiner Frau umgekommen : dort bei jenem Felsen habe ich Bater und Gohn gefunden, ihre Korper waren in Eis verwandelt, man las noch in ihren Mienen die Buge eines unruhigen und tiefen Schlafes." — Diefes Thal war vordem ein Wald, und der Aufenthalt von wilden Thieren, die ihr Beulen mit dem Getofe der Winde, und dem garm der Wafferfalle vermischten. Endlich auf dem Gipfel des Berges finden Gie zwei Rapuziner an einem gus ten Ofen, und zwischen zwei Bouteillen figen. Gie fagen Daein Pater noster und ein Credo, trinfen guten Wein von Lescio, und danken Gott und den Rapuginern für die Gute des Himmels und des Gotthardts. — — —

# 242. Bon Bonftetten an Matthiffon.

Øcnf, 1817.

Ich habe Deine drei Briefe zu beantworten; da kannst Du stolz sein, ich aber demuthig. Seit drei Wochen habe ich keine Linie geschrieben. Se ist abscheulich, wie geschwind man einrostet. Nulla dies sine linea ist ein gottlicher Spruch.

— Valenres hat doch eine köstliche Lage. Wie herrlich diesen Abend alle Alpen vom Montblane die zu den Appenzeller. Bergen, eine große Schöpfung, hingedehnt am höchsten Horizonte glanzen, und, der junge Mond, wie er so freundlich am Himmel schwimmt! Abien, lieben Beide! Du bist gar zu glücklich mit beinem Luischen. Es gewährt mir einen eigennen Genuß, in Eure Zimmer hineinzusehen, und überall herum zu gucken. Da steht der runde Tisch, wo Ihr esset und mich wieder herbei wünschet, und das Bureau, wo

Ihr mir schreibt. — Schreibe mir, wie Du lebft. Ich lebe wohl und luftig. Ich arbeite bis 1 oder 2 Uhr, speise um 4, und gehe jeden Abend aus; komme auch bisweilen nicht vor 1 oder 2 Uhr nach Hause. Ich bin ein Doppelwesen. Bis am Abend ein stilles, einsames, denkendes; von 7 oder 8 Uhr an aber im Beltgetummel, mehr wie die Deiften, munter und frohlich. Es ift ein toftliches Ding, Serr feiner Beit und Ronig feiner Stunden zu fein, wie Sagedorn fagt. Dies fen Bers trage ich feit meinem fechezehnten Jahre im Bers 3ch habe teinen Bant mit Miemand, als zuweilen mit Morpheus. Da ich aber keine traurige Gedanken bege, und nicht leide, fo ift es noch fein Ungluck. Dan ift mir hier fo gut, ich bin fo haufig eingeladen, daß ich den fußen Bormurf horen muß, man febe mich niemals, weil ich zu viele Bes fannte habe. Ich glaube wirklich, meine Siebziger : Jahre find meine beffen und munterften. Lebte ich aber ohne Ur: beit, ohne Bedankentrieb, ich wurde mein Alter in allen Fisbern fühlen. Der Menich weiß nie genug, was die Geele für Macht hat. Ich lebe fehr mäßig und trinke teinen Bein. Das ist wesentlich. Mein Falerner ift Selterwasser. Abieu! Erzähle mir von Deinem Thun und Treiben. -

243. Bon Bonftetten an Friederife Brun.

Stuttgart! aber dente in Stuttgart bei Matthif

fon feit vorgestern, ben 25. August 1822. Ich wollte Dir eben einen langen schonen Brief schreiben, aber siehe! ba tam Botschaft von der Konigin, die so gutig war, fich meiner ju erinnern und mich in einer Stunde sprechen will, so daß ich wenig Zeit habe vor der vorgeschries benen Stunde. Du haft meinen Brief aus Bern. Bon Bern nach Marau. Das Margau ift unstreitig das mert. wurdigste Landchen der Schweiz. Da muß man sehen, was Freiheit vermag. Die Aargauer waren, wie die Amerikaner von England, zu einer großeren Freiheit durch Bern gebildet. Dann nach Burich, wo ich den lieben, noch immer thatkraftie gen Fußli fahe. Bon da nach Schaffhausen. Sier fah ich Mullers Schwester, eine unglückliche Wittwe, die einen hoffnungsvollen Sohn von vierundzwanzig Jahren plöglich verlor. Bon da den Sprung gemacht über die Grenz der Schweiz. Die Reise that mir eher wohl ale ubel. 3ch faß ba in meinem fleinen Bagen, von Buchern umgeben, ers schauend das neue Land, die neuen Sitten, die neue Bauart, die guten Menschen, magnetisch angezogen von Matthissons, Liebe und der Freude, ihn in feiner Berrlichkeit ju feben, das ift, an der Scite feiner eben fo fchonen als vortrefflichen 3ch fand Dr. beim Thore mir entgegenfahrend. Wie fie Beide mich herzten! Geine Bohnung ift elegant, glanzend von Reinlichteit, alle Meubles neu und geschmackvoll. Dan

sieht die treffliche Frau in Allem. Sie ist ein Ibeal, gang, wie er fie hatte munichen konnen, oder vielmehr, er hatte fie

nie fo vollkommen gedichtet.

Ich schlafe in einem grunen Kabinettchen, habe daneben eine schone Stube, dann einen Salon, neben Matthiffons Arbeitszimmer, dann ihr Schlafgemach, also fünf Zimmer neben einander, jedes hell und freundlich. Alles ein Werk der holden, bescheidenen Grazie. M. selbst kam mir junger vor, als vor zwei Jahren. Seligsein ift ein herrliches Elirir, das man sich oft recht gut komponiren konnte.

Die M. führte mich zur Oberhofmeisterin von Sercendorff, mit der ich in den Palast ging, wo mich der Konig und die Königin recht herzlich empsingen. Ein runder Tisch stand vor dem Kanapee, wo die Königin saß, ich dem Könige gegenüber. Drei Viertelstunden flogen mir höchst angenehm vorbei. Wir schwaften, beinahe traulich, von hundert Dingen; von der Schweiz, von Genf, von Italien, von der jetigen Politik, von meiner Reise, von Matthisson. Die kleinen Prinzessinnen waren da. Ich stand zuerst auf, und Du kannst Dir nicht vorstellen, mit welcher Gite sie mir sagten, sie wären froh, mich zu sehen, und ich möchte doch bald wiederkommen. Der König ist ein hochdenkender, vorzen die Erde sie boch, wie dieser König, so wären alle Viegen der Erde so hoch, wie dieser König, so wären alle Völker glücklich.

Dienstag.

Am Abend beim ruffischen Gefandten von Bentendorf in zahlreicher Gefellschaft. Da schwafte ich viel, von Boltaire an, den ich in meinem Junglingsalter kannte,

bis auf die Stael, die meinen Abend verschonerte.

Sonderbar genug, daß ich im ganzen Wurtemberg kein Wort von Politik und Konstitution gehört habe, da in Frankereich jede Wirthsmagd davon spricht. Keine Menschenklasse in diesem Reiche hat mich einen Laut von dieser Erscheinung horen lassen. Ich glaube, man könnte so ein Ding wie eine Konstitution abschaffen, ohne daß sich Andere als Gelehrte darum bekummerten.

Ich bin gestern bei Danecker gewesen. Ich glaubte mich in Italien und suchte Dich in allen Ecken. Danecker war so gut mit mir. Er sagte mir seine innersten Gedanken. Seit drei Jahren beschäftigt ihn ein Christusbild, das seine ganze Seele beherricht. Er erzählte mir Vieles von Frauen, von Kindern, die beim Anschauen des Bildes so tief gerührt waren, was ihm große Freude machte. Ich hutete mich wohl, ihm zu sagen, daß sie auch vor dem schlechtesten Marienbilde weinen, wie vielleicht die Aegyptier vor ihren Hunds; und Vogeltopfen. Mir ist das Jesusbild (das die Kaiserin Mutzter fur Petersburg bestellt hat) nicht auffallend. Ich

haffe ordentlich die allegorischen Bilder, und Jesusgott ift mir ichon zu metaphpfisch fur ein Bild. Ochr ichon fann es nicht fein, wegen der groben Betleidung. Fleischlich fchon wie Apoll oder Sebe darf es nicht fein. Die Berren aus dem Olymp find ichon, weil fie idealifirte Denschen find; aber ein Gottmenich tommt mir fo abenteuerlich vor, als ein Anubis mit dem Sundstopfe. Danecter ergablte mir, als ich ihm fagte, es ware etwas in der Unterlippe vom Apoll, er hatte diefen wie einen Berführer aus feinem Studium jas gen muffen. Dir tommt fein Jefus vor wie ein Schoner Landprediger. Rur Michel Ungelo hat unsere Salbgotter in seinem Moses getroffen. Aber gang Michel Angelo ift Danecker in Schillers Bufte. Fleisch, Leben und Wahre beit find in feinen Buften wie bei feinem. Es ift fein Tod in feinem Marmor, felbft in den Hugen nicht, und es herricht eine deutsche Chrlichfeit in seinen Portraiten, die bei der frengen Bahrheit bleibt; aber fie auch gang erreicht. Dans eder hat mir Abguffe von ein paar Bildern aus der Afros polis gezeigt. Canova fagte ibm; Alle unfere Marmore bilder, felbft Laotoon und Apoll, find Ropicen, nur diefe find Originale." Wie man auf Lord Elgin, der diese Bunder rettete, geschimpft hat, da er boch den größten Dant verdient! Bo waren sie ohne ihn?

Abicu! Ich werbe den 5. September abreisen. Die Matthissons gehen mit einer Freundin über Ulm und Linsdau, Ich verfolge meinen geraden Weg nach Schaffhaussen. Ich bin lieber allein, um recht auszuruhen und alle meine Bequemlichkeiten zu haben. So hoffe ich, wohlbehale

ten die Beimreise zu machen.

Matthiffon ift fehr gludlich. Ich fenne auf Erden teine beffere Frau wie die feine. Sie ift liebenswurdig in allen Berhaltniffen.

## 244. Bon Bonftetten an Matthiffon.

Genf, ben 15. Oftober 1823.

Lieber Matthiffon! Bronfted, der Ueberbringer, muß Dir Bonftett heißen im innersten Bergen, fo liebe und ehre ich ihn. Gang Griechenland lebt in feiner Seele. Du

wirft ihn lieben, wie ich ihn liebe.

Die brei Tage, da ich unpäflich war, las ich Lafontaine und Horaz. Ich verglich Boffens Uebersetung. Ein übermenschiches Zauberwerk! Richt ein Wort, nicht eine Ranace ist vergessen. Der lateinische Sinn lebt ganz im deutschen Berse. Alle französischen Uebersetungen, wenn man chemisch ihren Werth zusammenziehen könnte, haben nicht den Werth und die Ehrlichkeit einer Seite von Voß. Es ist der Triumph der deutschen Sprache. Bei hundert

Stellen erinnerte ich mich an Muller, bet hundert anderen an Dich. Bei anderen Stellen habe ich mich in Bern angertroffen. Mein halbes Leben klebt am Horaz. Giebt es keine gute Uebersehung vom Juvenal und Persius? Ik Ovid gut und Bossisch übersehr? Die deutsche Sprache wird mit derzeit alle anderen Sprachen besiegen, selbst die alte Hure, wie Voltaire sehr ungalant die seinige nannte. Die Deutschen benken freis, die Franzosen schaffen sich kesseln, und, wo diese etwa mangeln, Moden. Wahre Stlaven, oder vielmehr Puppenseelen, die immer in Kaden hangen!

Bu Loon hat man Befehl gegeben, Rouffeau, Ray, nal und Montesquieu ju verbieten. Konnte man bie

Geele fastriren, fie thaten es.

## 245. Bon Bonfetten an Matthiffon.

Genf, ben 19. November 1823.

3ch habe Deinen Liebesbrief erft hier, nach meiner

Balenres, Reife gefunden.

Balenres ift fcon, beinahe prachtig geworden. Mein Sohn hat einen italienischen Baumeifter gehabt; ber verband mit dem Saufe eine lange Gallerie auf großen Gaulen, mo man bei jeder Bitterung in freier Luft fpagieren tann. Gine reiche Bafferfaule, die in einen ansehnlichen Weiher fallt, ber lebt bie Scene. Bostete und Blumenftucke umgeben bas Ille Birthschaftsgebaube find neu. Die Grotte von Haus. Montderand mit ihren romantischen Umgebungen behalt für mid) immer den Reig eines erften Unblicks. Da ergriff mich die Erinnerung an Dich und an die Brun. Ich fahe Euch überall, und fühlte harmonisch, was Ihr mit mir wurdet empfunden haben, wenn 3hr in Birtlichkeit da gewesen ma Wie tief ichmergt es mich oft, Guch fo weit entfernt gu ret. wiffen!

In Valenres und da herum hat man mich jünger gefunden als vor einem Jahre. Das beständige Verwundern, daß ich noch nicht todt bin, ist gar nicht so lustig, als es scheint. Eine andere bose Mahnung bestehet darin, daß mich num die Dannen kussen. Ich benke bisweilen, eine Komddie über mich zu schreiben: Le jeune Vieillard, wo ich mich über mich selbst lustig mache. Lachst Du nicht auch zuweilen über Dich selbst? Das muß man verstehen, sonst lachen An-

dere über uns.

Jest will ich Dir über Genf schreiben. Dieser kleine Freistagt wachft zum Erstaunen schnell. Man hat drei neue Profesoren ernannt. Der lette akademische Flug ist gewiß der erste in Europa in mathematischen, physikalischen und chemischen Kenntnissen. Letthin ist eine Familie aus Indien gekommen, um ihre Kinder hier erziehen zu lassen. Das Museum und der botanische Garten sind Wunder an Reichs

Eine zweite Gifenbrahtbrude wird gebaut. aber Allem neues Leben verfpricht, find die Prachtvillen, die man ju bauen anfangt. Gin reicher Saladin hat einem itas lienischen Baumeifter Carte blanche gegeben, um gegenüber dem Montblanc, auf dem iconften Lotale am Gee, eine Billa aufzuführen, die über eine halbe Million toften wird. Gas ladin bat damit angefangen, den Boden betrachtlich ju er: hohen, um den Gesichtstreis zu erweitern. Das erforderte über fechemal hundert taufend Fuder Erde. Diefes Panos rama darf gewiß fur eins der herrlichften in Europa gelten. Man findet da nicht den dummen symmetrischen Drunt der al ten Garten. Ueberall wird nur die Natur benutt. Saufer, Mauern und Baume find nicht, wie Goldaten, in Reihe und Gigantische Gaulen geben dem Gangen eine Glied gesteilt. griechische Physiognomie.

Das Erschaffen und Berschönern geht fo weit, daß man

davon spricht, im See eine Insel anzulegen.

#### 246. Bon Bonftetten an Matthiffon.

Genf, ben 1. Geptember 1824.

Bringe Dein Ohr mir gang nahe, fo daß Niemand ets was hort, als Du. Alfo wiffe, daß ben 3. September 1824 mein achtzigstes Jahr anfängt. Alfo Abieu den Siebzigern! Mir ist, als nehme ich Abschied von zehn guten Freunden, die mich sanst beherbergten und pflegten. Die war ich gefunder und munterer, ale in den Giebziger : Jahren. Natur der Achtziger sieht gar nicht sanft aus. Neberall Lauis nen und Abgrunde, und ba oben hort ber Berg auf. aber habe philosophischen Zwieback aus festen Ideen über unser Schicksal geknetet, ben ich auf die Entbeckungsreise mite nehme. Sonderbar! Das Beste, das ich, nach meiner Meinung, je geschrieben habe, schrieb ich vor vierzehn Tagen. Sest erft fuhle ich, daß mein Geift immer hoher emportam. Bas mich årgert, ift, mich in einem Alter ju fuhlen, das die Menschen gewöhnlich verachten. Gine der besten Fruchte der Civilisation wird fein, daß das Leben in der Meinung der Menfchen feis nen steigenden Werth behalten wird bis an das Ende. Das Alter ift, wie man es treibt. Dichts follte die Denfchen ers muntern, in ihrer Jugend den großen Reim der Gedanken ju pflegen, ale die Gewigheit, im Alter feine Fruchte ju ges Das moralische Rlima von Benf ift vortrefflich. nießen. 3d fpreche nach vierundzwanzigjahriger Erfahrung. wird die gange Belt einst fein, ift die moralische Sonne eins mal allen Bolfern aufgegangen. Es ift auch gewiß, daß die Gefundheit in diefer Vernunftwelt fich beffer halten, und auch . die Theorie des moralischen Lebens uns hoher bringen wird, als wir es jest glauben. Dies Alles ift nicht Poeffe. ift in Genf ichon fichtbar. Du haft noch obenein in Quischen

einen personisicirten Maimonat. Dein Leben ist ein luftiger Sanz an ihrer Seite.

247. Bon Bonftetten an Matthiffon, auf die Nachricht von dem Tode beffen Gattin.

Genf, ben 19. November 1824.

Warum bin ich nicht bei Dir! ich bin wie vom Schlage getroffen. Luife! Luife! warum uns verlaffen? Warum-bin ich nicht neben Dir, in Deinen Urmen, unter Deinen Ehras nen, lieber, bester Freund! Ich! warum hast Du mir nicht Alles umffandlich erzählt? Wie? und wann? und von Dir? Ber hat nun Gorge ju Dir? Bare ich nicht fo weit entfernt, fo alt, ich floge ju Dir. Das schwarze Siegel gab mir Une Sich dachte an entfernte Bermandte, an Luife unmoge lich. Was hat fie gesprochen, gethan, gelitten? Bas war ihre Rrankheit? Uch! schreibe mir von ihr, von Dir! Sie mar Dir fo Alles, daß ich nicht begreife, was Dich aufzurichten vermag. Ronnteft Du nicht ju mir tommen? Du wohnst bei mir. Die Reife, die Entfernung wird mohlthatig wirten. daran. Noch immer glaube ich, schwer ju traumen. Du hatteft mir ja nicht geschrieben, wenn nicht Alles vollbracht ware. Sie, fo engelichen und blubend! Ich febe Alles! Luife, Das Zimmer, den runden Tifch, Dich, Deine Thranen! Ach! ermanne Dich, fei ftart! Ouche, trachte, thue, ich weiß nicht was! was Dir helfen tann — oder fliege in meine Arme. Matthiffon, fei ein Mann, fei ein Freund, und dente an Deinen Bonftetten.

# 248. Bon Bonftetten an Matthiffon.

Genf, ben 22. November 1825.

Dein Brief, Bester, hat mich sehr gerührt, besonders das grune Blatt vom Grabe Deines heim gegangenen Engels. Ich bin aber eigentlich nicht für solche materielle Erinnerungen. Erinnerungen an Todte mussen geistig sein. Wir müssen unsere Todesgedanken nicht hinauf, nicht hinab denken. Was anders ist der welke Körper, als Staub! die Gedanken mussen sich dahin erheben, wo Leben, wo Mirklichkeit ist, und wo die Jukunst Sie Dir ausbewahrt. Das sind unergründsliche Geheinmisse, doch so untrügliche, wie Wirklichkeit einer Zukunst. Etwas muß doch uns werden, etwas, eine Wirklichkeit! Wo? Wie? Was? Geht das All auswärts, so steigt die Jukunst auswärts mit Deiner Luise und Du mit ihr und zu ihr. Nichts mehr davon! Sei thätig! das ist Lesben. Nur Thätigkeit und Leben bringt uns auswärts. — Nun Adieu! Bald kommt nun mein einundachtzigstes Jahr.

Das scheint mir so gang unbegreiflich. Ich fuhle boch, daß, wenn ich gedankenlos hinlebte, Alles bald gusammenfallen wurde. Die lugen, die da fagen, der Geift altere.

## . 249. Die Medlenburgifchen Stande an von Gothe. \*)

Hochwohlgeborner Herr!

Sochzuverehrender Berr Geheimer Rath!

Als hier am ehegestrigen Tage das von den Mecklen, burgern ihrem großen Landsmanne, dem Fürsten Blücher von Wahlstatt, gewidmete Denkmal feierlich aufgestellt wurde, und nun — in der innigsten Freude über den großen helden, seine glücklichen Thaten, feine treuen, Deutschen Gesinn nungen, und über das ihn mit seinen edlen Jügen sprechend dar, stellende eherne Standbild — einer der schonften Festrage aufging, die unser Vaterland jemals erlebt — wie herzlich haben da alle Feiernde auch die Gegenwart Ewr. Ercellenz sich ger wünscht!

Nicht allein, um Ihnen ben warmsten Dank fur die Theilnahme zu bezeigen, welche Sie dem über alle Beschrei, bung trefflich gelungenen Kunstwerke, durch Berathung mit bem beruhmten, wackeren Bildner, bewiesen haben, sondern weil es auch so schon gewesen ware, wenn an dem Feiertage bes großen Selden der Deutschen auch der erste Dichter der

selben personlich Theil genommen hatte!

Wir konnten indeffen aus einem früheren Briefe Emr. Ercellenz an ein Mitglied unferes Rollegiums versichern, daß Sie jedenfalls doch im Geifte diesem schonen vaterlandischen geste beiwohnen murden!

Und mit der innigsten liebe, Dantbarteit und Berehrung ift auch Emr. Ercelleng von allen Reiernden und insbesondere

von den Standen und- uns gedacht worden.

Indem wir den Auftrag der Mecklenburgischen Ritter, und Landschaft ersullen, dies Ewr. Ercellenz zu versichern, und zugleich (nebst einigen auf das Fest sich beziehenden Druckschriften) die das herrliche Standbild darstellende Denkmunge zu überreichen, welche für unseren großen Helden und Ew. Ercellenz in Gold ausgeprägt worden, ist es uns eine schone Vorbedeutung, daß die Ausrichtung dieses Austrages grade auf den glücklichen Jahrestag Ihrer Geburt fällt, und wir so die innigsten Wünsche für Ihr Bohlergehen und sur eine noch lange Kortdauer Ihres schonen Lebens hier ans schließen können!

<sup>\*)</sup> Bon Gothe hatte fich um das Denkmal fur Blucher burch Berathung mit Sch adow fo febr verdient gemacht, daß ihm die feierliche Aufrichtung beffelben von den Ständen angesteit wurde.

Wir verharren mit aufrichtiger Liebe, Bewunderung und Berehrung als Emr. Ercelleng

Roftod, ben 28. August 1819. gang ergebene Landrathe und Deputirte von der Ritter, und Landschaft der Herzogthumer Mecklenburg zum engeren Ausschuß

250. Gathe an ben engeren Ausschuf ber Medlenburgischen Ritter- und Landschaft, auf die Ginladung zur Einweihung des dem Fürften Blücher von Wahlstatt errichteten Standbildes in Rostock.

Hochwohlgeborne, Verehrte Herren!

Wenn torperliche Beichwerden mich schon oft im Leben, an munschenswerthem Genuß Theil zu nehmen, verhinderten; so ist der gegenwärtige Fall gewiß einer der empfindlichsten, da ich mich von einem so herrlichen Feste unwiederbringlich ausgeschlossen sehe. Sine traurige Empfindung hat mir dasher Ew. Hochwohlgeboren freundlichste Einladung erregt; benn ich wäre derselben, in Hospnung günstiger Aufnahme, gewiß zuvor gekommen, wäre ich nicht abermals genötligt gewesen, bei der Karlsbader Quelle eine für künftigen Winter porbereitende Hülfe zu suchen.

Indem ich nun jene geneigte Einladung dankbarlich an, erkenne; so versichere jugleich, daß mir das Programm der Festlichkeiten, der Rundgesang und die, dem Gehalte, so wie der Form nach, koftbare Denkmunge jum größten Bergnugen

gediehen.

Sei es mir nunmehr, ba ich bes turz Bergangenen mit Freuden ermahnte, auch noch erlaubt, fur das hochit ichats bare Bertrauen, mahrend der gangen Berhandlung, meinen verpflichteten Dant abzustatten, und folgende Bemerkung hinzugusügen, aufgeregt durch die chrenvolle Ermahnung meis

nes willig und treuen Untheiles.

Weber ber ausschhrende Kunstler, noch ber berathende Kunstfreund, sollen sich zu viel dunken, nicht mahnen, ir gend ein Werk aufzustellen, das, unter jeder Bedingung, ausschließlich Beifall verdienen konne, aber ihre Pflicht ift, bahin zu sehen, daß ein bedeutendes Monument mit einer langt erprobten afthetischen Denkweise zusammenstimme, und zugleich den Aufforderungen der Gegenwart zusage.

In unferem Falle tonnte, bei ber ichlichten und tuchtigen Dentweise bes Meistere, fehr bald eine Uebereinfunft getroffen werden, welche fich hoher und hochster Billigung ju er-

freuen hatte.

Ein ebles Bertrauen, die Bermittelung bes herrn Kams merherrn von Preen, murden Alles beseitigt haben, wenn sich auch irgend etwas von schwankender Meinung, Ungewißs

heit. Sinderniß und Berfpatung hatte in ben Beg brangen tonnen. Go begunftigt fieht nunmehr, wie ich wohl übers zeugt fein darf, das Monument da - einem alteren zuvers laffigen Sinne gemaß, nicht fremd dem gegenwartigen Uus

genblick, der Zukunft ehrmurdig.

Und fo enthalte ich mich nicht, hinzugufügen, daß die alte Rede sich auch hier wieder bewahrheite: daß eine schnelle Sabe für doppelt gelte; denn es gereicht gewiß ben Unternehe menden und Anordnenden ju Ehren und Bergnigen, daß bieses Standbild noch bei Lebzeiten des Belben aufgerichtet worden, als das erfte, welches den Morgen des vaterlandis schen Glückes begrüßt; nicht weniger bedeutend ift es, daß der Geburtsort des außerordentlichen Mannes die Beranlafe fung giebt, wornach jest und funftig andere Landesbegirte mit gleichem Gifer gu verfahren fich bestreben werden.

Ift es mir nun schließlich erlaubt, den Blick auf meine eigenen Buftande juruckzuwenden, und ju beachten, daß jenem herrlichen Nationalfeste ein Tag junachst folgt, der mir von großer Bedeutung ift; so muß ich mich freuen, einigermaßen verdient zu haben, daß Em. Sochwohlgeboren babei mein ges denken, und die ichonften Gaben, in diesem Ginne, ju dieset Epoche mir verleihen wollen. Und follte ich hierin die obere Rugung verfennen, die mir ein folches Gluck feit langen Sahe

ren wunderbar genug vorbereitet! Die der Unblick des erhabenen Standbildes nur von Zeit ju Zeit bei bortigen Gonnern und Freunden mein Une benten aufregen.

Sochwohlgeborne, Hochverehrte Berren,

Dero gehorfamfter Diener Beimar, ben 17. Oftober 1819. 3. 2B. v. Gothe.

251. Gbthe an die Lefegefellschaft in Maing, welche am 28. 90+ guft 1819 ben fiebzigften Geburtstag Des Dichters gefeiert batte.

Einer Sochansehnlichen und gegen mich fo freundlich und liebevoll gefinnten Lefegefellschaft zu Mainz ftatte bierdurch ben verbindlichften Dant ab, fur den erquickenden Reftglang, den Sie über meinen Tag verbreiten wollen. Sie waren in der feierlichen Stunde gewiß überzeugt, daß ich Alles em Gie waren pfinden murde, wie es gegeben worden, und daß in einem folden Falle nur die treulichfte Erwiederung Plas greis fen fann.

Laffen Sie mich aber jugleich die Wirkung Ihres liebe lichen Beftes auf beutsche Gemuther überhaupt aussprechen und ju Ihrer Renntniß bringen, mas der offentliche Bericht in edlen Geelen aufregte, mit benen ich ju jener Beit in

Rarisbad jufallig verbunden lebte.

Wir burfen uns nicht leugnen, daß seit vielen Jahren, unter wohlgesinnten Deutschen, nur mit Betrübniß der guten Stadt Mainz gedacht ward. Wechselnde Kriegsereignisse, Entfremdung und Annäherung, Zerstören und Wiederherstellen, Alles gab dem nahen, wie dem fernen Betrachter nur ein verworrenes Bild. Auch zuletz, bei örtlicher, unveränderlicher Lage, deutet jede neue Befestigungsanstalt abermals auf tunftiges Kriegsunheil, so wie das Staatsverhältniß dem wackeren Deutschen, der sich gern am Entschiedenen halt, uns

faglich und trube scheint.

Diefe Borftellungsweise, fie treffe nun mit dem eigentliden Buffande jusammen ober nicht, gewohnt die Beiffer an eine duftere Unficht, die ich nicht gefchildert hatte, konnte ich nicht hinzufugen, daß es den deutschgefinnten Maingern gu großer Freude gediehen mare, wenn fie das auf einmal ers hellend aufheiternde Licht hatten beobachten tonnen, welches durch ihr Fest in patriotischen Gemuthern sich aufthat. Deine Perfonlichkeit war verschwunden, Ihre geistige frohe Theile nahme an dem reinen, naturlichen, allgemein Menschlichen, was ich immer darzustellen bemuht gewesen, trat heroor und ichien das linke Abeinufer erft eigentlich juruck ju geben. Man erfreute fich des Zeugniffes einer, im Stillen bestehen ben Einheit deutschen Dentens und Empfindens. Dit bem größten Bergnugen fonnte ich gewahr werden, von welchem Sinne Sie Alle durchdrungen feien, und es durfte mich nicht schmerzen, daß man über der Freude, eine folche überrheinische Bruderlichkeit entdeckt ju haben, mein eigenes Gluck beinahe ju schagen vergaß, der ich bestimmt gemesen, eine so erfreu:

liche Offenbarung zu veranlassen. Mit wiederholtem Dank und den aufrichtigsten Bunschen Beimar, den 10. Oktober 1819. Ergebenst J. W. Sothe.

Die Feier des achtundzwanzigften Augufts danfbar zu erwiedern. Ganern und Freunden zu Maing.

Sah gemalt, in Gold und Rahmen, Grauen Barts, den Ritter reiten, Und zu Pferd an seinen Seiten An die vierundzwanzig kamen; Sie zum Thron des Kaisers ritten, Wohlempfangen, wohlgelitten; Derb und kräftig, hold und schiedlich. Und man pries den Vater glücklich.

Sieht der Dichter, nah und ferne, Sohn' und Tochter, lichte Sterne, Sieht fie alle wohlgerathen, Tuchtig, von gepruften Thaten; Freigesinnt, sich selbst beschränkend, Immerfort das Rächste denkend;

Thatig treu in jedem Kreise, Still beharrlich jeder Beise; Nicht vom Weg, dem g'raden, weichend, Und zulest das Ziel erreichend.

Bring' er Tochter nun und Sohne, Sittenreich in holber Schone, Ber ben Vater alles Guten, In die reinen himmelsgluten, Mitgenoffen ew'ger Freuden! — Das erwarten wir bescheiden.

Rarisbad, ben 15. Geptember 1819.

Gothe.

252. Graf von Bentel-Sternau an die evangelische Geistlichkeit in Frankfurt a. M.

Emrichehof in Baiern, ben 24. Juni 1827.

In Zuversicht auf die Reinheit meines Bewußtseins und von Vertrauen erfüllt auf Dero mahrhaft evangelischen Beift, bitte ich Sie, folgende Mittheilungen aus dem Innerften meines Gewiffens und Befens fo geneigt aufzuneh. men, als ich fie aufrichtig, frei und lediglich aus eigenfter Selbstbeftimmung gebe. Seit ich mahrhaft bente, war ich nur Chrift durch und fur bas menschenfreie Evangelium ben Gegenstand meiner Liebe, Ermagung und Berehrung;
- hieraus folgt von felbst, daß ich dem Befen nach schon langst den Katholicismus verließ. Die innigste Ueberzeugung von der Bahrheit und Seiligfeit des Bortes: "Der Gerechte wird feines Glaubens leben," ließ mid um fo weniger Berth auf die auch formliche Lossagung von der Romifchen Kirche legen, je flaver wechselseitig verträglicher, gemeinschaftlich ber echten Christengesinnung nachstrebender, die Beit überhaupt, jumal aber in Deutschland war, und immer mehr wurde, welche meine Junglinger und Mannejahre enthielt. deß, da ich mit dem Schlusse meines 60sten Jahres an der Pforte des Alters ftehe, andert fich mit unfäglicher Schnel ligfeit die Geftaltung der Zeit und des Strebens. - In fol den Berhaltniffen ift jeder Biedermann schuldig, feinem ins neren Glaubensbekenntniffe auch das außere beigufügen, und der erfannten Bahrheit Zeugniß zu geben. Aus Diefen Grunden habe ich nun den formlichen Austritt aus der fatholischen Rirche beschloffen, und richte meine Bitte an Gie, Boblehr; wurdige und Sochgeehrtefte Berren, mich auch außerlich in die evangelische Kirche, deren Geift und Lehre ich feit mehr als 40 Jahren fenne, bethätige, ehre, liebe und befoige, baldmog: lichft aufnehmen ju wollen. Meinen Unfichten, Beweggruns ben, Entschluffen und Bitten Schließt fich mein Bruder, mein altefter Freund und Lebensgenoffe, Graf Gottfried von Bengel: Sternau, an. Genehmigen Gie, burch baldgefal lige Erwiederung biefes, die Aeußerung des vollständigsten und herzlichsten Vertrauens, so wie den Ausdruck der ausge, zeichnetsten und tief empfundensten Hochachtung und Erges benheit, mit welcher zc.

Chriftian Ernft, Graf von Bengel Sternau, Staatsminifter des vormaligen Großherzogthums Frankfurt.

253. Der Staatsminister Frb. B. von humboldt an ben hofgerichtsabvokaten Sommer in Rirchbunden bei Arnsberg.

Frantfurt a. M., ben 31. Mary 1819.

Em. Bohlgeb. haben mir durch Ihre Schrift\*) ein fehr ichagbares Gefchent gemacht, und ich habe dieselbe mit verweilender Aufmertfamteit und lebhaftem Intereffe durchgeles fen. Es mare ungemein zu wunschen, daß alle Theile bes Preuß. Staates sich gleich grundlicher und gunftvoller Dar, stellungen und Beurtheilungen ihrer ehemaligen oder bisheris gen Berfaffungen ju erfreuen hatten. Daß neue Berfaffuns . gen, mo fie dauerhaft und begluckend fein follen, fo viel als möglich, muffen auf einen hiftorischen Grund gebaut werden, daß man bei ihnen von gut geordneten Gemeineverfassun, gen auszugehen hat, um aus festen und lebendigen Glemensten ein organisches Ganges jusammen gu fugen, und bag ber wesentliche Nugen landständischer Einrichtungen in der Er: weckung und Erhaltung eines mahrhaft ftaateburgerlichen Gins nes in der Mation gesucht werden muß, in der Gewohnung ber Burger, an dem gemeinen Befen einen, von isolirender Selbstsucht abziehenden, Antheil zu nehmen, zu dem Wohle beffelben von einem, durch die Berfaffung felbft bestimmten, Standpuntte aus mitzuwirken, und fich auf diefen, mit Bermeidung alles vagen und zwecklos aufs Allgemeine gerichtes ten Strebens, ju beschränten, darüber muffen Alle einig fein, Deutsche wird auch mit Freude erkennen, daß die Vorbilder folder Berfaffungen nicht brauchen aus Staaten hergenoms men ju werben, die, als neu entstanden, feine Bergangenheit besigen, oder die sie muthwillig gerftort haben, sondern daß fich biefelben in unserer vaterlandischen Geschichte reichlich vorfinden, fo wie noch viele Elemente in noch fortbestehender Einrichtung. Die Frage tann nur'fein, wie bas Deue an das Alte zu knupfen, wie das ortliche Ginzelne zum Allges meinen verschmolzen werden fann? Und was hernach vom Bisherigen und vom Lokalen aufgeopfert werden muß? Und hiezu liefert Em. Wohlgeb. Schrift wichtigen Stoff der Ber trachtung.

Indem ich Ihnen meinen Dank für die Mittheilung

\*) Heber ble Berfaffung Befiphalens.

berfelben wiederhole, bitte ich Gie, bie Berficherung meiner aufrichtigen Sochachtung anzunehmen.

Humboldt.

254. Dr. Schreiber an die philosophische Fakultat in Jena.

Sochwohle und Bohlgeborne, Sochzuverehrende Berren!

Mit Gefühlen bes innigsten Dantes habe ich Ihren eh. renvollen Beweis der wohlwollenden Gefinnungen empfangen. welche Gine hochverehrte philosophische Katultat ber Universität Jena fur mich ju begen geneigt ift, und welche fich in bem mir ertheilten Dottor Diplom auf eine fur mich hochft schmeis delhafte Beife ausgesprochen haben. Wenn ich bem trauris gen Schickfale einer großen Menge Deutscher Kamilien, welche schuldlos an den vergangenen Zeiten gewesen find, seit Jahren mein Leben geweiht habe, und, beforgt für die Aufrechthaltung des Rechts und der Gerechtigkeit, worin des Deutschen Ehre und Nationalftolz ruhen, muthig gefampft und noch tampfe, fo habe ich bamit nicht mehr als meine Pflicht erfullt, und in diefem Bewußtsein ift mein Lohn enthalten. In der Auszeichnung, welche Sie, meine hochzuverehrenden Herren, mir fo eben verliehen, liegt indeffen fichtbare Unerkennung meines bisherigen Bestrebens, und indem Gie mich geehrt haben, ehrten Gie gugleich die gute Sache, fur die ich spreche und handle, ehrten Gie die Freiheit des Deutschen, fein Recht vor ben Thronen vertheidigen ju fonnen, und fprachen auf biese Beise von neuem das hohe Berdienst aus, welches ben ehrmurdigen Lehrstuhl von Jena ju allen Zeiten und in allen Sturmen so herrlich geschmuckt und befestigt hat. Aber noch mehr, hochverehrteste Herren, haben Sie gethan. In den truben Tagen der Gegenwart wird oft der festeste Sinn er, In den ichuttert und entmuthigt; dem meinigen haben Gie neue Starte Im Gefühl der ehrenvollen Muszeichnung, deren verliehen. Sie mich werth hielten, in dem bethatigten Beifall hochvers dienter Deutscher Manner, finde ich eine unbesiegbare Rraft, so lange auf der betretenen Bahn fortzuschreiten, bis ich mein Ziel erreicht habe, um an dessen Ende Ihnen die Beruhigung ertheilen ju fonnen, Ihre Muszeichnung feinem Unwirdigen gegeben ju haben. Go find meine Gesinnungen, um beren Benehmigung ich Sie bitte, und indem ich mich auf das in nigfte Ihrem hochgunftigen Untheil empfehle, benuge ich vor Allem Diefe Belegenheit ju bem Ausbruck ber größten und aufrichtigften Berehrung, worin ich verharre zc.

p. B. Schreiber, (Unterg.) Frantfurt a. D., ben 30. Juli 1819. Dr. b. 23. 23.

255. Schiller an Gothe.

Jena, ben 25. Muguft 1794.

Man brachte mir geftern bie angenehme Nachricht, daß Gie von Ihrer Reise wieder gurudgefommen feien. haben alfo wieder Soffnung, Sie vielleicht bald einmal bei uns zu feben, welches ich an meinem Theil herglich muniche. Die neulichen Unterhaltungen mit Ihnen haben meine gange Ideenmaffe in Bewegung gebracht, benn fie betrafen einen Gegenstand, ber mich feit etlichen Jahren lebhaft beschäftigt. Ueber fo Manches, worüber ich mit mir felbst nicht recht einig werden tonnte, hat die Unschauung Ihres Geiftes (denn fo muß ich den Totaleindruck Ihrer Ideen auf mich nennen) ein unerwartetes Licht in mir angesteckt. Mir fehlte bas Objekt. Der Korper zu mehreren spekulativischen Ideen, und Sie brachten mich auf die Spur davon. Ihr beobachtender Blick, der so still und rein auf den Dingen ruht, sett Sie in Ges fahr, auf den Abmeg ju gerathen, in den sowohl die Opeku: lation als die willführliche und bloß sich felbst gehorchende In Ihrer richtigen Cinbildungstraft fich fo leicht verirrt. Intuition liegt Alles und weit vollständiger, was die Analysis muhlam sucht, und nur weil es als ein Sanzes in Ihnen liegt, ift Ihnen Ihr eigener Reichthum verborgen; denn leider wiffen wir nur das, mas wir icheiden. Geifter Ihrer Art wiffen daber felten, wie weit fie gedrungen find, und wie wes nig Urfache fie haben, von der Philosophie ju borgen, die nur von ihnen lernen tann. Diese tann bloß zergliedern, mas ihr gegeben wird, aber das Geben selbst ift nicht die Sache bes Unalytifers, fondern des Genie's, welches unter dem duns teln, aber ficheren Ginflug reiner Bernunft nach objektiven Gefegen verbindet.

Lange icon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, bem Gange Ihres Geiftes jugesehen, und den Beg, ben Gie fich vorgezeichnet haben, mit immer erneuter Bewunderung ber merkt. Sie suchen das Nothwendige der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten Bege, vor welchem jede schwaschere Kraft sich wohl huten wird. Sie nehmen die ganze Matur gufammen, um über bas Gingelne Licht gu befommen; in ber Allheit ihrer Ericheinungsarten fuchen Gie ben Erflarungegrund fur das Individuum auf. Bon der einfachen Organisation fteigen Gie, Schritt vor Schritt, ju ber mehr verwickelten hinauf, um endlich die verwickeltste von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des gangen Naturs Dadurch, daß Gie ihn der Natur gebaudes ju erbauen. gleichsam nacherschaffen, suchen Gie in feine verborgene Teche nit einzudringen; eine große und mahrhaft heldenmaßige Joee, Die jur Genuge zeigt, wie fehr Ihr Geift das reiche Gange feiner Borftellungen in einer ichonen Ginheit jufammenhalt. Sie tonnen niemals gehofft haben, daß 3hr Leben gu einem solchen Ziele zureichen werbe, aber einen solchen Weg auch

nur einzuschlagen, ist mehr werth, als jeden anderen zu endigen, — und Sie haben gewählt, wie Adill in der Ilias zwischen Phthia und der Unsterblichkeit. Waren Sie als ein Brieche, ja nur als ein Staltener geboren worden, und hatte schon von ber Wiege an eine auserlesene Ratur und eine idealifirende Runft Sie umgeben, fo mare Ihr Beg unendlich verfürzt, vielleicht gang überfluffig gemacht worden. Schon . in die erfte Unichauung der Dinge hatten Gie bann die Form des Nothwendigen aufgenommen, und mit Ihren erften Erfahrungen hatte sich der große Stil in Ihnen entwickelt. Run, da Sie ein Deutscher geboren find, da Ihr griechischer Beift in diese nordische Ochopfung geworfen wurde, so blieb Ihnen teine andere Bahl, als entweder felbst jum nordischen Runfter zu werden, oder Ihrer Imagination das, mas thr die Wirklichkeit vorenthielt. durch Nachhulfe der Denkkraft ju erfeten, und fo gleichsam von innen heraus und auf einem In derjenis tationalen Wege ein Griechenland zu gebaren. gen Lebensepoche; wo die Seele fich aus der außeren Belt ihre innere bildet, von mangelhaften Geftalten umringt, bat ten Sie fcon eine wilde und nordifche Natur in fich aufgenommen, als 3hr fiegendes, feinem Material überlegenes. Benie diefen Mangel von innen entdectte, und von außen ber durch die Bekanntschaft mit der griechischen Natur davon ver-gewissert wurde. Jest mußten Sie die alte, Ihrer Einbil bungefraft ichon aufgedrungene ichlechtere Natur nach dem befferen Mufter, das Ihr bildender Geift fich erschuf, forris giren, und das tann nun freilich nicht anders als nach leitenben Begriffen von fatten geben. Aber diese logische Rich: tung, welche ber Beift ber Reflerion ju nehmen genothigt ift, verträgt sich nicht wohl mit der afthetischen, durch welche als lein er bildet. Sie haben also eine Arbeit mehr: denn fo wie Sie von der Unschauung gur Abstraktion übergingen, fo mußten Gie nun ruchwarts Begriffe wieder in Intuitionen umseben und Gedanken in Gefühle verwandeln, weil nur durch diese das Genie hervorbringen tann.

So ungefahr beurtheile ich den Gang Ihres Geistes, und ob ich Recht habe, werden Sie selbst am besten wissen. Bas Sie aber schwerlich wissen Sie selbst am besten wissen. Bas Sie aber schwerlich wissen konnen (weil das Genie sich immer selbst das größte Geheimniß bleibt), ist die schöne Uebereinstimmung Ihres philosophischen Instinktes mit den reinsten Resultaten der spekulirenden Bernunft. Beim ersten Anblicke zwar scheint es, als könnte es keine größeren Oppossita geben, als den spekulativen Geist, der von der Einheit, und den intuitiven, der von der Mannigsaltigkeit ausgeht. Sucht aber der erste mit keuschem und treuem Sinn die Erschhrung, und sucht der leste mit selbstikätiger freier Benkstraft das Gesch, so kann es gar nicht sehlen, daß nicht beide einander auf hälbem Wege begegnen werden. Zwar hat der intuitive Geist nur mit Individuen, und der spekulative nur

mit Gattungen gu thun. Sft aber der intuitive genialifch, und sucht er in dem Empirischen den Karafter der Nothwenbigkeit auf, fo wird er zwar immer Individuen, aber mit bem Karakter der Gattung erzeugen; und ift der fpekulative Beift genialisch, und verliert et, indem er fich darüber erhebt, Die Erfahrung nicht, fo wird er gwar immer nur Gattungen, aber mit der Möglichkeit des Lebens und mit gegrundeter Beziehung auf wirkliche Objette erzeugen.

Aber ich bemerke, daß ich anstatt eines Briefes eine Abe handlung ju schreiben im Begriff bin — verzeihen Sie es bem lebhaften Interesse, womit dieser Geger fand mich erfüllt hat, und sollten Sie Ihr Bild in diesem Spiegel nicht er tennen, fo bitte ich fehr, flieben Gie ihn darum nicht.

Die fleine Schrift von Morit, die Berr v. Sumboldt fich noch einige Tage ausbittet, habe ich mit großem Intereffe gelesen und danke derfelbigen einige fehr wichtige Belehrungen. Es ist eine mahre Freude, sich von einem inftinktartigen Berfahren, welches auch gar leicht irre fuhren kann, eine deutliche Rechenschaft zu geben, und so Gefühle durch Gesetze ju berichtigen. Wenn man die Moripischen Ideen verfolgt, so sieht man nach und nach in die Anarchie der Sprache eine gar schone Ordnung fommen, und entdeckt fich bei diefer Ge legenheit gleich der Mangel und die Grenze unserer Sprache fehr, fo erfahrt man doch auch ihre Starte, und weiß nun,

wie und wozu man fie zu brauchen hat. Das Produft von Diderot, besonders der erfte Theil, ift fehr unterhaltend, und fur einen folden Gegenstand auch mit einer erbaulichen Decenz behandelt. Auch diese Schrift

bitte ich noch einige Tage hier behalten gu durfen.

Es ware nun doch gut, wenn man das neue Journal ') bald in Gang bringen konnte, und da es Ihnen vielleicht gefällt, gleich das erste Stud deffelben ju eröffnen, so nehme ich mir die Freiheit, bei Ihnen anzufragen, ob Sie Ihren Roman \*\*) nicht nach und nach darin erscheinen lassen wol Ob und wie bald Gie ihn aber auch fur unfer Jours nal bestimmen, fo wurden Gie mir durch Mittheilung deffels ben eine febr große Gunft erzeigen. Meine Freunde, fo wie meine Frau, empfehlen fich Ihrem gutigen Undenten, und ich Ihr gehorsamfter Diener verharre hochachtungsvoll Fr. Schiller.

#### **2**56. Gothe an Schiller. Antwort.

Bu meinem Geburtstage, der mir diese Boche erscheint, hatte mir tein angenehmer Geschent werden tonnen, als

<sup>\*)</sup> Die Soren, welche vom Jahre 1795 an erfchienen, und movon Schiller hauptredakteur mar. \*\*) Wilhelm Meifter.

Ihr Brief, in welchem Sie mit freundschaftlicher Sand bie Summa meiner Eristenz ziehen und mich durch Ihre Theile nahme zu einem emsigeren und lebhafteren Gebrauch meiner

Rrafte aufmuntern.

Reiner Genuß und wahrer Nugen kann nur wechselseitig sein, und ich freue mich, Ihnen gelegentlich zu entwickeln: was mir Ihre Unterhaltung gewährt hat, wie ich von jenen Tagen an auch eine Epoche rechne, und wie zufrieden ich bin, ohne sonderliche Aufmunterung auf meinem Wege fortgegans gen zu sein, da es nun scheint, als wenn wir, nach einem so unvermutheten Degegnen, mit einander fortwandern müßten. Ich habe den redlichen und so seltenen Ernst, der in Allem erscheint, was Sie geschrieben und gethan haben, immer zu schäfen gewußt, und ich darf nunmehr Anspruch machen, durch Sie selbst mit dem Gange Ihres Geises, besonders in den letzen Jahren, bekannt zu werden. Haben wir uns wechselseitig die Punkte klar gemacht, wohin wir gegenwärtig gelangt sind, so werden wir desto ununterbrochener gemeinschaftlich arbeiten können.

Alles, was an und in mir ist, werde ich mit Freuden mittheilen. Denn da ich sehr lebhaft fühle, daß mein Unternehmen das Maß der menschlichen Kräfte und ihre irdische Dauer weit übersteigt, so möchte ich Manches bei Ihnen beponiren, und dadurch nicht allein erhalten, sondern auch

beleben.

Wie groß der Vortheil Ihrer Theilnehmung für mich sein wird, werden Sie bald felbst sehen, wenn Sie, bei nas herer Bekanntschaft, eine Art Dunkelheit und Zaudern bei mir entdecken, über die ich nicht Herr werden kann, wenn ich mich ihrer gleich bewußt bin. Doch dergleichen Phanos mene finden sich mehr in unserer Natur, von der wir uns denn doch gern regieren lassen, wenn sie nur nicht gar zu tyrannisch ist.

3ch hoffe, bald einige Zeit bei Ihnen jugubringen, und

bann wollen wir Mandjes durchsprechen.

Leider habe ich meinen Roman, wenige Wochen vor Ihrer Einladung, an Unger gegeben, und die ersten gestruckten Bogen sind schon in meinen Handen. Mehr als einmal habe ich diese Zeit gedacht, daß er für die Zeitschrift recht schicklich gewesen wäre; es ist das Einzige, was ich noch habe, was Masse macht, und das eine Art von problematisscher Komposition ist, wie sie die guten Deutschen lieben.

Das erste Buch schicke ich, sobald die Aushängebogen beisammen sind. Die Schrift ist schon so lange geschrieben, daß ich im eigentlichsten Sinne nur der Berausgeber bin.

daß ich im eigentlichsten Sinne nur der Herausgeber bin. Ware sonst unter meinen Ideen etwas, das zu jenem Zwecke aufgestellt werden könnte, so wurden wir und leicht über die schicklichste Form vereinigen und die Aussuhrung sollte und nicht aufhalten.

Leben Sie recht wohl und gebenten mein in Ihrem Rreise.

ben 27. Auguft 1791.

Gothe.

### 257. Johannes von Muller an feine Meltern.

Empfanget, gartlich geliebte, verehrungswurdige Aeltern, meine lebhaften Buniche fur Guer Bohlfeyn und fur Guer Leben in dem Jahre, welches wir heute angefangen haben. Die Jahre verschwinden, aber die Menschen triumphiren über die Sahrtausende und über die Dauer aller Welten. - Das Wichtigste ift, daß wir diese flüchtigen Mugenblicke anwenden, uns einen Ochag von Bolltommenheiten ju bereiten, der mit der Bahl der Jahre machfe, und deffen Genuß uns allezeit glucklich machen tonne. Dies, liebste Meltern, habt 3hr gethan, indem Ihr die Pflichten, welche Euch die Umftande aufgelegt haben, jum Beften ber Rirche, ber Schule, meiner felbst, meiner Schwester und meines Bruders gewissenhaft beobachtet habt. Dies, meine liebsten Meltern, ift die beste Erziehung, welche 3hr uns geben fonntet, denn 3hr laffet uns Guer Beispiel vor Mugen; die beste Erbichaft, Die Ihr uns bereiten konntet, denn Ihr machet uns alle Drei fabig, den Beifall der Mechtschaffenen und Beisen und die Beleh: rungen, welche die menschlichen Gefete mit der Beobachtung gemiffer Pflichten verbunden haben, ju verdienen. Alles Gute, welches wir thun werden, Alles, was vielleicht in fernen Beis ten, nach unserem Beispiele Andere thun werden, ift Guer Bert. Sierfur fegne Gud Gott ewig; hierfur belohne er Euch durch jene innere Gelbstjufriedenheit, welche von guten Sandlungen ungertrennlich ift und durch den Unblid unferer, Eurer Rinder, aufbluhenden Gludfeligfeit, welche der gart, lichften Heltern hochfte Freude ift. Ich bitte ben, der uns Allen unfere Jahre vorherbestimmt hat, die, welche uns noch in der Welt durchzuleben übrig find, ju Eurem Bergnugen gedeihen ju laffen. Ich will suchen, dadurch Euren Bunfchen ju entsprechen, daß ich alle Krafte, die mir der Simmel gegeben hat, ju Bewirfung des gemeinen Bohls der Menschen und besonders der Meinigen anwenden werde. -Alles, was wir thun, ift in Gottes Sand; in fofern aber das menschliche Gluck von den Menschen abhangt, will ich nichts verfaumen.

258. Luther im Jahre 1524 an die Rathsherren aller Stadte Deutschlandes, daß sie Christliche Schulen aufriczien und halten sollen.

Snade und Friede von Gott, unserm Vater und Herrn Jesu Christo. Fürsichtige, Weise, liebe Herren! — Gott der Allmächtige hat fürwahr und Deutschen jest gnädiglich da heim gefuchet, und ein recht gulden Jahr aufgerichtet. Da haben wir jest die feinften, gelehrteften, jungen Gefellen und Manner, mit Oprachen und aller Runft gezieret, welche fo wohl Rut schaffen konnten, wo man ihr brauchen wollte, das junge Bolt zu lehren. Sfts nicht vor Augen, daß man jest einen Anaben fann in dreien Jahren gurichten, daß er in feinem funfzehenten ober achtzehenten Sahre mehr fann, bieber alle Sobe Schulen und Ribfter gekonnt haben? was hat man gelernet in Sohen Schulen und Rloftern bisher. denn nur Efel, Klobe und Blocke werden? Zwanzig, vierzig Sahr hat einer gelernet, und hat noch weder Lateinisch noch Deutsch gewußt. Bahr ifts, ehe ich wollte, daß Sohe Schulen und Riofter bleiben, fo, wie fie bisher gewesen find, daß teine andere Beife zu lehren und leben follte fur die Jugend ges brauchet werden, wollte ich che, daß tein Knabe nimmer nichts lernete, und frumm mare. Denn es ift meine ernfte Meinung, Bitte und Begierden, daß diese Efelsställe und Teufelsschulen mtweder in Abgrund versunten, oder zu Chriftlichen Schulen verwandelt wurden. Aber nun uns Gott fo reichlich begnat bet, und folcher Leute die Menge gegeben hat, die das junge Bolt fein lehren und ziehen mogen, mahrlich, so ifts Noth, daß wir die Gnade Gottes nicht in Wind schlagen, und laf. fen ihn nicht umfonft anklopfen. Er ftehet vor der Thur; wohl uns, so wir ihm aufthun. Er grußet uns; selig, der ihm antwortet. Berfehen wirs, daß er vorübergehet; wer will ihn wiederholen?

Beil denn eine Stadt foll und muß Leute haben, und allent: halben der größte Mangel und Rlage ift, daß es an Leuten fehle; omuß man nicht harren, bis sie selbst machsen: man wird sie auch weder aus Steinen hauen, noch aus Solz schnigen: so wird Gott nicht Bunder thun, fo lange man der Sachen durch andere seine dargethane Güter gerathen kann. Darum mus-sem wir dazu thun, und Mahe und Kosten dran wenden, sie selhst erziehen und machen. Denn weß ist die Schuld, daß es jest in allen Städten so dunne sieht von geschick-ten Leuten, ohne der Obrigkeit, die das junge Volk hat lassen auswahsen, wie das Holz im Walbe wächset, und nicht zugesehen, wie man es lehre und ziehe? Darum ifts auch so unordentlich gewachsen, daß zu feinem Bau, fondern nur ein unnuge Gehecke, und nur jum Feuerwerk tuchtig ift. Es muß bed weltlich Regiment bleiben. Soll man benn julaffen, daß eitel Rulgen und Knebel regieren, fo mans wohl beffern tann; ift je ein wild unvernünftiges Bornehmen. Go lag man eben o mehr Saue und Wolfe zu Herren machen, und feten aber die, so nicht denken wollen, wie fie von Menschen res gieret werden. Go ifts auch eine unmenschliche Bosheit, fo man nicht weiter denft, denn alfo: wir wollen jest regieren, was gehet es uns an, wie es denen gehen werde, die nach uns Micht über Menschen, sondern über Gaue und

Hunde follten solche Leute regieren, die nicht mehr benn ihren Rug und Ehre im Regiment suchen. Wenn man gleich den hochsten Fleiß furwendet, daß man eitel feine gelehrte, geschiekte Leute erzoge zum regieren; es wurde dennoch Miche und Sorge genug haben, daß es wohl zuginge. Wie foll es

benn jugehen, wenn man gar nichts ju thut?

ja, sprichst du abermal, ob man gleich sollte und mußte Schulen haben; was ift uns aber nuge, Lateinische, Griechische und Ebraische Zungen und andere freie Runfte ju lehren? Konnten wir doch wol Deutsch die Bibel und Gottes Bort lehren, die und genugsam ift zur Seligfeit? Untwort: Ja, ich weiß, leider, wohl, daß wir Deutschen muffen immer Bestien und tolle Thiere feyn und bleiben; wie uns die umliegenden gander nennen, und wir auch wohl verdienen. Dich wundert aber, warum wir nicht auch einmal fagen: was follen uns Geide, Bein, Burge und der Fremden ausländische Waaren, so wir doch felbft Wein, Rorn, Wolle, Flachs, Solz und Steine in Deut Schen Landen nicht allein die Fulle haben zur Nahrung, sondern auch die Kur und Wahl zu Ehren und Schmuck? Die Kunfte und Sprachen, die uns ohne Schaden, ja größerer Schmuck, Dus, Ehre und Frommen find, beide gur heiligen Schrift gu verstehen, und weltlich Regiment ju fuhren, wollen wir verachten: und der ausländischen Waaren, die uns weder noth noch nuge find, der wollen wir nicht zu gerathen. Seiffen bas nicht billig Deutsche Narren und Bestien? Zwar, wenn fein anderer Dut an den Sprachen ware; sollte doch das uns billig erfreuen und angunden, daß es fo eine edle, feine Gabe Gottes ift, damit uns Deutsche Gott jest so reich: lich, fast über alle Lander, heimsuchet und begnadet. fiehet nicht viel, daß der Teufel dieselben hatte laffen durch die Sohen Schulen und Rlofter auffommen. Ja, fie haben allezeit aufs hochfte darwider getobet, und auch noch toben; benn ber Teus fel roch den Braten wohl, wo die Sprachen hervortamen, wurde fein Reich ein Loch gewinnen, das er nicht konnte leicht wieder guftopfen. Weil er nun nicht hat mogen wehren, daß fie hervorkamen, denket er doch, fie nun alfo fchmal gu hal Weil er nun nicht hat mogen wehren, daß ten, daß sie von ihnen felbst wieder follen vergeben und fallen. Es ift ihm nicht ein lieber Gaft damit ins Saus tommen; darum will er ihn auch also speisen, daß er nicht lange solle bleiben.

Darum, lieben Deutschen, lasset uns hie die Augen aufthun, Gott danken für das edle Kleinod, und veste drob halten, daß es uns nicht wieder entzogen werde. Denn das können wir nicht leugnen, daß, wiewohl das Evangelium allein durch den Heiligen Geist ist kommen und täglich kommt; so ist doch durch Mittel der Sprach en kommen, und hat auch das durch zugenommen, muß auch dadurch behalten werden. Und lasset uns das gesagt seyn, daß wir das Evangelium nicht wohl werden erhalten ohne die Sprachen. Die Sprachen sind die Scheide, darinnen dis Messer des Geistes steeket.

Sie sind ber Schrein, darinnen man dis Kleinod träget. Ja, wo wirs versehen, daß wir (da Gott vor sey,) die Sprachen fahren lassen, so werden wir nicht allein das Evangelium verlieren, sondern wird auch endlich dahin gerathen, daß wir weder Lateinisch noch Deutsch recht reden oder schreiben können.

Darum, lieben Berren, laffet euch das Bert anliegen, das Gott so hoch von euch fodert, das euer Amt schuldig ift, und deß weder Welt noch Geift entbehren kann und der Jugend fo noth ift. Bir find, leider, lange genug in Finfternif. verfaulet und verdorben; wir find allzulange genug Deutsche Bestien gemefen. Laffet uns auch einmal der Bernunft braus den, daß Gott merte die Dantbarteit feiner Guter, und ans dere Lande feben, daß wir auch Menschen und Leute find, die etwas nubliches entweder von ihnen lernen, oder fie lehe ten konnten, damit auch durch uns die Welt gebeffert werde. 34 habe das Meine gethan: ich wollte dem Deutschen Lande gerne gerathen und geholfen haben. Ob mich gleich etliche darüber werden verachten, und folchen treuen Rath in Wind schlagen, und bessers wissen wollen, das muß ich geschehen laffen. Ich weiß wohl, daß andere konnten beffer haben aus. gerichtet; aber weil sie schweigen, richte iche aus, so gut als ichs fann.

Hiermit befehle ich euch alle Gottes Gnaden, der wolle wire herzen erweichen und anzunden; daß sie sich der armen, elenden, verlassenen Jugend mit Ernst annehmen, und durch stillie Hille wir Regiment Deutsches Landes, an Leib und Seel, mit aller kulle und Ueberstuß, zu Lob und Ehren Gott dem Vater

durch Jesum Christum unsern Seiland, Umen.

# 259. Gin Sochzeitbrief Dr. Martin Luthers.

An drei Freunde in Mansfeld.

Gnade und Friede in Christo! Welch ein Zetergeschrei, lieben Herren, hab ich angerichtet mit dem Buchlein wider die Bauren! Da ist alles vergessen, was Gott der Welt durch mich gethan hat. Nun sind Herren, Pfassen, Bauren, alles wider mich, und dräuen mir den Tod. Wohlan, weil sie dem toll und thöricht sind, will ich mich auch schiefen, daß ih vor meinem Ende im Stande, von Gott erschaffen, gefunden, und nichts meines vorigen papistischen Lebens an mir behalten werde, so viel ich kann, und sie noch toller und thörichter machen, und das alles zur Letzte und Ade. Denn es mir selbst ahnet, Gott werde mir einmal zu seiner Enade helsen.

So hab ich auch nun aus Begehren meines lieben Baters mich verehlicht, und um bofer Mauler willen, daß nicht vershindert wurde, mit Eile betrieben, bin willens auf Dienstag über acht Tage eine kleine Freude und Heimfahrt zu machen. Solches habe ich euch als guten Freunden und Herren nicht wollen bergen, und bitten, daß ihr den Segen helft druber

sprechen. Und dieweil die Laufte also stehen und gehen jest in ben Landen, hab ich nicht durft euch dazu bitten, und forzbern zu erscheinen. Wo ihr aber von gutem Willen selbst wolltet oder könntet, samt meinem lieben Vater und Muttet kömmen, möget ihr wohl selbst ermessen, daß mirs eine besondere Freude ware, und was ihr mitbrächtet von guten Freunden zu meiner Armuth, ware mir lieb, ohne daß ich bitte, mich solches bei diesem Boten zu verständigen. Ich hatte auch meinen gnädigen Serrn Graf Gebharden und Abelbrecht davon geschrieben, habs aber nicht durfen wagen, weil ihr Enaden anders, denn mit mir zu thun haben. Ist aber vonnöthen, was drinnen zu thun, und euch gut dunkt, bitte ich euer Bedenken mir zu eröffnen. Hiemit Gott besohrlen.

- 3u Wittenberg, am Donnetstag nach Dartinus Luther. Erinitalis. Anno 1525.

260. Gin icherzhafter Brief Luthers an feine Gattin, worin er ihre zu angftliche Beforgniß fur feine Gefundheit rugt, mit ber Aufschrift:

Der beiligen forgfältigen Frauen, Ratharina Qutherin, D. Bulsborferin ju Bittenberg, meiner gnabigen lieben hausfrauen.

Gnad und Fried in Christo, allerheiligste Frau Doctorin, wir bedanken uns gar freundlich für eure große Sorge, dar für ihr nicht schlasen könnt; denn seit der Zeit ihr für uns gesorget habet, wollt uns das Feuer verzehret haben in unser Herberg hart vor meiner Studenthür, und gestern, ohn zweisel aus Kraft eurer Sorge, hat uns schier ein Stein auf den Kopf gefallen, und zerquetscht, wie in einer Mausfallen. Denn es in unserm heimlichen Gemach wohl zween Tage über unsern Kopf riselt Kalch und Leinen, bis wir Leute darzu nahmen, die den Stein anrührten mit zwei Fingern, da siel er herab, so groß als ein lang Eisen, und einer großen Hand breit, der hatte im Sinn eurer heiligen Sorge zu danken, wo die lieben heiligen Engel nicht gehütet hätten. Ich sorge, wo du nicht aushörest zu sörgen, es möchte uns zulest die Erde verschlingen, und alle Element versolgen. Lehrest du also den Catechismum und den Glauben? Bete du, und laß Gott sorgen. Es heißt: wirf dein Unliegen auf den Herrn, der sorget sur dich, Psalm 55. und viel mehr Orten.

Wir sind, Gott Lob, frisch und gesund, ohne daß uns die Sachen Unlust machen, und Doctor Jonas wollte gern einen bosen Schenkel haben, daß er sich an einer Laden ungefähr gestoßen, so groß ist der Neid in Leuten, daß er mir nicht wollt gonnen allein einen bosen Schenkel zu haben. Diemit Gott befohlen. Wir wollten uns fort gerne loß sein, und heimfahren, wenns Gott wollte. Amen, Amen, Amen.

Am Tag Scholaftica (d. i. den 10. Februar), 1546.

Ein

261. Gin bisher noch unbefannter Brief Raphaels an Papft Leo X.\*)

Es giebt Biele, Beiligfter Bater, welche alles Große, was die Romer über ihre Baffen, Runftwerke, reiche Bers gierung und über den Umfang der öffentlichen Gebaude fchreis ben, nach ihrer geringen Ginficht mehr fur fabelhaft, als für mahr halten. Allein anders pflegt es mir ju gefchehen; benn da ich unter ben Trummern der alten Roma Reliquien fand, die fur die Gottlichkeit des Genius der Alten fprechen, übers zeugte ich mich, daß Bieles, mas uns unmöglich scheint, ihnen fehr leicht mar. Da ich mich nun mit diesen Alterthumern fleißig beschäftiget und nicht geringe Sorgfalt auf die Ausfore fchung und Ausmeffung derfelben, fo wie auf das Lefen guter Schriftsteller und auf die Bergleichung der Berte mit ihren Nachrichten, verwendet habe, fo glaube ich mir einige Rennts niß ber Baufunft ber Alten erworben gu haben. Was mir aber auf einer Seite, durch die Bekanntschaft mit fo großer Berrlichkeit, Die hochfte Freude gewährt, macht mir auf der anderen Seite ben größten Schmerg, wenn ich gleichsam ben Leichnam des edlen Baterlandes, welches einft die Ronigin ber Welt war, so elendiglich gerriffen sehe. Wie nun ein Reder gegen die Meltern und das Baterland Pietat beweifen foll, fo halte ich mich fur verpflichtet, meine wenigen Rrafte aufzus bieten, um einen geringen Ochein jenes Bildes wieder ju beleben und mindeftens ben Schatten bes Landes gu erhalten, welches in Mahrheit das allgemeine Vaterland aller Christen ift und einstmalen so machtig und groß dastand, daß die Belt fagte: Rom allein ftehe über bem Schiekfal und fei gegen den Lauf der Matur ju ewiger Dauer bestimmt. Allein die, auf den Ruhm der Sterblichen neidische Zeit, ihrer eigenen Ber walt migtrauend, verband fich mit den Beiden und den ruche lofen Barbaren, welche zu der gefräßigen Feile und dem gifetigen Biffe derfelben, gottlofe Buth, Feuer und Schwert und jede Beife gewaltsamer Zerstörung hinzu fügten. So geschah es, daß jene Berte, die heute noch feben murden, durch den Schandlichen Raub und die graufame Gewalt bosgearteter Menschen - eher follten fie wilde Bestien heißen - verbrannt und gerftort murden; jedoch nicht fo fehr, daß fie une nicht wenigstens das Geruft ohne Ochmuck, oder die Knochen des Rorpers ohne das Fleisch übrig laffen mußten. Weshalb aber wollen wir immer nur die Gothen, Bandalen und andere wilbe Bolfer anklagen, ba boch Diejenigen, welche als Bater und Schugherren biefe armen Ueberrefte Rome hatten vertheidigen follen, vornehmlich zur Bernichtung derfelben beitrus

<sup>\*)</sup> Daß biefer Brief von Raphael fet, hat schon 1799 ein Ungenannter in einer Whandlung: "Congettura che una Lettera creduta di Baldessar Castiglione sia di Raffaelo d'Urbino" bez wiesen.

gen? Wie viele Papfte, Beiligfter Vater, welche biefelbe Pflicht, wie Ew. Beiligfeit, allein nicht diefelbe Kenntniß, Dieselbe Soheit des Gemuthes, dieselbe Gute, welche Gie Gott abnlich macht, hatten: wie viele Papfte, fage ich, gingen barauf aus, die alten Tempel, Statuen, Triumphbogen und ans dere Gebaude gu gerftoren? Bie viele haben die Fundamente untergraben laffen, um Poggulan Erde ju gewinnen, wodurch in turger Zeit viele Gebaude versanten? Bie viel Ralf ift aus antifen Statuen und anderem Zierwert gebrannt worden! Fast das gange neue Rom, wie wir es jest sehen, mit allen seinen Palasten und Rirchen, ist mit Kalt gebaut, der auf Diefe Beife gewonnen wurde. Dicht ohne große Betrubnig fann ich daran benken, daß in der Zeit, feit ich in Rom bin, was noch nicht elf Jahre find, fo ichone Bauwerke, wie die Meta in der Alexandrinischen Strafe, der unglückliche Triumphe bogen, so viele Caulen und Tempel, größtentheils durch S. Bartolomeo von Rovere \*) zerftort worden find.

Co durfte es nicht, Beiligster Bater, die lette Gorge Em. Beiligfeit fein, fo viel fich thun lagt, von der alten Mutter des Muhmes und der italienifajen Große ju retten, jum Beuge niß der Starte und Soheit jener gottlichen Geifter, deren Ins denken allein hinreichend ift, unsere Geifter zu wecken; und nicht zu dulden, daß fie von Uebelwollenden und Unverftandis gen zerftort und vernichtet werde, die viel ju gering find, als daß fie Diejenigen verlegen durften, die mit ihrem Blute der Welt so großen Ruhm geboren haben. Weit eher wird Ew. Beiligfeit, bei Erhaltung der Werte der Alten, diefelben gu erreichen, zu übertreffen suchen, wie es bereits durch den Rufbau großer Gebäude, durch Aufmunterung jur Tugend, durch Erweckung der Geifter, durch Preisvertheilungen und durch Berbreitung des heiligen Gamen des Friedens unter die chriftlichen Fürsten geschieht; denn wie durch das Unglück des Rries ges das Verderben und der Untergang aller Wiffenschaft und der Runfte veranlagt wird, so verdanken wir dem Frieden und der Eintracht Bolfergluck und jene lobenswerthe Duge, welche allein Werte schafft und une auf den Gipfel hebt, den ju ers reichen, nach Aller Meinung, unferem Jahrhundert, unter bem gottlichen Rathe Ew. Beiligkeit, vorbehalten zu fein scheint.

Da mir nun von Em. Geiligkeit der Auftrag zu Theil worden ist, von der alten Roma, so weit es möglich, eine Zeichnung zu entwersen, in welcher theils die leidlich erhalter nen Sebäude in ihrer ursprünglichen Form wiedergegeben, theils die einzelnen zerstreuten Glieder des großen Ganzen aufgenommen werden sollen, so habe ich allen nur möglichen Fleiß angewendet, damit der Geist Ew. Heiligkeit ohne Berwirtung ganz bestriedigt werde. In dieser Absicht habe ich viele lateinische Schriftsteller über das nachgelesen, was ich

<sup>\*)</sup> Der Nepote Papst Julius des Zweiten.

beweiten will; inbeffen habe ich mich vornehmlich nur an . . . . . . ) gehalten, ber, ba er gu ben fpateren gehort, auch Machriche ten aus ben fpateren Beiten enthalt. — Da es nun Em. Beiligfeit Scheinen tonnte, daß es Schwer fet, die alten Ges baude von den neuen ju unterscheiden, oder die wenigen ale ten von den alteren, so habe ich eines der vornehmsten Renns zeichen an den alten Strafen gefunden. \*\*) So unterscheide ich drei Arten von Gebauden in Rom: die altesten aus altes fter Zeit bis jur Berftorung der Stadt durch die Gothen und andere Barbaren; die zweite Art umfaßt die mahrend ber hetrichaft ber Gothen und noch hundert Jahre banach gez bauten Gebaube; die dritte: die bis auf unfere Beiten. modernen und noch in unfere Zeit gehorenden Gebaude find am leichteften ju erkennen, da fie noch neu und nicht in bem iconen Stil ber Raifergeit, noch in bem ichlechten ber Bos then gebaut find. Die aus der Zeit der Gothen find, obgleich ber Raiserzeit fehr nahe, bod bem Stil nach fehr verschieden bavon, fo daß die neueffen zwischen beiden, wie zwischen zwei Ertremen, in der Mitte ftehen. Um wenigsten Schwierigkeit macht es, bie Gebaude aus ber Raiferzeit gu erkennen; fie find am prachtvollften, funftvollften und im ichonften Stif der Baufunft, und mein Borfats ift: Diefe allein aufzuzeich, nen, ohne Beforgniß, daß bei Jemand der Zweifel entftehen tonnte, ale ob unter ben alten die weniger alten Gebaude minder schon und verständig waren, da alle in demfelben Geifte gebaut find. Da nun viele antife Gebaude ofter testaurirt worden find, wie wir dies von dem Orte lefen, wo juerft das goldene Saus Nero's, hernach die Bader, die Bob. nung und bas Umphitheater bes Titus ftanden, fo waren biefe nichtsdestoweniger in demfelben Stil, wie die vor Rero und mit dem goldenen Palaft gleichzeitig gebauten Saufer. Dennn obwohl die Wiffenschaften, die Stulptur, Malerei und alle anderen Runfte nach und nach in Berfall kamen und ich jur Beit ber letten Raifer verschlimmerten, fo erhielt fich doch in der Baufunft der gute Geschmad; man baute wie in frubefter Beit, und biefe Runft mar die legte, welche uns terging. Dies kann man aus so Manchem seben und unter Inderem aus dem Bogen Konstantin's, der in dem, mas die Architektur betrifft, ichon erfunden und gut ausgeführt ift; was dagegen die Skulpturarbeiten angeht, so find diese gerichmactlos, ohne Runft und ohne irgend ein Berbienft. Das gegen find fie an den Bogen des Trajan und des Antonius

machen, daß, wenn ein Gebaude außerhalb ber Richtung ber alten Strafe liegt, es in eine andere Beit gebort.

<sup>\*)</sup> Diefer Rame ift in der Urschrift verwischt, und es ift um fo schwerer, ibn zu erganzen, ba ber Berfaffer sogleich von febr berichtebenen Zeitaltern und beren Bauwerten spricht.

Der Berfaffer will mahrscheinlich barauf aufmerksam

Dius vortrefflich und von der vollendetften Beife. Daffelbe bestätigt sich bei den Termen des Diokletian, wo die Stulps turarbeiten fehr fchlecht find und die Heberrefte der Dalerei fich feinesweges mit denen aus der Zeit des Trajan und Eis tus vergleichen laffen; nur die Architektur ift edel und ichon 2018 aber Diom von den Barbaren zerfidrt und vers brannt wurde, Scheint diefer Brand und diefe Berfidrung uns ter die Erummer der Gebaude jugleich die schone Baufunft begraben zu haben. Damale anderte fich das Schickfal der Romer und die Stelle unendlicher Siege und Triumphe nahm Unglud und Elend ein, und gleichfam, als ob es fich fur Dies jenigen, welche die Stlaven der Barbaren geworden, nicht gieme, in fo prachtigen Sallen ju wohnen, wie Jene, die einft Die Gieger der Barbaren waren, anderte fich schnell mit dem Glack die Weise zu bauen und zu wohnen, und die neue Urt Schien von der alten so weit verschieden, als die Freiheit vers Schieden ift von der Stlaverei. - Die Kunft hielt gleichen Schritt mit dem Geifte des Boltes, fie verlor jedes Das, jede Grazie, und es fcheint, daß die Menfchen jener Zeit mit der Freiheit auch den Geift und die Runff verloren, denn fie wurden fo dumm, daß fie nicht einmal Ziegel zu brennen vers franden. Gie brachen alte Mauern ab, um die Ziegel ju gewinnen, und mauerten mit zerftoßenen Marmorstatuen. Mit folder Kalkmischung bewarfen sie die gemauerten Bande, wie man es noch an dem Thurme fieht, welcher Torre della Milizia genannt wird. Und nicht nur über Stalien fam Dies fer, fürchterliche Sturm des Rrieges und der Bermuftung, er verbreitete fich auch über Griedgenland, wo die Erfinder und größten Meifter aller Runfte lebten. Damals wurden Mas lerei, Ckulptur und Baukunst sehr schlecht und hatten keinen Werth. Die Deutschen, so scheint es, fingen an, die Baus funft wieder ju erwecken, allein ihre Bergierungen waren Schlecht und fehr weit von dem Schonen Stil der Romer ents fernt, welche, außer der gangen Unordnung des Baues, die Schonften Cornichen, Schone Friese, Architrave, Gaulen mit den zierlichften Rapitalern und Bafen hatten, gemeffen nach den Berhaltniffen des mannlichen und weiblichen Rorpers. Die Deutschen dagegen (und dieser Geschmack hat fich in vielen Orten noch erhalten) nahmen zu ihren vielen Bergier rungen ein und daffelbe verzerrte Figurchen und brauchten fremde Thiere, fonderbare Geftalten und Blatter, denen die naturliche Geftalt gang genommen war, jum Unterfat der Der Urfprung ihrer Architeftur lagt fich darauf gus ruck fuhren, daß fie die Zweige noch unbeschnittener Baume ju Spigbogen verbanden. Wenn dies auch nicht gang gu verachten ift, fo ift es doch eine schmache Bauart; denn die Gebaude, wo eingefeilte Balten auf Gaulen gelegt und mit ihren Enden gegen einander gestemmt find, wie diefes Bitruv in feinem Berte über den Urfprung des Dorifchen Baues beschreibt, halten weit fester, als die Spigbogen, welche ein

zweifaches Centrum haben. Noch fester aber halt ein halber Rreisbogen, wo jede Linie nur nach einem einzigen Centrum ftrebt. Außer ber Schwache hat indeß ein Spigbogen gut gleich etwas Unangenehmes fur unfer Auge, welchem bas Rreisrund weit mehr gefallt, da die Ratur fast feine andere Form wahlt. \*) Es ift indeg hier nicht der Ort, die Mos mische Baufunft mit der Barbarischen zu vergleichen, ihr Uits terichied ift befannt genug; auch hat bereits Bitruv ein vor-treffliches Bert gefchrieben. Es genuge hier zu wiffen, daß die Gebaude der Romer noch jur Zeit der letten Raifer in gutem Gefchmack gebaut waren und mit den alteften genugs fam übereinstimmen, um fie von denen aus der Beit der Sothen und aus der neuesten Zeit zu unterscheiden. Rachs bem ich nun hinreichend erklart, welche Gebaude ich nach dem Bunsche Ew. Heiligkeit aufzeichnen will, so bleibt mir noch übrig, die Weise des Ausmessens und der Aufnahme mitzus theilen, damit Ew. Beiligkeit erfehen moge, daß ich beides ohne Jerthum vorgenommen und daß ich mich weder durch den Zufall noch durch die Praxis allein, sondern durch die mahre Bernunft habe leiten laffen. Beil nun, nach meis ner Meinung, Biele fich mit Zeichnung von Gebauden abe geben, die, anstatt das ju thun, was dem Architekten jus tommt, nur das thun, was dem Maler gutommt, fo will ich sagen, welche Weise mir die angemeffenfte scheint, um jedes Berhaltniß genau zu finden und um feinen der einzelnen Theile unrichtig aufzunehmen. Die Zeichnung eines jeden Gebaudes gerfallt in drei Theile: 1) der Grundrif; 2) bie außere Unficht; 3) die innere Unficht mit ihren Bers gierungen. - (Machdem Raphael hieruber eine fo ausführ: liche Rechenschaft gegeben, daß er sich dabei als einsichtigen Architekten erweist, fügt er diesen Schluß hinzu:) Dies ist die Weise, die wir verfolgen werden, wie es sich im Forte gange unserer \*\*) Beschreibung ergeben wird, und ich fuge dies fem eine Aufnahme eines Gebäudes in den drei angeführten Beisen bei. Wenn ich in dem Uebrigen so viel Gluck habe, als mir bereits dies ift: Em. Seiligkeit, dem hochften Gur: fen in dem Lande der Chriftenheit, ju gehorden und ju die: nen, so darf ich mich den Glücklichsten aller der ergebenften Unterthanen nennen, weil ich die Gelegenheit zu meinem Gluck aus der heiligen hand Ew. Geligkeit empfing, der ich allers unterthanigft die heiligften Fuge fuffe. \*\*\*)

\*\*) Daraus, das Raubael bier einige Aal im Plural spricht, ift zu schließen, daß er zugleich im Namen eines Gehülfen spricht, und dieser war ber schon früher genannts Graf B. Castiglione.
\*\*\*) Ort und Datum, so wie die Unterschrift, sehlen.

<sup>\*)</sup> Es ift nicht besonders nothig, auf das tinhaltbare dieser Raisonnements aufmerksam zu machen. Die Natur greift mit der ausgelassenken Willführ nach allen Formen, zumal im Pflanzenreiche; von der Festigkeit der elliptischen und parabolischen Gewölbe scheint man zu iener Zeit noch nichts gewußt zu haben.

#### 262. Gellert an Raroline Lucius.

Das waren harte Tage, sehr schwere, harte Tage, liebe Freundin! — Aber diese kurze Rlage sei auch meine ganze Rlage; benn was ist das für ein Christ, der nicht Geduld im Leiden lernen und beweisen will; er, der auch im Elende Gott noch preisen soll? O, wie beschämt ward ich, liebste Freundin, als ich vorigen Sonntag traurig und niedergeschlagen in die Rirche trat und bei dem Eintritte das Lied von den Schülern mir entgegen singen hörte: O Herr, mein Gott, durch den ich bin und lebe, gied, daß ich mich stets Deinem Rath ergebe z. Bist Du der Mensch, dachte ich, der dieses Lied gemacht hat und seine Krast nicht im Herzen hat? So dachte ich und sing bitterlich an zu weinen und um Muth und Freudigkeit zu beten und zu kämpsen!

heute will ich diesen Muth in diesem meinem Briefe an Sie zu beweisen suchen, nicht klagen, sondern Gott dan ten, der Alles, Alles wohl macht, und Niemanden über Bers mogen versucht werden läßt. Wie, wenn ich so krank ware, daß ich auch diesen Brief nicht mehr schreiben konnte; und

das bin ich ja noch nicht!

Getrost also! Wir wissen nicht, was zu unserem Besten bienet; aber Gott weiß es und Gott ist die Liebe, auch wenn er uns zuchtigt. Dieser Glaube muß unser Trost sein. Es ist ja noch eine ganze Ewigkeit voll Seligkeit für uns übrig, die wir glauben und auf sein Wort hossen. Die Vetrachtungen scheinen freilich mehr ein Vrief an mich, als an Sie, zu sein; aber ich weiß doch, daß Sie solche Gedanken, Gebanken der Religion, schähen und lieben, wo sie sich auch immer sinden, in dem Vriese des Freundes, oder in einem guten Buche. Der Ernst der Religion hat die Eigenschaft, daß er das Herz freudig und getrost macht, und dieses wollen wir ja gern alle Tage unseres Lebens sein.

— Meine Briefe, wenn Sie mir die Bohlthat, sie abzuschreiben, erweisen wollen, mussen Sie einzeln topiren, damit ich Ihre Antworten dazwischen legen kann. Genug, genug! Gott gebe Ihnen und Ihrem Hause Gesundheit und

genug! Gott gebe Ihnen und Ihrem Saufe Gesundheit und alle Zufriedenheit! Ich bin mit mahrer Sochachtung Ihr

Leipzig, ben 16. September 1761.

Freund und Diener Gellert.

# 263. Raroline Lucius an Gellert.

Hochzuehrender Herr Professor!

Daß die Besserung, die Sie an dem Tage zu empfinie den angefangen, an welchem Sie mir Ihren letten, schonen Brief, einen Brief, der mich gleich stark gerührt und erbaut hat, überschieten, von Beständigkeit gewesen sein moge, das

wunsche ich nicht allein von gangem Sergen, sondern ich hoffe es auch zugleich so fehr, daß ich's jest wage, an Sie zu schreiben, um so viel mehr, da der eingeschloffene Brief, den die Post heute mitgebracht und den mir mein Bater, der sich Ihnen gehorsamst empfiehlt, zur Bestellung gegeben hat, mir zur Entschuldigung dienen kann, wie er denn auch wirk.

lich meine Beranlaffung ift.

Ihre Gedanken, liebster Berr Professor, Schabe und liebe ich allemal; aber die Gedanken in Ihrem legten Briefe wurde ich schagen und lieben, auch wenn ich nicht mußte, wer thn geschrieben hatte, und die Ochilderung, die Gie mir von dem Zustande Thres Gemuthes bei'm Cintritte in die Kirche und von den Empfindungen machen, die Ihr Lied in Ihnen erreget, haben mich unaussprechlich gerührt. Mein Gott, dachte ich, warum genießen fo Biele das Gluck der Gefundheit, die es nicht ichagen, die Dich nicht dafur loben und es nicht ju Deiner Chre und nach Deinem Willen gebrauchen? Und einem Manne, den Du liebft, der den Werth diefer Bohlthat gu ichagen mußte, der Dich dafür loben und fie gu dem Endzwecke, zu welchem Du fie erzeigst, anwenden murde, dem verfagft Du fie? - Aber war bas nicht verwo. gen, befter herr Profesor? Sie find frommer als ich, Sie benten gewiß nicht fo. Ich fah es nicht fogleich ein; fonft hatte ich's gewiß auch niemals gedacht. Wie leicht kann man fehlen und wie viel Borficht ift nothig, auch bei ben besten, unschuldigsten Regungen! War es nicht, als ob ich mich für meifer und billiger, als unseren Gott, hielte, der doch allein meiß, was zu unserem Besten dienet und der die Liebe ift; ober als ob ich glaubte, er handle nach blofem Eigensinne mit une Menschen? — Wie viel Dant weiß ich es nicht Ihren nachfolgenden Gedanken, die mich wieder gurecht brache ien und es mir empfindlich machten, wie heilfam und troftlich es fei, fich Gott in feiner Liebe, Weisheit und Allmacht gu benten, nach welchen Eigenschaften er unfer Gluck will, was dazu dienet, kennt, — und ein uneingeschränktes Vers mogen besigt, es uns zu verschaffen. Eine ganze Ewigkeit voll Geligkeit martet unfer! Dort alfo, nicht bier, wird bas Gute belohnt. Sier ift lauter Prufung; Glud und Unglud, luft und Schmers, beides find Drufungen; nur unfer Bershalten dabei entscheidet unferen Suftand und macht denfelben gludlich oder ungludlich; und wer weiß, ob es nicht gefahrs licher ift, durch Gluck und Freude gepruft zu werden. Wenigs ftens wird mehr Starte des Geiftes dazu erfordert, fich gut dabei zu verhalten. Es mag selten wohl geschehen, daß wir Glud und Freuden fur das halten, mas fie find, namlich fur Prufungen. — - Sie besigen uns, anstatt daß wir fie besihen follen. Wir betrachten sie als billige Belohnungen, genießen dieselben in Sicherheit und vergessen darüber, auf unferer Dut zu fein.

—— Ich halte mich wohl, mein lieber herr Professor, zu lange bei Sachen auf, von welchen Sie weit bester zu reden wissen; aber der Gegenstand, auf den Sie mich ges bracht haben, gefällt mir, ich lerne gern von Ihnen, rede mit Ihnen gern davon, und es ist natürlich, daß ich mich freue, wenn ich bedenke, daß wir durch Gottes Gnade so selig sind daß nichts, nichts uns begegnen kann, was im eigentlichen Verstande ein Unglück für uns wäre, oder das wir nicht, durch unser Wohlverhalten dabei, in einen wahren Segen verwandeln könnten, dessen wir noch in alle Ewigkeit genießen sollen; denn wir haben ja die Verheißung, daß Geduld, Erges bung und Unterwerfung im Leiden uns im Himmel wohl bes lohnt soll werden. — Die Abschriften von Ihren Veriesen, liebster Herr Professor, sind größtentheils fertig, und ich werde bald Gelegenheit nehmen, sie Ihnen zu überschieken. Leben Sie unterdessen recht wohl! Ich habe die Ehre zu sein

Hochzuehrender Herr Professor

Dreeben, ben 2. Oftober 1761. Ihre gehorsamste Dienerin R. Lucius.

#### 264. Gellert an feine Schwefter.

Alfo ift unfere liebe Mutter nun auch in die Ewigkeit eingegangen? 3ch weine und danke Gott, der fie durch einen so sanften und seligen Tod von der Welt genommen hat. Er laffe mein Ende sein, wie das ihrige! 3hr Tod frankt mich nicht fo fehr, als daß ich fie vor ihrem Ende nicht noch eins mal habe feben konnen, und diefes Bergnugen hoffte ich kunf: tige Oftern. Go hoffen wir Menschen. Die Roften ihres Begrabniffes wird wohl der Mittelfte ausgelegt haben, fo wird er fie auch unter uns drei Bruder vertheilen. Und weil Du, liebe Schwester, mit dem Tode unserer Mutter einige Bortheile verlierft, fo will ich Dir jahrlich, fo lange ich lebe, acht Thaler ju einem fleinen Buschuffe aussegen. mehr ju Deinem Besten thun; so versteht es fich, daß ich's gern thun werbe. Erauern werbe ich um die selige Mutter Warum follte ich bei den jegigen Zeiten vierzig bis funfzig Thaler ju einer Ceremonie anwenden, die nicht nothe wendig ift. Ich werde Sonntage, und wenn ich etwa Ber suche gebe, schwarz gehen; mehr werde ich nicht thun. Lebe wohl! Gruße den Bruder und den herrn Diakonus erge benft. Ich danke dem Legteren herzlich fur die umftandliche benft. Ich banke dem Letteren herzlich für die umftändliche Nachricht von dem Tode der Geligen. Ich bin der

Deinige &

#### 265. Bieland an Seume.

Guten Morgen, lieber Seume! Ich tame gern selbst, um zu sehen, mie Sie sich befinden; aber bis etwa die Sonne aber den Nebel Meister wird, darf ich mich nicht in die seuchte Luft wagen. Die Großsurstin will Sie schlechterdings sehen und sprechen. Ich habe mein Möglichstes gethan, ihr die Lust dazu vergehen zu lassen: aber es half Alles nichts; so wie Sie gehen und stehen, und wenn der Vater der Cynifer selbst ein Antinous gegen Sie ware, kurz und gut, der Engel von einer russischen Raisertochter hat sein Paulownisches Köpschen ausgesetzt und will. Was ist also zu thun? Ich tann Ihnen nicht zumuthen, bevor Sie zur Prinzessin Karroline gehen, zu mir zu kommen, um etwa Abrede mit Ihnen zu tressen. Also nur ein paar Zeilen, was Ihr zeitiger Gegenwille ist. Adio!

Den 11. Mai.

. Wieland.

#### 266. Bieland an Seume.

Ware ich im Besis von Merlin's Zauberstab und konnte mit einem Schlage besselben ein griechisches Theater, Attische Zuhörer und von Sokrates gebildete Schauspieler aus der Erde aufsteigen lassen, so stehe ich dafür, Ihr Miltiades sollte, troß Allem, was selbst seine Bewunderer an ihm auszustellen haben, eine sehr schone Wirkung auf den Brettern thun.

haben, eine sehr schone Wirkung auf den Brettern thun. Das Rämliche mochte ich Ihnen von Ihrer grausen-haft wahren und schrecklich schonen Philippica, wenn Sie einen Sofier gu ihr fanden, nicht versprechen. 3ch dante bem Simmel für die Gewißheit, daß Gie, vorausgefest, er wiffe, was er drucken ließe, in allen funf Belttheilen keinen so verwegenen Muttersohn finden werden. Und mare es moge lich, daß sich einer fande — o mein theuerer Freund, welches Sute konnten Sie sich versprechen, dem Menschengeschlechte durch die Aufstellung und Bekanntmachung eines fo entfest lichen, schauderlichen, einem nur halb menschlich fuhlenden Les fer alle haare auf dem Ropf emporftarren machenden Ges malbes unferer Beit verschafft ju haben? Mahrlich, die Ehre, unferen Marcus Tullius felbft in der riefenhaften Starte, womit Sie mit Ihrer aus Furienschlangen geflochtenen Beis fel auf die großen und fleinen Gunder in und außer Deutsche land ohne alle Barmherzigfeit lospeitschen, gange Darasangen hinter fich ju laffen, und von Welt und Nachwelt fur ben ftrengsten Buchtmeifter bes freilich, leiber! tief gefuntenen Dens schengeschlechtes anerkannt zu werden, murde durch Ihr frucht lofes Marterthum ju theuer erfauft fein. Und im Grunde - ich fann es dem einzigen Manne von Marathon, der noch in der Belt ift, nicht verdenten, daß er feinem, durch ben Unblick und bas aufs hochfte gereigte Gefühl aller Thorheis

ten und Erbarmlichkeiten, aller Greuel und Abicheulichkeiten unserer Zeiten und des unendlichen Elendes, das dadurch über die mighandelte, herabgewurdigte und an einem langfamen physischen und moralischen Martertode verschmachtende Mensche heit in apotalyptischen Bornschaalen ausgegoffen ift, jufammen gepregten Bergen auf diese Beife Luft ju machen gesucht hat; aber im Grunde ift diefes Gemalde - mit aller feiner Bahr: heit im Gingelnen - gleichwohl, aus dem rechten Stand: und Gefichtspunkte betrachtet, nicht wahr, und kann es nicht fein, wie Gie felbft, sobald Gie fich auf jenen Standpunkt ftellen, fo gut und beffer als ich einsehen muffen. Also nichts weiter über diesen Punkt, als daß ich Ihre Starte in ber . Sprache Cicero's und Juvenal's bewundere, und daß es mir unendlich Leid thun follte, wenn der Fasciculus observationum et conjectuarum etc., weldem Gie biefen prologum galeatum vorzusegen gedachten, ben Freunden ber eche ten Literatur, wie flein auch ihre Sahl fein mag, deswegen vorenthalten murde, weil sich fein Verleger noch Drucker ohne offenbare Lebensgefahr entschließen tann, fie mit diefer Bori rede in die Belt ju fordern.

Ich erinnere mich nicht, in welchem offentlichen Blatte ich ein Morbona betiteltes lateinisches Gebicht von Ihnen angefundigt fand, welches eine Dantsagung an die Matur und Ihren Argt fur Biederherstellung Ihrer Gesundheit enthalten foll. Denten Sie fich felbst die Freude, die mir biese Antundigung machte, und wie ungeduldig ich diesem Gebichte felbst entgegensehe. Große und kaum erträgliche tors perliche Qualen machen auch die Leiden der Geele Scharfer und brennender. Befreit von jenen, wird fich, wie ich hoffe, auch Ihr Geift und Gemuth erheitern und fanftigen. Ueber D. tann ich Ihnen bloß mundlich fagen, wie ich bente und marum ich fo bente. Bielleicht ergiebt fich biefen Sommer bagu eine Gelegenheit. Fur jest bitte ich Sie blog, mich auf ben Rouverten ber Briefe, womit Sie mich etwa geles genheitlich begunftigen und wodurch Gie mir immer eine mahre Freude machen, mit dem Ritter ju verschonen. jen Gie mich bei dem althergebrachten Sofrath bewenden, ber, um mich dem Poftbrieftrager fenntlich ju machen, mehr als hinlanglich ift. Leben Sie wohl, lieber, theurer Gingis ger! Dir ift leid um die Menschheit und um unfer Bater. land, baß Gie einzig find. Erhalten Gie mir Ihr freund. Schaftliches Bohlwollen und bleiben meiner aufrichtigen Ber: ehrung und Ergebenheit auf immer verfichert.

BBeimar, ben 10. April 1809.

Bieland.

# 267. Johannes Falt an Friedrich Auguft Bolf.

Beimar, ben 13. Februar 1822.

Mur ein paar Beilen als Lebenszeichen, mein theuerer, unvergeflicher Bolf! Daß ich, seitdem ich Sie zulest sah, wieder ein blubendes Kind, meine 16jahrige Angelifa, verlor: Davon tein Bort! 3ch fteh' einmal zwischen den großen Todtenkanzeln, Lugen, Leipzig und Jena, fo ftumm und doch fo beredt da, um Denen, die taubes Ohres find, das ernfte Evangelium zu predigen, von uralischen und provençalischen Bolterschaften, die ihre Pferde nicht umsonst — ober alle Beltgeschichte ift Lug - an die Krippe des Sachsenlandes banden. Umber auf den kalten Steinen figen die Kinder von Batern, die in Rugland erfroren, in Spanien verbrannt und in Eprol gesteinigt murden, und horen zu. Dazwischen muß ich nun meine eigenen Kinder begraben laffen, und, aus biefem ungewiffen Zwielicht, mit blutigen Streiflichtern ber Butunft untermischt, fteigt ber neue Bau, im Bertrauen auf Gott, empor. Fest und unerschutterlich, durch feine Lockuns gen der Zeit verführbar, halt' ich nun neun verhängnifvolle Jahre hindurch fest die Sand des Furften auf feinem Ehrone und eben fo fest die Sand des armen Boltes in ber letten Sutte. Go geziemt es, theuerfter Bolf, der Burdigfeit des Deutschen, der das Berg von Europa barftellt! Dogen die Sande und übrigen Theile des großen Staatsforpers gichterisch zucken: fo lange das Berg felbft noch einen freien Ochlag behalt, ift die Rrantheit doch nur außer, 3ch lege Ihnen einige Baterunfer und Untundigungen uber den weiteren Fortgang dieses Unternehmens bei. Konnen Sie in Ihrem Kreise für die Aussührung dieser Idee etwas beitragen, so darf ich Sie ja wohl nicht erst dazu auffordern. Es ist ja mein alter Wolf, an den ich schreibe, dem die Aussührung jeder Idee Lust und Freude macht. Hamlet spricht: "Sagt Alles nur mit einem Wort: er war ein Mann!" Die Zeit ist da, wo die Bucher aufstehen, Sande und Fuße bekommen und leben mussen, und zwar auf eine echte, rechte und gottgefällige Beife, Die Bolt, Fürst und Baterland mit einem und demfelben unaufloslich beilie gen Bande umschlingt.

Mit herzlich unveranderter Liebe und Sochachtung

treuer Berehrer, Schuler, Diener und Freund Johannes Falt.

268. Troffchreiben bes Sulpitius an Cicero über ben Tob feiner Tochter.

Ich habe die Nachricht von dem Tode Ihrer lieben Tullia erhalten, und Alles dabei empfunden, was ich bei solchem schmerzhaften Borfalle empfinden mußte. Es ift ein

Verlust, welcher uns gemeinschaftlich betrifft. Ich wurde ihn auch redlich mit Ihnen getheilt, und Ihnen meine Betrübeniß persönlich zu erkennen gegeben haben, wenn ich hatte zu gegen sein können. Trostschreiben von dieser Art sind freilich wehnuthsvoll und bitter; denn die Verwandten und Freunde, von welchen sie gesordert werden, sühlen ihren eigenen Vertust zu sehr, als daß ihre Tröstungen nicht von den bittersten Thränen begleitet sein sollten. Sie sind selbst fremden Trostes bedürftig, statt Anderen diese Psiicht zu leisten. Indessen habe ich Ihnen doch einige Betrachtungen, welche mir hiere bei eingefallen sind, kürzlich mittheilen wollen; nicht in der Weinung, Ihnen etwas Neues zu sagen, sondern, weil ich vermuthe, daß der Afsekt Sie hindert, es selbst gehörig zu

durchdenken.

Was ist es doch, weshalb der Schmerz Ihr Inneres fo fehr erschuttert? Bedenken Sie, wie das Schickfal bisher mit uns umgegangen ift. Alles ift uns ja geraubt, was dem Menfchen eben fo werth fein muß, als Kinder: Wurde, Unfehen, und Alles, was Ehre bringt. Baterland, Mur Diefer Todesfall fehlte noch, um unfer Unglud aufs hochfte gu brin-Oder follte unfer Berg nicht vielmehr ichon durch jene Unfalle gegen alles traurige Gefühl abgehartet worden fein? Bedauern Sie etwa Ihre Tochter, wenn Sie über ihren Tod weinen? D Freund, erinnern Sie sich doch, wovon wir Beide fo oft gesprochen haben, daß bei jegigen Zeiten Derjer nige unmöglich fur unglucklich gehalten werden tonne, der auf eine gute Urt fein Leben mit dem Tode vertauschen fann! Was hatte Ihrer Tullia das leben munfchenswerth machen tonnen? Bas? Belche Aussichten, welche freudige Erwartung gen ftanden ihr offen? Etwa die Berbindung mit einem Junglinge vom erften Range? Es ift mahr, nach dem Unfehen, worin Gie fteben, durften Gie freilich aus diefer Rlaffe fich Denjenigen jum Odwiegersohn mablen, dem Gie 3hr Rind und fich felbst ficher anzuvertrauen hoffen tonnten. Aber sollte fie etwa Rinder gebaren, die Sie mit Freuden hatten tonnen aufbluhen feben? welche die Gache auf bem guß fort führen konnten, wie fie ihnen ihr Bater überliefert hatte? welche alle Stufen der Staatswurden durchsteigen und Ber forderer Ihrer Freude werden tonnten? 21ch, fie waren ichon verschwunden, alle diese glucklichen Aussichten, ebe fie noch erreicht werben konnten! Es ift freilich ein Ungluck, feine Rins der zu verlieren; aber noch ein größeres Ungluck ist es, das Alles fo ertragen und dulden zu muffen.

Ich will Ihnen sagen, was mich nicht wenig getröftet hat, vielleicht schafft es auch Ihnen Beruhigung. Als ich aus Afrika zuruck kam und von Aegina auf Megara zu steuerte, warf ich meine Augen über die ganze Gegend umher. Hinter mir lag Aegina, vor mir Megara, zur Rechten der Pyraische Hafen, zur Linken Korinth. Diese Stadte waren

einmal im fconften flor, und jest lagen fie gertrummert vor meinen Augen im Staube da. Da dachte ich bei mir felbit: Sm! wir armen Menfchen entruften uns, wenn eins von den Unfrigen, denen doch nur eine turge Frift beschieden ift, ftirbt oder erschlagen wird; da in diesem einzigen Bezirke fo viele Leichname umgefturgter Stadte da liegen. Faffen Gie fich, Freund! und bedenken Gie, daß Gie ein Menich gebor Glauben Gie mir, diefe Betrachtung hat mich ren find. nicht wenig geftartt. Und wenn Gie wollen, fo mogen Gie auch noch dies beherzigen: eben jest find fo viele große Dan: ner auf einmal gestorben, das gange Dicid) ift fo fehr gefchma: lert, alle Provinzen find jufammengefturgt; und Gie wollen fich durch den Verluft eines einzigen weiblichen Wefens fo heftig erschuttern laffen, das, wenn es auch jeht nicht gestor, ben ware, doch nach wenigen Jahren gestorben sein wurde?

Wenden Gie nun Ihr Gemuth von biefen Betrachtungen meg, und bedenten nun auch, mas der Karafter erfor, bert, welchen Sie bffentlich befleiben. Ihre Tochter hat ge-lebt, fo lange fie ju feben brauchte, gelebt im Befige ber Freiheit; fie fah ihren Bater als Prator, Ronful und Mugur; fie mar bas Biel der Buniche der Junglinge vom erften Range; fie hat fast alles Gluck genoffen, sie starb, als die Freiheit dahin fant. Bas tonnten Gie, was tonnte Tullia

fonst noch vom Schieksal verlangen?

Endlich, Freund! vergeffen Sie nicht, daß Sie Cicero, daß Gie ber Dann find, der Undere belehrt und gurecht ges wiesen hat. Machen Sie es nicht, wie Die Mergte, welche bei Krankheiten anderer Menschen sich der Arzneikunde ruhe men, und fich felbft nicht turiren tonnen. Dehmen Gie viele mehr die Boridriften, welche Sie Underen ju geben pflegen,

felbft ju Bergen und ju Ihrer Richtschnur.

Rein Schmerz ift fo groß, welchen die Lange der Zeit nicht lindern oder fillen konnte. Es ware nicht ruhmlich für Sie, wenn Sie diese Zeit-abwarten, und nicht vielmehr ihre Wirfung durch Beisheit beschleunigen wollten. man senseit des Grabes noch der Empfindung fähig, so liebt Tullia Sie und alle die Ihrigen viel zu sehr, als daß sie Ihre Traurigkeit billigen sollte. Um Ihrer Seligen, um Ihrer übrigen Freunde und Verwandten, welche bei Ihrem Schmerze weinen, um unseres Vaterlandes willen, bitte ich Sie, fassen Sie sich, damit dieses im nothigen Falle zu Ihrer Weisheit und Thatigkeit seine Zuflucht nehmen konne, und (weil es denn doch mit uns so weit gekommen ist, daß wir auch darauf feben muffen) nicht Jemand etwa auf die Bedanten gerathen moge, als trauerten Sie nicht sowohl über Ihre Tochter, als vielmehr über bas Unglud bes Staates und über die Triumphe anderer Personen. Ich schame mich, Ihnen hieruber mehr zu fagen; es

mochte Difftrauen gegen Ihren Verstand ju verrathen scheit

nen. Nur dies Eine noch, und dann sel es genug. Sie harben fich bei jeder freudigen Gelegenheit immer sehr gut genommen, und große Ehre davon gehabt; beweisen Sie nun, daß Sie auch Unfälle mit gleicher Mäßigung zu ertragen und gleich richtig zu beurtheilen wissen. Sie besigen alle Tugenden; auch diese muß man Ihnen nicht absprechen dur, sen. Sobald ich Sie ruhig weiß, werde ich Ihnen von hiesigen Neuigkeiten und dem Zustande der Provinz Nachricht geben. Leben Sie wohl!

### 269. Friedrich II. an v. Gubm!"

Lieber Gubm!

Aus Ihrem Briefe sehe ich, daß Sie nicht allein die erhabensten philosophischen Gegenstände zu behandeln, sondern auch Dingen, die in jedes Anderen Munde platt fein murden, eine gluckliche und feine Wendung zu geben wissen.

In Gold verwandelt fich das Blei in Ihren Sanden.

Bie ließe sich wohl über meine Unpäglichkeit — eine für bas übrige Menschengeschlecht wenig bedeutende Sache - et was Berbindlicheres, Schmeichelhafteres und beffer Angebrachetes fagen, als das, was Sie mir in Ihrem Briefe fagen? Dagu muß man aber auch, wie Sie, einen unerschöpflichen Bib, eine unbeschreibliche Reinheit des Geiftes und Die Gabe befigen, Begenstande in ein Licht ju ftellen, wo fie weit mehr werth zu fein scheinen, ale fie wirklich find. Und wenn ich auch um meinetwillen munichte, daß Ihr Brief fo viel Bahre heiten enthielte, als er wißige und artige Dinge enthalt, fo will ich doch eher Ihrer Philosophie und Bolfe Argumens ten, als dem glauben, mas Ihnen Freundschaft und Borliebe für Ihre Freunde einflogen. Dein, mein lieber Guhm, es fehlt noch viel, ehe ich ber bin, fur ben Gie mich halten, bas febe ich aber ein, daß, wenn es auch gerade fo mare, wie Gie fagen, ich doch nie Personen Ihrer Urt entbehren tonnte, und immer erkennen wurde, daß das Licht der größeren Be, ftirne die kleineren Sterne überftrahlet. Wenn man das weiß, was Sie wiffen, wenn gludliche Anlagen, unterftust burch feltene Renntniffe, uns auf ben Gipfel ber Bolltomi menheit erhoben haben, wo ich Sie glangen febe, bann burs fen wir holz fagen und mußige Stunden haben. Wer aber Die Laufbahn erft anfangt, darf nicht bei dem erften Ochritt

<sup>\*)</sup> Bon Suhm, kursachsischer Geheimer Rath und Gefandter am Berliner hofe von 1720 bis 1730, dann 1737 Gesandter am Petersburger hofe, wollte in die Dienste seines Ronigl. Freunsdes treten, fiarb aber auf der Reise zu ihm, 1740. Er hatte in Genf studiert, und in Paris feine diplomatischen Studien gemacht.

stillstehen, sondern lieber unter bem Bestreben, das Ziel zu erreichen, erliegen. Bestreiten Sie daher meine festen unwandelbaren Entschließungen nicht weiter, lieber Suhm, denn sie eben sind die Stugen der wahren Freundschaft, die ich für Sie hege, und der ich so wenig entsagen werde, als dem Bestreben, mich zu vervollsommnen, um, so lange ich lebe, ehrstichen Blann, Freund der Wissenschaften, und vorzöglich mit vollsommener Aufrichtigseit treuer Freund meiner Freunde zu sein. Und so urtheilen Sie, wie sehr ich bin

Mein lieber Suhm

Ihr wohlwollender Kriedrich.

#### 270. Friedrich II. an v. Gubm.

Ruppin, ben 27. Darg 1736.

Lieber Oubm!

Ihrer Dienstfertigfeit habe ich nun auch das zweite Rapitel von Bolf zu verdanken. Ohne aber Ihrer Bescheit denheit zu nahe zu treten, ohne die engsten Grenzen der Bahrheit zu überschreiten, kann ich Sie versichern, daß Bolf unter Ihren Sanden nichts verliert, und, meinem Berdunken nach, Sie mit allem möglichen Gluck eine so edle als

fdwere Unternehmung vollenden.

Endlich fange ich an, die Morgenrothe eines Tages schimmern zu sehen, der noch nicht völlig meinen Augen strahlet; und ich sehe, daß es in der Möglichkeit der Wesen gegrünsdet ist, daß ich eine Seele habe, und daß sie sogar unsterblich ist. Herr Achard ) schieft mir einen langen Aussach über diesen Gegenstand, der als ein Supplement zu den Presdigten gehört, die er uns diesen Winter gehalten hat; und verlangt, daß ich ihm die Stellen seines Aussach, die ich sür die schwächsten halte, angeben soll. Ich werde mich aber dessen sehren Gründe mehr Sophismen als Argumente sind, so mag ich mich doch in keinen Kampf mit Personen einlassen, welche studirt haben und ungleich mehr wissen als ich; ich halte mich an Wolf, und wenn mir nur dieser beweiset, daß mein untheilbares Wesen unsterblich ist, will ich zustrieden und ruhig sein.

und ruhig sein. Der Rugen, den Sie von Ihren Bemühungen ziehen tonnen, mein lieber Suhm, ift der, daß, statt die wahre Freundschaft, welche ich für Sie habe, mit meinem Leben auf horen wurde, sie unsterblich wie meine Seele sein wird, und daß diese Seele, voll des Gesühles, nächst Gott, Ihnen ihr

<sup>\*)</sup> Anton Achard, Prediger ber franglischen Gemeine in Berlin und Dbertonsiftorialrath. Er ftarb den 5. Dai 1772.

Dafein schuldig zu sein, nie aufhoren wird, Ihnen Beweise einer Freundschaft zu geben, die auf Achtung, Neigung und die vollkommene Dankbarkeit gegründet ist, mit welcher ich bin

Mein lieber Diaphanes \*)

The beständig wohlwollender Freund Friedrich.

### 271. Friedrich II. an v. Gubm.

Ruppin, ben 6. Dai 1736.

Lieber Diaphanes!

Tantalus hat gewiß nicht mehr gelitten, als er mitten im Fluffe nicht trinten konnte, als ich, ba ich Ihre hefte von Bolf empfing, und sie zu lesen nicht im Stande war. Ich glaubte, alle mögliche Hindernisse und alle überlästige Menschen haben sich verschworen, mich daran zu hindern. Eine Reise nach Potsdam, tägliches Ererciren, und die Anfunft meines Bruders mit den herren von hack und von

Rittberg, find die Sinderniffe gewesen.

Denken Sie, lieber Diaphanes, ich sehe diese Karavane ankommen, ohne mir weiter etwas dabei träumen zu lassen, und diese Herren, die mir, wie Alles, jest eine schwere Burde sind, verlassen mich nicht einen Augenblick, daß ich mich allen Teuseln ergeben möchte. Ein Gespräch vom Wuchs, Maß und Schuhen; wie bald ist das erschöpft; damit aus, und ich bin auf dem Trockenen, wie Boileau um Ufer des Lech. ") Was ist zu machen? Mir ist eingefallen, sie in meir pen Garten zu führen, den ich, so wie den Tempel, durchaus erteuchtet habe. Ich habe ein kleines Feuerwerk anzunden lassen, und übrigens sie, so gut ich konnte, bewirthet. Da das Leute sind, welche sich mehr aus zusammengeseten, als aus einsachen Dingen machen, die ihnen unbekannt sind; oder, um mich verstänblicher auszudrücken, die mit ihren Mägen bekannter sind, als mit ihren Gestern, so habe ich sie mit Duvals \*\*\*) Philosophie bekannt gemacht, der Wunder gesthan, und ihnen den Wanst gestopft hat die zum non plus.

\*\*) Sine Anfpielung auf zwei Berfe des Botleau in seiner zweiten Spistel an Konig Ludwig XIV.: Et par tout sur le Wahl, ainsi que sur le Leck

<sup>\*)</sup> Diesen Namen gab ber Kronpring dem hrn. v. Suhm, ohne daß man bestimmt weiß, warum. Man glaubt, er wolle soviel sagen, als Durchlauchtiger, weil ber Kronpring Suhm die Ueberzeugung von dem Dasein seiner Seele schuldig zu sein glaubte.

Et par tout sur le Wahl, ainsi que sur le Le Le vers est en déroute et le Poète à sec. \*\*\*) Damals Roch des Prinzen von Preugen.

Endlich bin ich's mude worben, fie effen zu fehen, und ich wurde gern zwei Tage gehungert haben, wenn ich das Vergnügen hatte haben tonnen, mich während der Zeit mit meinem lieben Diaphanes zu unterhalten. Sie wissen, wie viel ich auf ihn halte, und daß ich, so sehr als man es nur sein kann, mit der vollkommensten hochachtung bin

Dein lieber Diaphanes

Ihr beständig wohlwollender Freund Friedrich.

# 272. Friedrich II. an v. Gubm.

Berlin, im Daf 1736.

Lieber Diaphanes!

Wenn Mars sich entschlossen haben sollte, mich von den Musen zu trennen, so konnte er sich wirklich nicht besser das dei genommen haben, als geschehen ist. Eine stete, Reihe kindischer Beschäftigungen halt uns hier vom Andruch des Tages bis zum Untergang der Sonne in beständiger Thätigkeit; und dieser haben Sie es zuzuschreiben, das ich Ihnen nicht eher geantwortet habe. Jest benutze ich einen Augendick Muse, Ihnen sür die unsägliche Muse zu danken, die Sie sich der Uebersetzung von Wolf geben. Ich bei num im Stande, die letzten Jeste, die Sie mir geschicht haben, zu mehrernmalen zu überlesen. Ich sange an, mich an seine Schüsse zu gewöhnen, und verstehe gegenwärtig seine Sätz weit besser, als vor einigen Monaten. Und einen Beweis, daß ich seinen Satz des Widerspruchs sehr gut begreife, ist dieser, daß ich es einsehe, ich könne Sie nun unmöglich weniger schäften, da ich Sie einmal, so sehr schäfte, als Ihnen bekannt ist; oder, um verständlicher zu sein, daß, da ich Ihren Berdienste in ihrem ganzen Umfange kenne, ich Sie nicht anders als von ganzem Jerzen schäften kann, indem ich din

Lieber Diaphanes

Ihr treuer mohlwollender Freund Friedrich.

## 273. Friedrich II. an v. Subm.

Berlin, ben 28. Daf 1736.

Lieber Diaphanes!

Tausend Dank, daß Sie mir die Fortsetzung des Wolf überschieft haben. Das Studium dieses Buches verschafft mir so viel Bergnügen, daß ich mich außer Stande sehe, Ihnen meine Erkenntlichkeit zu bezeigen.

Wir qualen uns hier bis jum Sterben mit taglichem Ererciren, und fommen weber mehr vor: noch rudwarts bas mit. Heute hat bas Regiment bes Pringen Beinrich Revue

Rumpf's Briefe. [22

Markinshy Googl

gehabt, und nachdem es Bunber gethan hatte, ichien ber Rd. nig bennoch nicht gufrieden bamit, ja, er ließ fogar eine miße vergnugte Miene feben, die Jedermann verdruglich machte. Beben Sie mir doch den zureichenden Grund von seinem Borne an. 3ch tann ihn weder außer ihm noch in ihm fin den, und weiß die Urfache nur einem Bufalle zuzuschreiben, der diese übele Laune erzeugte, einer Erhigung der Galle, wos durch er den armen Pringen und fein Regiment mit einem menschenfeindlichen, hypochondrischen Auge anzusehen verleitet murde. Gott bewahre mich vor einem ahnlichen Schickfale! Ich murde aber bald wiffen, was ich ju thun hatte, wenn mir dergleichen begegnen follte. Ich warte auf den Tag, die Minute, den Augenblick, wo ich von hier abreifen werde, um ju meiner Ruhe, jum Genuffe des Lebens gurudzutehren; dann werde ich mehr Zeit haben, als jest, Sie von der voll tommenen aufrichtigen Achtung ju versichern, mit welcher ich bin

Liebster Diaphanes

Ihr treuer wohlinelnender Freund Friedrich.

### 274 Friebrich II. an v. Gubm.

Im Lager bei Beblau, ben 18. Juli 1736.

Lieber Suhm! Glauben Sie nicht, daß ich bei den Beschwerden der Reise und den militairischen Beschäftigungen, mit denen ich belästigt bin, Wolfen einen Augenblick aus dem Sesichte verliere. Das ist der seste Punkt, auf welchen sich meine ganze Ausmerksamkeit richtet; je mehr ich lese, desto mehr werde ich befriediget. Ich bewundere den Scharfsinn diese berühmten Philosophen, der die Natur studirt hat, wie noch keiner vor ihm, und der es so weit gebracht hat, von Dingen Red' und Antwort zu geben, die ehemals nicht bloß dunkt und verworren, sondern sogar gänzlich unverständlich waren. Scheint, als erhielt ich alle Tage mehr Licht, und bei jedem Sak, den ich studiere, fällt mir eine neue Schuppe von den Augen. Es ist ein Buch, das Jedermann lesen sollte, um schließen zu lernen, und den Faden oder die Verbindung der Begriffe bei dem Forschen nach Mahrheit versolgen zu können.

Bir haben hier ichreckliches Wetter. Es scheint, als wenn sich Salpeter und Schwefel zu unserem Verderben vers schworen hatten. Täglich vollt der Donner über uns, und der Blis ift in dieser Gegend so fürchterlich, daß man täglich von dem Schaden hort, den er anrichtet. Das ift hier das Neueste, und wenn ich Ihnen nicht die mancherlei Unfalle, die hier vorgehen, umständlich erzählen sollte; so würde ich wirklich in großer Verlegenheit sein, Sie mit etwas zu unterhalten. Le

ben Ste mohl, mein Lieber, und glauben Sie, daß ich mit mahrer Achtung bin

Lieber Ouhm

Ihr treuer wohlmeinender Freund Friedrich.

#### 275. Friedrich II. an v. Subm.

Rheinsberg, ben 3. Ceptember 1736.

Lieber Diaphanes!

Sie geben mir ben Antheil, ben Ste an meiner Ber fundheit nehmen, auf die verbindlichste Urt zu erkennen, und ich kann Sie auch versichern, daß Sie, mehr als sonst Je-mand, Recht dazu haben. Denn ohne einen Son anzunehmen, ber mir nicht eigen ift, betheuere ich Ihnen, daß ich Sie unendlich ichage, und damit Gie dies befto leichter glaus ben, begnuge ich mich, Ihnen ju fagen, bag meine Freund.

Schaft und Ihre Berdienste sich gleich find.
Der lebhafte Untheil, den ich an Ihrem Schicksale nehme, ift naturlich und gerecht, benn es ift Pflicht des Freune des, und Pflicht der Gerechtigfeit und Billigfeit, welche fore bern, daß das Glud im Berhaltniß mit der Tugend fiehe, und ich folge bloß der Sympathie, wenn ich Ihnen wohl will. Sie wiffen, ohne daß ich es wiederholen darf, daß dies die hauptsache bei der Liebe und Freundschaft ift, die fich auf Sochachtung grundet, wenn wir Bolltommenheiten an bem geliebten Begenftande entbeden. Und fo ift die Bore stellung, welche sich meine Seele von Ihren Bollsommenheisten macht, der Grund der wahrhaften Achtung, die ich für Sie bege. Darum nehme ich Ihr Schickfal so ju Bergen, und munichte, 3hr Glud machen ju tonnen. Sprechen Sie nicht mehr von mir, lieber Diaphanes; nichte fuhrt bas Berg der Menfchen leichter irre, als Lob, und ich halte Gie ju febr fur meinen Freund, als daß ich glauben tonnte, Gie waren fahig, mich zu bem lacherlichften aller Lafter zu verleis ten, welches einen Sterblichen erniedrigen fann, - ju jener thorichten Gitelfeit, die uns wer weiß mas fur erhabene Bes griffe von une felbft einfloget.

Benn meine Berfe Ihnen Luft gemacht haben, hierher ju tommen, fo haben Sie gerade bie Birtung gehabt, bie ich mir davon versprochen hatte. Ich murbe entgudt fein, wenn ich Sie hier fahe, und einige Angelegenheiten im Sole fteinischen Sie diesen Weg führten, noch mehr entgudt aber murde ich fein, wenn Ihre Borfe im Stande mare, dergleis

den Reifen auszuhalten.

Ich behalte mir vor, in Absicht Bolfe Ihnen einst meine Erfenntlichteit ju bezeigen, und ich hoffe, Sie werden überzeugt fein, daß ich die Dube, welche Sie fich geben, ju ichagen weiß, und bag ich die gange Starte ber Berbindliche teit für ben fühle, ber mich meine Bernunft brauchen lehrt, meine Begriffe lautert und aushellt. Man muß hoffen, daß die Zukunft, fruchtbater an Beranlassungen als die Bergangenheit, mir so gunstige Gelegenheiten barbieten werde, daß ich Ihnen auf die gewisseste Art beweisen kann, wie sehr ich mit vollkommener Hochachtung sei Lieber Diaphanies

Ihr treuer wohlmeinender Freund Friedrich.

#### 276. Friedrich II. an v. Gubm.

Rheineberg, ben 22. Januar 1737.

Sie sind nun schon von Danzig abgereist, vielleicht schon jenseit Königsberg, auf abscheulichen Wegen, bei viel rauherem Better als das unsrige ist, und was mich am meisten beunruhigt, allen Unfällen auf einer so weiten und beschwerlichen Reise ausgeseht. Die sprechenden Beweise Ihres Andenkens geben mir die Versicherung, daß Sie zu weinen wahren Freunden gehören; und gingen Sie auch in beeisete Gegenden von Nowaja Semija, oder in brennene Wüsten des heißen Erdstriches, so fürchte ich nicht, daß Sie in dieser Entfernung Ihren Freund vergessen können. In dem Hause des Kürsten Czartoryski, der einige Freundschaft für mich hat, mußten Sie nothwendig mit Hösslicheiten überhäust werden, denn Sie machen sich berselben überall würdig, und wer Sie kennt und Gefühl hat, wird Ihnen nie seine Achtung versagen.

Ich bewundere die Verschiedenheit unserer Bestimmungen. Indessen ich auf Reisen und Feldzügen beschäftigt war, lebten Sie friedlich in Ihrer Abgeschiedenheit, und jest, da die Politik Ihrer Einsichten bedarf, um helle zu sehen, und Sie Meilen zu Hunderten reisen, befinde ich mich in der größten Ruhe. Sie wissen nun meine Beschäftigungen, es wäre also überstüssig, sie Ihnen zu wiederholen, da Wiederholungen so langweitig sind. Ein lächerlicher Vorfall, der sie zu stehen schwaft, und der sie zu stehen schwaft, und der

gangen Gefellichaft Stoff jum Ocherz gegeben.

Mein lieber Minit ), mein treuer Begleiter in meiner Einsiedelet, sieht mich letthin mit vielem Cifer in Bolf's Metaphysik ftudiren, die Sie so schon übersett haben; und wird bole, daß ich ein ernstes vernunftiges Buch seinen leeren Schäkereien und feinem angenehmen aber nur blendenden Scherze vorziehe. Indessen wird es Zeit zum Abendessen, und ich lasse die belehrende Letture, um fur meinen Körper zu sorgen, den kein benkendes und vernunftiges Besen hint

<sup>\*)</sup> Go bieg ein Lieblingsaffe bes Kronpringen.

anfegen barf. Dein Uffe, ber affifchfte unter allen Uffen, macht sich los, nimmt die Metaphpsit, gundet sie am Licht an, und freut sich, sie brennen zu sehen.

Wie ward mir, als beim Bereintreten in mein Zimmer ich den armen Bolf in Flammen und auf eine Art mitges frielt fabe, die dem einzigen Lange ) ju verzeihen gewesen ware. Laufen, Baffer holen, das Feuer lofchen, war eins. Bum Glud ift nur die Albschrift verbrannt, und das Drigt nal ift noch vollig gang. Unfere Ochongeifter fagen, der 2ffe hatte Die Metaphpfit ftudiren wellen, und da er fie nicht verftanden, habe er fie verbrannt. Undere behaupten, er fei von Lange bestochen, und voll Eifer fur biefen Betbruder habe er mir diefen Streich gespielt. Roch Undere sagen, Mimi sei bofe worden, daß Wolf dem Menfchen so viel Borguge vor dem Thier jugeftehe, und habe alfo dem Bulfan ein Buch aufgeopfert, das fein Gefchlecht fo fehr herabfete.

Da haben Gie die Einfalle unserer Spotter im Mus, juge. Chazot \*\*) ift im Ernfte bofe über das Abenteuer, meil er nun das Original noch einmal wieder abschreiben muß. Das find bod noch Schwante, welche werth find, breihundert Meilen weit ju gehen, um Ihnen in Rugland

lange Weile zu machen.

Sie find alfo nicht bloß damit gufrieden, mir in 216, ficht der Philosophie nuglich zu fein, Gie wollen es mir auch in der Geschichte werden. Das Leben des Pringen Eugen, das für junge Leute meines Alters fo nugbar und unterriche tend ift, wird mir viel Bergnugen machen. Da Gie fich

<sup>\*)</sup> Soachim Lange, ber Gottesgelahrtheit Doftor gu Salle, und ein großer Wiberfacher Bolf's, der ibm alle feine Bubbrer entzog, war durch feine verleumderifchen Anschuldigun- gen Urfache, baf Bolf von ber Universität getrieben ward. Er batte ibn bei Sofe als einen Reter angegeben, weil Bolf die Moral ber Ginefen gelobt hatte, und boshafter Beife ausgeffreut, daß Die Schriften Diefes Philosophen, befonders aber fein. Sab bom gureichenden Grunde und der vorberbestimmten harmonie, die großen Grenadiere des Konigs jum Ausreifen verleiten murben.

Frang Tfaat, Ritter, Graf von Chazot, aus ber Rormandie geburig, war im Felduge am Rhein 1734 bei ber franzbfifchen Armee. Der Kronpring von Preugen, ber feinen Bater, den Konig Friedrich Wilhelm I., in's Lager bei Phinadure berliebt und bie Gefendichte ber Grandberte ber bei Phinadure berliebt und bei Beite Beite bei Beite bei Beite Beite bei Beite bei Beite bei Beite Beite Beite bei Beite bei Beite bei Beite Beite bei Beite bei Beite bei Beite Beite bei Beite Be lippsburg begleitet, und die Erlaubnif, die frangbiffche Strinee ju beschen, erhalten batte, ward bier mit tom befannt, und be= wog ihn, ibm jur Gesellichaft nach Rheinsberg zu folgen. Es int ber namliche Ritter und Graf von Chagot, ber nach Friedrich's Thronbesieigung eine Stelle in ber Armee erhalten batte, und bem Ronige vorzüglich im Treffen bei Sobenfriedberg fo große Dienfte leiftete. Auf tonigliche Empfehlung erhielt er die Kommandantenftelle in Lubed, und feine-zwei Gobne haben ansehnliche Stellen bei ber Preufischen Armee erhalten.

ber Muhe, mir biefes Buch ju verfchaffen, fo großmuthig unterzogen haben, fo fummere ich mich auch felbft um ben Einband nicht weiter, indem ich überzeugt bin, Gie werden Diefe Sorge noch über fich nehmen, fo wie das Einpacken, damit ber Regen nicht bie auf die Bucher und Rupfer bringe, welche Schaden badurch leiden wurden. 3ch munichte recht fehr, mein Lieber, ebenfalls im Stande ju fein, Ihnen eine ausgesuchte Buchersammlung zu verschaffen. Es ift Bers gnugen dabei, wenn man Leute damit verfeben tann, Die, gleich Ihnen, einen fo vortrefflichen Gebrauch von ihren Buchern machen.

Ich verlasse Sie für jest; tausend Bunsche begleiten diesen Brief; mochten Gie boch die Wirkungen davon erfah. ren! Dochten Gie bald wieder bei mir fein, und die Fruchte der wahren Freundschaft und vollkommenen Hochachtung arnd-

ten, mit welcher ich bin

Lieber Diaphanes

Ihr treuer wohlmeinender Freund Kriedrich.

#### Friedrich II. an v. Suhm.

Charlottenburg, ben 14. Juni 1740.

Lieber Diaphanes!

Ihr Brief ist nicht mehr unter seiner Aufschrift an mich gelangt, benn mein Loos hatte fich ichon vor feiner Untunft verandert. Allein das Meußere verandert nicht das Innere, und der Titel andert nicht meine Denkungsart. Jest kann ich Ihnen alfo mit Bestimmtheit fagen, daß es nur von Ihnen abhangen wird, ob Sie in ber Zufunft stets mir an gehoren wollen? Ich erwarte nun Ihren Entschluß, wie und auf welchem Fuß Sie es wollen?

Es wird mir bei ber Trauer, worin mich ber Tod meis nes Baters gefturgt hat, ein großer Eroft fein, einen Freund

bei mir gu haben, den ich liebe und ichage.

Suchen Sie doch herrn Guler \*), den großen Algebrais ften, ju bewegen, in meine Dienfte ju treten, und bringen Sie ihn mit, wenn Sie konnen. Ich will ihm Tausend bie 3wolfhundert Thaler Gehalt geben. \*\*)
Entschuldigen Sie mich bei Herrn v. Chetardie, daß

ich ihm auf feinen Brief nicht geantwortet habe; ich erhielt ihn ben namlichen Lag, als mir bas Unglud begegnete.

3ch umarme Sie, lieber Diaphanes, von gangem Bers gen, in der Soffnung, Sie bald wieder ju feben.

Ariedrich.

<sup>\*)</sup> Leonard Guler begab fich wirklich nach Berlin, febrie aber in ber Folge nach Petersburg jurud, wo er 1785, blind, in feinem achtzigften Jahre ftarb.
\*\*) Er befam Stebengehnhundert.

#### 278. Von Suhm an Friedrich II.

Detersburg, ben 15. Juni 1740.

Sire! 1 ... So eben hat der hiesige Hof von Ew. Majestat Throns besteigung, und von der unaussprechlichen Freude, welche Ihre Unterthanen bariber haben, Radvicht erhalten. Man erwartete beide Begebenheiten mit derfenigen Gewißheit, die fich auf die Soffnung grundet, daß Em. Majeftat Regierung die Bierde ber Befchichte unferes Jahrhunderts fein wird, da ich mehr als irgend Jemand von der Gewißheit diefer fußen Hoffnung überzeugt bin, so werden Em. Majestät erlauben, daß ich meine heißen Buniche mit denen Ihrer Unterthanen vereinige, um Ihnen die Jahre eines Nestors zu erbitten, damit noch mehrere Geschiechter das Gluck, unter Ihrer ruhmmurdigen Regierung ju fieben, genießen mogen, und dem Simmel fur Die Gluckfeligteit danten tonnen, welche fie durch Sie genoffen haben.

Freude fowohl als Chrfurcht hindern mid, die Empfin: dungen, welche diese große Begebenheit bei mir hervorgebracht hat, Ew. Dajeftat mit Worten ausjudruden; aber nichts in ber Belt murde mich abhalten tonnen, Ihnen mein feftes Bertrauen ju bezeigen, daß Gie mit der namlichen Gute als der Kronpring von Preußen die Versicherung meiner tiefften Berehrung und unbegrenzten Ergebenheit aufzunehmen gerus ben werden, mit ber ich bas Gelubbe gethan habe, mein

ganzes Leben zu fein

Ew. Majeftat

unterthänigster und treuester Diener Diaphanes.

### 279. Friedrich II. an v. Suhm.

Charlottenburg, ben 29. Buni 1740.

Lieber Diaphanes!

3ch hoffte, unter den Komplimenten, die Gie mir über die eben geschehene Beranderung meiner Eitel machen, ein Bort zu finden, das Sie anginge; allein ich hatte die Rran: tung, in Ihrem und in meinem Betreff nicht das Minbefte ju finden, das id wichtig nennen konnte.

Sein Sie alfo fo gut, lieber Suhm, und fchreiben Sie mir, ob Gie Mann genug find, bem Gefandtichaftspoften ju entfagen, um als bentender Beife ju leben, und ob Gie in meiner Geselischaft etwas zu finden hoffen, das Sie fur die politischen Geschafte schadlos halten kann!

Ich erwarte deshalb mit Ungeduld Ihre Entschließung, und versichere Sie, daß ich mit vieler Achtung und Freunde Schaft bin

> Ihr treuefter Freund Briedrich.

#### Madschrift.

Sagen Sie boch in meinem Damen bem Bergog, bas

Gelb, an wen er will, auszugahlen.

Ich gehe nach Preußen; Ihre Reise murbe halb gemache fein, wenn Sie bort zu mir tamen. Aber ich verlange viel leicht mehr, als was Sie wollen oder auch tonnen.

### 280. Friedrich IL an den Marquis b'argens.

Den 20. Mary 1760.

Ja, lieber Marquis, ich habe Fehler begangen; und was bas Schlimmste ist, ich werde noch mehr begehen. Man wird nicht sogleich weise, wenn man es wünscht; wir bleiben inser ganzes Leben hindurch beinahe immer dieselben. Das Unangenehmste bei den gegenwärtigen Umständen besteht darin, daß alle Fehler sogleich die größten Fossen haben. Schon dieser Eine Gedanke macht, daß ich zittere. Denken Sie sich die Menge unserer Feinde, die mein Widerstand reizt, ihre gefährlichen und verdoppelten Bemuhungen, und die Erbitterung, mit der sie mich gern völlig unterdrücken möchten. Sehen Sie das Schiesal des Staates nur an einem Haare hangen. Denken Sie sich dies ganz, und die schömen hossinungen, die Ihr Prophet Ihnen giebt, werden verschwinden, wie der Rauch, den der Wind vertreibt und in einem Augenblicke gerstreut.

Um von diesen truben und finsteren Bilbern wegzukommmen, durch die endlich selbst Demokrit melancholisch und hypochondrisch werden mußte, kubire ich, oder mache schlechte Berse. So lange diese Beschäftigung dauert, bin ich glücklich. Sie täusch mich über meine gegenwärtige Lage, und verschafft mir das, was die Aerzte lucida intervalla nennen; aber kaum ist der Zauber verschwunden, so sinke ich wieder in meine finsteren Träumereien zurück, und das Leiden, das nur gehemmt war,

wird nun ftarter und machtiger.

Roch eins. Ihr Frotese \*) ist in voller Beschäftigung; von heute an kann er sogar, ohne fur einen Morber gehalten ju werben, so viele Desterreicher umbringen, als er nur

Lust hat.

Sie machen mir über meine Verse Romplimente, die sie gewiß nicht verdienen. Mein Geist hat nicht Auhe, und ich nicht Zeit genug, um sie zu verbestern. Es sind bloße Stizzer, oder vielmehr unzeitige Geburten, von denen ein bichterischer Damon mich mit Gewalt entbindet. So etwas

<sup>\*)</sup> Ein auf b'Argens Empfehlung angeftellter Officier, ber in Amerika gebient hatte.

wurdigen Sie, aus Nachsicht, Ihres Beifalls; und es scheint Ihnen minder schlecht, wenn Sie es mit der abscheulichen

Lage vergleichen, in der ich bin.

Odreiben Gie mir, wenn Gie nichts Befferes ju thun haben, und vergeffen Gie einen armen Philosophen nicht, der vielleicht, um fur feinen Unglauben ju buffen, dazu verdammt ift, fein Regefeuer in biefer Welt ju finden.

Ich wünsche Ihnen Leben Sie mohl, lieber Marquis! Frieden, Gefundheit, Zufriedenheit, und umarme Sie von

gangem Bergen.

# 281. Friedrich II. an den Marquis b'argens.

Den 28. Oftober 1760.

Mennen Gie meine Gefinnungen, wie Gie wollen, lies ber Marquis. Id, febe, daß wir in unseren Begriffen nie übereinstimmen werden, und daß wir von fehr verschiedenen Grundfaben ausgehen. Gie ichaben das Leben, wie ein Cybarit; und ich? - ich betrachte den Tod, wie ein Stoifer. Die werde ich den Augenblick feben, der mich nothigt, einen nachtheiligen Frieden ju Schließen; feine Bewegungsgrunde, feine Beredtsamfeit tonnen mich dabin bringen, daß ich meine Schande unterschreibe. Entweder laffe ich mich unter den Ruinen meines Baterlandes begraben; oder, follte diefer Eroft bem Gefchicke, bas mich verfolgt, noch ju fuß scheinen, so werbe ich mein Ungluck zu endigen wissen, wenn es sich um möglich langer ertragen lagt. 3ch handelte stets der inneren Ueberzeugung und jenem Gefuhle von Ehre gemaß, Die alle meine Schritte leiten, und thue es auch noch jest; mein Betragen wird allezeit mit diefen Grundfagen übereinstimmen. Die Jugend opferte ich meinem Bater, und die mannlichen Jahre meinem Baterlande auf; nun glaube ich berechtigt ju fein, über mein Alter ju gebieten. Ich habe es Ihnen ge, fagt, und wiederhole es noch einmal: nie wird meine Sand einen ichimpflichen Frieden unterzeichnen. Ich bin feft ente Schloffen, in diesem Feldzuge Alles zu magen, und die ver zweifeltsten Dinge zu versuchen, um zu siegen, oder ein ehe renvolles Ende ju finden.

Ich habe einige Betrachtungen über die friegerischen Talente Rarl's XII. angestellt; aber nicht untersucht, ob er fich hatte todten follen, oder nicht. Dlach der Eroberung von Stralfund hatte er, dunkt mich, klug gehandelt, wenn er auf gebrochen ware. Mag er aber getfan ober gelaffen haben, was er will; fein Beifpiel ift feine Regel fur mich.

Es giebt Leute, die dem Geschicke folgsam find; ich bin nicht baju geboren. Sabe ich fur Undere gelebt, fo will ich für mich sterben. Was man davon sagen wird, ift mir febr gleichgultig, und ich ftebe Ihnen fogar bafur, bag ich es nie erfahren werbe. Seinrich IV. war ein jungerer Cohn von gutem Saufe, ber sein Glud machte; ba hatte er nun eben nicht Ursache, sich zu erhenken. Ludwig XIV. war ein gros ber Konig: er hatte große Sulfsquellen, und zog sich aus der Berlegenheit. Doch ich — ich bin ihm an Macht nicht gleich; aber die Ehre ist mir theuerer als ihm, und, wie ich Ihnen

fcon gefagt habe, ich richte mich nach Diemand.

Seit der Erschaffung der Welt gablen wir, glaube ich, fünftausend Jahre: diese Angabe scheint mir viel geringer, als die Dauer des Weltalls. Das brandenburgische Land hat diese ganze Zeit hindurch eristirt, ehe ich auf der Welt war. Eben so wird es noch da fein, wenn ich schon todt bin. Die Staaten erhalten sich durch die Fortpslanzung des menschich chen Geschlichtete, und so lange man noch an der Vermehrung desselben mit Vergnügen arbeitet, werden sich auch Minister oder Regenten finden, die das Volk beherrschen. Etwas mehr Phorheit, etwas mehr Weisheit — das läuft ziemlich auf Eins hinaus. Die Nuaneen sind so stein, daß das Volk, im

Sangen genommen, fie taum bemerft.

Wieberholen Sie mir also, lieber Marquis, das alte Hosgeschwäß nicht länger, und bilden Sie sich nicht ein, daß mich die Vorurtheile der Eigenliebe und der Eitelkeit blenden, oder mich auch nur zur kleinsten Beränderung meiner Sestennungen bewegen könnten. Dan endet ein unglückliches Lesben nicht aus Schwachheit, sondern aus überdachter Klugheit, die uns überzeugt, daß der Zustand, in welchem uns Niemand schaden und nichts unsere Ruhe stören kann, der glücklichse für uns ist. Wie wiele Gründe hat man nicht in einem Alter von funfzig Jahren, das Leben zu verachten! Wir bleibt keine Aussicht übrig, als daß ich ein kraftloses, schmerzhastes Alter, Kummer, Betrübniß über ehemaliges Glück, Schande und Beschimpfungen haben werde.

In der That, wenn Sie sich in meine Lage hineinden, ten, so werden Sie meinen Vorsat weniger tadeln, als jest. Ich habe alle meine Freunde, meine geliebtesten Verwandten verloren; mich trifft jede nur mögliche Art von Unglück; mir bleibt gar keine Hoffnung übrig; ich sehe mich von meinen Feinden verspottet, und ihr Stolz trifft Anstalten, mich

unter die Fuße ju treten. Ich! Marquis,

Wenn Alles uns verläßt, die hoffnung felbft uns flieht; Dann wird das Leben Schmach, und eine Pflicht der Tod.

Mehr weiß ich nicht hinzuzusehen. Ihrer Neugierde erzähle ich, daß wir vorgestern über die Elbe gingen, und morgen nach Leipzig marschiren, wo ich den Alsten zu sein gebenke. Da schlagen wir uns hoffentlich, und von daher sollen Sie Nachrichten von uns bekommen, so wie die Vorfälle sie achen werden.

Leben Sie wohl, lieber Marquis! Bergeffen Sie mich nicht, und fein Sie von meiner Sochachtung iberzeugt.

#### 282. Friedrich II. an ben Marquis d'Argens.

Corgau, ben 5. Devember 1760.

heute, ben 5. November, lieber Marquis, erhalte ich einen Brief, ben Sie mir ben 25. September geschrieben has ben. Sie sehen, bag unsere Korrespondenz sehr regelmäßig ist. Gott, was ist seitbem vorgefallen! Wir haben die Desterreicher geschlagen; von ihnen und von uns sind außervodent lich viele Leute geblieben. Dieser Sieg verschafft uns vielleicht ben Winter hindurch einige Ruhe; aber das ist auch Alles. Mit dem kunftigen Jahre wird es von neuem angehen. Ich bin von einem Schus oben an der Brust gestreift

Ich bin von einem Schuß oben an ber Brust gestreift worden; es ist aber nur eine Kontusion, ein wenig Schmerz ohne Gesahr. Das wird mich nicht abhalten, wie gewöhnlich thatig zu fein. Ich bin mit einer Menge nöttiger Verschigungen beschäftigt. Rurz, ich werbe diesen Feldzug so gut als möglich endigen; und das ist Alles, was man von mir fordern kann. Uebrigens bleibt meine Art zu benken so, wie ich sie Ihnen vor acht Tagen zu erkennen gab.

ich sie Ihnen vor acht Tagen zu erkennen gab. Leben Sie wohl, lieber Marquis! Bergessen Sie mich nicht, und sein Sie von meiner Freundschaft überzeugt.

#### 283. Friedrich II. an den Marquis d'Argens.

Den 1. April 1762.

Bis jest bin ich weber todt noch begraben; mein Fiesber hat mich verlassen, und nun befinde ich mich, wie jeder andere Mensch. Ihre Einbildungstraft malt Ihnen die Zustunst mit einem schmeichelhaften Pinsel; allein die meinige, die minder lebhaft und lachend ist, zeigt mir nur Verwirrung, Mabe, Schwierigkeiten, Gesahren und Unglücksfälle, die uns drohen. Ich habe zwar Nachrichten von Soliman erhalten; allein die Angelegenheit ist noch nicht geendigt. Man unterhalt mich mit schoen Hosfinungen, und ich brauche Thaten. Indes soll ich doch gegen den 10ten einen Kourier bekommen, der mir Mosen und die Propheten mitbringen wird.

In Rußland geht Alles nach Wunsch; von dort her kann ich nicht eher als den sechszehnten oder achtzehnten dieses Monates zuverlässige Nachrichten erhalten. Lassen Sie uns also warten, lieber Marquis. Geduld! denn das alles ist für mich eine Schule der Geduld, in der meine Lebhaftigkeit ersstorben ist. Ich tauge nur noch zum Begetiren; das Och meiner Lampe ist mit dem Dochte verzehrt; höchstens wurde ich noch ein Karthäuser werden können. Sehen Sie nun zu, was mit mir anzusangen ist, wenn der Friede ja zu Stande kommt; etwa Farben für die Marquise zu reiben, oder Noten sur Ihre Gambe zu kopiren. Beruhigen Sie sich, mein

Lieber; fein Sie wegen meiner Gesundheit ohne Sorgen, und schreiben Sie mir alle Nachrichten, die Sie nur konnen, bes sonders literarische. Leben Sie wohl, mein Lieber! Ich umarme Sie.

### 284. Friedrich II. an ben Grafen - ").

Wohlgeborner, lieber Getreuer!
Ich habe aus Eurem Schreiben vom 22. Mai d. J.
Euer Gesuch wegen Eures Sohnes gesehen; Ich nuß Euch aber sagen, daß Ich schon längst Befehl gegeben habe, keinen Grafen in meiner Armee anzunehmen; denn wenn sie ein oder zwei Jahre gedient haben, gehen sie nach Hause, und es ist lauter Windbeutelei mit ihnen. Will Euer Sohn dienen, so gehört die Grafschaft nicht dazu, und er wird nie weiter avanciren, wenn er sein Metier nicht ordentlich ersternt. Ich bin Euer gnädiger König

Friedrich.

# Machschrift von des Konige Sand.

Junge Grafen, die nichts lernen, sind Ignoranten in allen Landen. In England ist der Sohn des Königs nur Matrose auf einem Schiffe, um die Mandvers dieses Dienstes zu lernen.

Im Fall nun einmal ein Bunder geschähe, und aus einem Grafen etwas werden sollte, und er der Welt und dem Vaterlande einigen Nugen schaffen sollte, so muß er sich auf Titel und Geburt nichts einbilden, denn das sind nur Narrenspossen; sondern es kommt nur allezeit auf sein mérite personnel an.

285. Friedrich II. an den General von Tauengien.

Mein lieber General von Tauenzien! Schon bei meiner Anwesenheit in Schlessen erwähnte ich gegen Euch, und jest will ich es schriftlich wiederholen, daß meine Armee in Schlessen noch nie so schlecht gewesen ift als jest; wenn ich Schuster und Schneider zu Generalen nachte, könnten die Regimenter nicht schlechter sein. Das Taddensiche Regiment gleicht nicht dem unbedeutendsten Landbataillon einer preußischen Armee. Notkirch und Schwarz tangen auch nicht viel. Zaremba ist in einer solchen Unord-

<sup>\*)</sup> Ein Graf im Sanneberischen mar bei Friedrich bem Einzigen eingefommen, und bat um Beferberung feines Sobnes, welcher als Junter bei dem Leibregimente zu Pferde angestellt war. Auf fein Gesuch erthellte ibm ber Rbnig obiges Rabinetsschreiben.

nung, daß ich einen Officier von meinem Regimente nach dem diesjährigen Herbstmandver werde hinschieren, um es wieder in Ordnung zu bringen. Bon Erlach sind die Bursschen durch das Kontrebandiren so verwöhnt, daß sie keinen Solduten ahnlich sehen. Keller gleicht einem Kaufen unge, zogener Bauern. Hager hat einen elenden Kommandeur, und Euer Regiment ist sehr mittelmäßig; nur mit Graf von Anhalt, Wendessen und Markgraf Heinrich kann ich zufries ben sein. Seht, so sind die Regimenter en detail; nun will ich das Mandver beschreiben.

Schwarz machte den unverzeihlichen Fehler bei Neiste, die Anhöhen auf dem linken Flügel nicht genugsam zu besetzten; ware es Ernst gewesen, so ware die Bataille verloren. Erlach bei Bressau, statt die Armee durch Beschung der Anhöhe zu decken, marschirte mit seiner Division wie Kraut und Rüben im Desilee, daß, ware es Ernst gewesen, die seindliche Kavallerie die Infanterie niederhieb und das Tref.

fen verloren ging.

Ich bin nicht Willens, durch lachete meiner Generals Schlachten zu verlieren, weshalb ich hiermit festiege, daß Ihr über ein Jahr, wenn ich noch lebe, die Armee zwischen Bresslau und Ohlau führet, und vier Tage zuvor, ehe ich in's Lager eintresse, mit den unwissenden Generals mandvrirt, und

ihnen dabei weiset, was ihre puicht ift.

Das Regiment won Arnim und das Garnisonregiment von Konis macht den Feind, und wer alsdann seine Schuls bigkeit nicht erfüllt, über den saß ich Kriegsrecht halten, denn ich wurde es einer jeden Puissante verdenken, dergleichen Leute, welche sich so wenig um ihr Metier bekümmern, im Dienste zu behalten, folglich ist es auch mir nicht zu verdenken. Erlach sist noch vier Wochen in Arrest. Auch habt Ihr diese meine Willensmeinung Eurer ganzen Inspektion bekannt zu machen.

Ich bin Ew. affektionirter Konig

potebam, ben 7. September 1784.

Friedrich.

286. Friedrich II. an feinen hofmeifter Duban. \*)

Mein lieber Duhan!

Ich verspreche, wenn ich selbst Geld in Sanden habe, Ihnen jahrlich 2400 Thaler zu geben, und werde Sie, wenn es mir möglich ift, immer noch ein wenig mehr lieben, als jest.

potebam, ben 20. Juni 1727. Friedrich, Kronpring.

<sup>\*)</sup> Friedrich war, als er blefes Billet fchrieb, 151 Jahr alt, und vergag in ber Folge fein Berfprechen nicht.

## 287. Friedrich II. an feinen hofmeifter Duban.

8--

Lieber Freund! Sat mich jemals etwas betrübt, fo war es gewiß die Nachricht von Ihrem unglucklichen Schickfale. Ich glaube, Sie fennen mich hinlanglich, um mir die Gerechtigfeit wie derfahren ju laffen, daß Sie mich fur unschuldig daran hab Huch bin ich es in ber That. 3ch habe viele größtentheils vergebliche Schritte gethan, um Sie aus Ihrer trau-rigen Lage zu ziehen; aber jest fann ich Ihnen zu meinem Bergnugen fagen, daß der liebe Gott meine Bemuhungen gesegnet hat, und daß Gie spateftens in drei Bochen nicht nur aus Ihrem Gefängniffe tommen \*), fondern, auf meine Fürsprache, auch eine jahrliche Pension von 400 Thalern ers halten werden. Dabei will ich es aber nicht bewenden laffen, und, fo lange ich lebe, mein ganges Unfehen und meine gange Gewalt anwenden, Gie gludlich ju machen; denn ich bin gegen Gie noch gang fo gefinnt, wie fonft, und hoffe funftig einmal Gelegenheit ju haben, meinem lieben Jandun geigen ju tonnen, daß ich mehr mit der That als mit Borten fein Freund bin. Leben Gie wohl! Muf Wiedersehen!

Friedrich.

Ich schiede Ihnen etwas Weniges zu Ihrem Unterhalt, und bitte Sie, es anzunehmen. Ein andermal, wenn ich in besseren Umständen bin, will ich mehr thun. Lieben Sie mich wie immer.

## 288. Friedrich II. an feinen hofmeifter Duban.

Spandau, ben 15. Juli 1733.

Es hat mir nicht an Willen, wohl aber an Gelegenheit gefehlt, Sie meiner Liebe, meiner beständigen Freundschaft versichern zu können. Ich sage absichtlich nichts von der Zeit, wo das Ungluck uns Beide gleich start versolgte; auch glaube ich, daß man in solchen Fällen an eine glückliche Zurkunft denken und alles das Traurige und Widrige der Vergangenheit vergessen muß. Indeß, mein Lieber, kann ich Sie versichern, daß Ihr Ungluck mir empfindlicher gewesen ist, als mein eigenes. Benn ich einmal Freund bin, so bin ich es, wie Sie wissen, ganz und Sie können also denken, was ich Ihretwegen gelitten habe. Doch nichts mehr von einer so verhaßten und niederschlagenden Sache! Lassen Sie uns

<sup>\*)</sup> Duban de Jandun wurde, als der Kronprinz bei feisnem Bater in Ungnade fiel, auf einige Zeit nach Memel verwiesfen. Rachber lebte er in Blankenburg, und wurde sogleich nach der Thronbesteigung Friedrich's nach Berlin zurüchberufen.

von dem Segenwärtigen reben. Daß meine Lage sich sehr zu Ihrem Bortheil geändert hat, wissen Sie; aber vielleicht nicht, daß man in Marmor sehr tief grabt, und daß, was einmal darin ist, in mer darin bleibt. Mehr brauche ich Ihren nicht zu sagen denn daraus können Sie so ziemlich sehen, wie es um ins steht. Doch, was mich betrifft, so können Sie auf meine Achtung, auf meine Freundschaft und auf meinen Beistand rechnen. Ich habe gegen Sie noch immer die Gesinnungen, die ich ehemals hatte, und hosse, daß eine Zeit kommen wird, die mir Gelegenheit giebt, es Ihnen zu beweisen. Rechnen Sie darauf, mein Lieber, daß dies keine seeren Worte sind, und daß ich Ihnen durch meine Handlungen die Wahrheit berselben beweisen werde.

Leben Sie wohl, lieber Freund! Ich bin der Ihrige

Salten Sie fich an ben Ueberbringer diefes Briefes; er ift mein treuer Freund.

## 289. Friedrich IL an feinen hofmeifter Duban.

Breslau, ben 18. Dary 1744.

Sie fragen mich, was Sie als Direktor ber Akademie in Liegnis zu thun haben? Ihre Pension ruhig einzustreichen, mich zu lieben und sich Bergnügen zu machen. Hofentlich werden Sie biese Pflichten erfüllen und sie um so weniger beschwerlich sinden, da man weiter nichts von Ihnen fordert. Leben Sie in Berlin zufrieden, lieber Duhan, und genießen Sie im Alter der Bortheile, die Ihren Berdienziten gebühren und die das Glück Ihnen in der Jugend versagte.

Leben Sie wohl! Ich werbe den 29sten nach Berlin zurückkommen, und mache mir ein Vergnügen daraus, Sie dort wiederzusehen und Sie zu versichern, daß ich Ihr treuer Zögling bin. Friedrich.

## 290. Joseph II. an den Koadjutor von Dalberg.

Bien, ben 13. Juli 1787.

Ich habe, mein lieber Baron, mit vielem Vergnügen Ihr Schreiben durch den Grafen von Trautmannsdorf erhalten. Recht gern nehm' ich das Unerhieten an, welches Sie mir machen: Ihre Unsichten über die Mittel mir mitzutheilen, um das allgemeine Wohl Deutschlands zu erzielen, unferes gemeinschaftlichen Vaterlandes, das ich gern so nenne, weil ich es liebe und stolz darauf bin, ein Deutscher zu sein. Wir haben darin eine völlig gleiche Denkungsart, und ich glaube, wenn Ille so dächten und gerecht wären, so wurde man sich nicht beklagen, einen Oberen zu haben, wie ich bin, so wie ich Ihnen versichere, daß ich mich sehr glücklich fühltz, wenn alle Kursursten und Fürsten so dächten wie Sie, mein

lieber Roabsutor, ben ich, ber Kenntnig und wiederholten Beweise wegen, die ich von der Rechtlichteit Ihres Karatters und Ihrer Einsicht habe, achte und liebe. Gleich Ihnen bab' ich mich ofter beschäftigt, barüber nachzusinnen, was unfer Baterland glucflich machen tonnte: id) bin gang einftimmig mit Ihnen, daß nur ein enges Band bes Raifers mit dem beutschen Staatstorper und feinen Ditftaaten bas einzige Mittel fei; aber bis babin ju toinmen, - hierin liegt ber Stein ber Beifen. Er ift um fo ichwerer ju finden, ba es darauf antommt, die verschiedenen Intereffen zu vereinen, besonders der Untergebungen, die vorfablich die Ungelegen heiten Deutschlands verwirren, und fie ju einer mabrhaft unertraglichen Pedanterei machen, um bie gurften abzuschret. ten, ihre Ungelegenheiten burch fich felbft au betrachten, um fie aber ihre eigenen Intereffen zu verblenden, fie in Abbangigfeit zu erhalten und fich nothwendig zu machen, indem man Dahrchen aller Gattungen erfinnt, abgeschmackte Ideen ausbreitet, die man erbichtet, ihnen glauben macht und mos nach man fie zu handeln bewegt, als ob es die mahrften That fachen maren.

In jeder Gefellichaft, von welcher Art fie fei, muß ein, Allen gemeinschaftliches Objett vorhanden fein, aber bas Wort "Patriotismus", beffen man fich gegenwartig fo gemeinlich bedient, follte ausschließlich auch eine reelle Bedeutung haben, mahrend das Intereffe des Mugenblicks, die Gitelfeit ber Perfonen, politische Intriguen, Berbindungen bilden und Beforgniffe rege machen, benen man, felbft bis zu den juribb fchen Entscheidungen unter Ginzelnen, Alles unterwerfen Benn unfere guten deutschen Mitpatrioten fich mes modite. nigftens eine patriotifche Dentungsart geben tonnten; wenn fie weder Gallomanie noch Anglomanie, weder Pruffiomanie noch Auftromanie hatten, fondern eine Unficht, die ihnen eigen mare, nicht von Underen erborgt; wenn fie wenigstens felbft feben und ihre Intereffen prufen wollten, mabrend fie mei ftens nur das Edo einiger elenden Dedanten und Intrifans ten find. Ihnen, mein lieber Baron, ift diefes ruhmliche Unternehmen einzig aufbewahrt, und wenn es Ihnen miß, lingt, dann muß man ihm auf immer entsagen; denn jum erftenmale febe ich zu meinem großen Bergnugen gang Deutsche land auf einem Duntte vereinigt, namlich in feiner Unficht über Ihre Person. Alle verschiedenen Parteien laffen Ihrem Karafter und Ihren Ginsichten Gerechtigfeit widerighe ren, mabrend Gie der Schrecken der Braustopfe, der Intrifanten und Debanten find.

Glauben Gie daher, daß ich mit aller Aufrichtigfeit und

Achtung bin

Mein lieber Baron

Ihr wohlgeneigter Sofeph.

291. Der

291. Der Großbergog Rarl von Baben an ben Ronig Darimilian Joseph von Balern.

Gire!

Dur fehr ungern entschließe ich mich, Em. Majestat von einer Angelegenheit zu unterhalten, die Ihren perfonlichen Gesinnungen eben so zuwider fein muß, als den meinigen. Allein der Drang der Umftande macht es mir gur Pflicht, endlich ein Stillschweigen ju brechen, welches ich aus Barte gefühl vielleicht ju lange bevbachtet habe.

Geit drei Jahren bin ich bedroht, mir einen Theil meis ner Staaten entreißen zu feben, und mahrend mein Land die größten Unftrengungen macht, um mich in Stand gu fegen, auf eine nachdruckliche und ehrenvolle Urt den letten Rampf für die Unabhangigkeit von Deutschland ju bestehen, suchen mir meine Berbundeten meine Schonften Provingen ju ente reifen und disponiren bei meinen Lebzeiten über meine Suce ceffion.

Ich glaube, bei den verschiedenen stattgefundenen Une terhandlungen, der gangen Welt das Ungureichende der Ber weggrunde bewiesen zu haben, womit man diefe Berlegung meiner heiligsten Rechte beschonigen mochte, und die offente liche Meinung hat bereits in meiner Sache entschieden, ehe man noch felbst den gangen Umfang der Ungerechtigkeit kannte,

deren Opfer ich fein foll.

Wenn es meinem Bergen frankend ift, ju feben, wie Madte, Die im Angeficht ber gangen Welt erklart haben, daß fie bloß die Baffen ergriffen, um die Berrichaft der Willkühr zu zerstören, um in Europa ein politisches System einzuführen, welches auf den Grundfagen der Moral beruht, sich von falschen Vorstellungen, die man ihnen macht, doch bergeftalt hinreißen laffen, daß man ihre Schulden mit Pros vingen bezahlen will, die mir jugehoren, und deren Erhaltung ich durch das Blut meiner Unterthanen erfauft habe, welch ein schmerzliches Gefühl muß es nicht in mir erregen, wenn ich meine nachsten Unverwandten an der Spige Derjenigen febe, die mich ju unterdrucken fuchen, und die, nicht gufries den, das mir zu Raubende anzunehmen, noch auf die Auss führung von Magregeln dringen, ju denen fie nie ihre Bus ftimmung hatten geben muffen.

Ich verliere mich im Nachdenken, wenn ich die stets ers neuerten beleidigenden Schritte des Rabinets Ew. Majeftat mit den Bezeigungen ber Ergebenheit, Die Gie mir forte dauernd ertheilen, in Verbindung ju fegen fuche. Es ift mir durchaus unmöglich, bei einer fo ernsthaften Ungelegenheit, die Regierung von deren Chef zu trennen, dergeftalt, daß ich in dem Einen meinen Verwandten und Freund finde, wah, rend fich die Undere als meine erbittertste Feindin zeigt.

Ich bin Ihnen, Sire, endlich mein Glaubensbekenntniß schuldig. Es ist Zeit, daß die Sache auf eine oder die and dere Art beendigt werde, und ich muß Ew. Majestät erklären, daß, da ich glaube, die eingegangenen Verpflichtungen, sowohl durch die Anstrengungen, die mein Land für die germeinschaftliche Sache gemacht hat, so wie durch die letzen ausgleichenden Vorschläge, die mein Gesandter zu Frankfurt übergeben, mehr als erfüllt zu haben, ich unwiderrusslich end schlossen bin, mich auf nichts weiter einzulassen.

Ich verblende mich nicht über die Lage, worin ich mich befinde. Nichts wundert 'mich; ich bin auf Alles gefaßt, allein ich erklare Ihnen, Sire, daß, wenn man die Absicht hatte, mir mit Sewalt dasjenige zu entreißen, was man in der Gute nie erhalten wird, ich zu meinem Beistande an die öffentliche Meinung appellire, und schwerlich werden Ew. Maj.

einen machtigeren Alliirten finden.

Dem Könige habe ich jest genug gesagt. Die Empfindungen meines Herzens erfordern, daß ich noch ein Wort an meinen Schwager und Freund beisüge. Ich beschwöre Sie daher, Sire, bei den Banden des Blutes, die uns vereinigen, lassen Sie eine Unterhandlung aushhren, die nur schon zu lange die unruhigen Blicke Europa's auf sich zieht, und die durch Annahme des Grundsaßes, worauf sie beruht, eben sogeschliche Folgen für Ew. Majestät als für mich haben wurde.

Ich bin ic.

Rart.

Rarierube, ben 13. Mary 1818.

# 292. Antwort bes Konigs von Baiern.

Mein herr Bruder und Schwager! Ich habe mit eben so vielem Erstaunen als Bedauern bas Schreiben Ew. Königl. Hoheit erhalten, und fann Ihnen nicht genug zu erkennen geben, welch einen empfindlichen

Eindruck daffelbe auf mich gemacht hat.

Sie kennen, mein Herr Bruder und Schwager, die biffentlichen und Privatverhandlungen, die seit 1813 statt gefunden haben. Ihr Minister der auswärtigen Angelegem beiten ist Zeuge der Konventionen gewesen, die zu Paris zwischen den vier Mächten geschlossen worden, welche den Traktat von 1815 unterzeichnet haben. Er weiß, daß ich keinen Theil daran gehabt. Das Memoire, welches mein Minister bei dieser Selegenheit übergeben, ist in den öffentlichen Akten verzeichnet. Wir haben, mein Herr Bruder und Schwager, Alle auf das bravste gekämpft; die deutschen Truppen haben in Anstrengungen mit einander gewetteisert. Das allgemeine Interesse hat indeß nichtsdestoweniger Opfer ge-

forbert; ich habe fie, fo wie mehrere ber vornehmften Dit

glieder bes Bundes, gemeinschaftlich bargebracht.

Wenn die Gesandtschaften Ew. Konigl. Hoheit wohl unterrichtet sind, so werden sie Ihnen angezeigt haben, daß der Sang, den ich seit zwei Jahren befolgte, den Gesinnungen, die uns vereinigen, vollkommen entsprechend gewesen, und daß, weit entfernt, Waßregeln gegen Sie zu provociren, ich es mir zum Seset gemacht habe, in der Stille die Regulirung der Interessen abzuwarten, von welcher der Absschlug der Afte abhängt, welche die Schieksale von Europa bestimmen wird.

Ich erlaube mir nicht, Ew. Königl. Hoheit über die Partet, die Sie ergriffen, eine Vemerkung zu machen. Es kommt Ihnen zu, in Ihrer Weisheit Ihre Lage und dasjes nige zu beurtheilen, was das wohlverstandene Interesse Ihres Hauses und Ihres Volkes erfordert. Welche Ereignisse aber auch erfolgen mögen, so werden sie nie auf die personslichen Empfindungen Einstuß haben, die mich mit einem Verwandten vereinigen, der mir stets lieb und werth sein wird, und sie werden nie die Freundschaft und die zärtliche Ergesbenheit verringern, die ich gegen Ew. Königl. Hoheit hege, und womit ich bin zc. zc.

Dar. Joseph.

293. Der Papft Pius VII. an ben Grofberjog von Baben.

Dem Durchlauchtigsten Furften, Rarl, Grofherzog von Baden. Papft Pius VII.

Durchlauchtigfter Farft! Unferen Grug.

In den Staaten und unter der Herrschaft Eurer Koniglichen Joheit liegt einer von jenen Kirchsprengeln, welche zu der Nunciatur dieses Heiligen Stuhles in der Schweiz geshören. Dies hat Uns veranlaßt, Ihnen durch gegenwärtis ges Schreiben Unseren Bruder Karl, den Erzbischof von Chalcedon, zu empfehlen, und Sie zu bitten, demselben Ihr volles Vertrauen in Allem zu schenken, was er Ihnen in Unserem Namen vortragen wird. Er ist ein Mann von vorzüglichen Geistesgaben, und wegen seiner vielen Tugenden Uns so lieb und werth, daß Wir ihn würdig fanden, ihm das Amt eines apostolischen Nuntius bei den Schweizern anzuvertrauen.

Uebrigens haben Uns zwei Ursachen bewogen, an Eure Konigliche Hoheit zu schreiben; erstlich: damit Sie von Uns selbst vernehmen, welche hohe Verchrung Wir Ihnen widmen, und zweitens, um Sie, nach Unserer Amtspflicht, Ihren katholischen Unterthanen, und der katholischen Religion selbst, deren Schicksal durch den Wechsel vergangener Zeit ge-

wiß fehr elend ift, mit allem Nachbruck geneigt und wohl

wollend zu machen.

Wie aufrichtig Wir gegen Eure Königliche Hoheit gefinnt sind, wird Ihnen Unser Gesandte zu erkennen geben;
er wird in Unserem Namen inständig in Sie dringen, daß
Sie dagegen auch Uns in Allem willsahren mögen, was Uns
so vorzüglich am Herzen liegt. Indessen können Wir nicht
tumbin, Ihnen durch dieses Schreiben Unser sehnlichstes Verlangen auszudrücken, daß auch in Ihrem Lande die firchlich
chen Angelegenheiten berichtigt werden. Unsererseits werden Wir bereitwillig weder Sorge, noch Mühe und Fleiß
sparen, das, was Uns so sehr angelegen ist, vollenden zu hele
sen; wie Wir dehn auch hoffen, daß die Unterhandlungen,
welche andere deutsche Fürsten durch ihre Abgeordnete, ber
sonders dahier in Rom, ebenfalls mit Uns psiegen, einen
schleunigen und glücklichen Ersolg haben werden. Indem
Wir daher zu einem Unternehmen von solcher Wichtigkeit
Ihren Beistand ansprechen, geben Wir Ihnen die Versicher
rung, daß Wir alle nur mögliche Rucksscha auf Alles nehmen

werden, was Gie von Uns begehren mogen.

Wir fuhlen Uns indeffen gedrungen, Ihnen uber einen Punkt Eröffnung ju thun, der Uns gar fehr beunruhigt, der teinen Aufschub leidet, und den Wir nicht verabsaumen fon nen, ohne die Pflicht Unferes heiligen Umtes ju verleten. Schon lange haben Bir viele und die wichtigften Urfachen, Uns über den Jgnag Seinrich v. Beffenberg, Rapir tular von Konstanz, und vormals Generalvitar des verstorbe, nen Administrators des Bisthums Konstanz, Karl Theo dors, hochlich ju beflagen. Dachdem Bir gedachten Erge bischof und Administrator ofter auf die Berderbtheit seines Bifars, gegen welchen aus gang Deutschland von allen Gei ten Beschwerden bei Une angebracht murben, aufmertfam ger macht, die Sadre fofort mit allem Bleife unterfucht, genau und reiflich überlegt, und Uns von feinen verfehrten Lehren, feinen fehr bofen Beispielen und feiner frevelhaften Bidersetlichkeit gegen die Befehle des apostolischen Stuhles (mas Alles durch unwidersprechliche Dotumente erwiesen ift), über jeugt hatten, und da Wir mahrnehmen, daß fich diefer Mann nicht beffern, und daß so großen Uebeln durch das Unsehen Rarl Theodors nicht gesteuert werde: faben Bir Uns, traft Unferes Umtes, verpflichtet und genothigt, durch Unfer Breve vom 2. November 1814 ju befehlen, daß ihn Karl Theodor auf der Stelle ju entlaffen, und nicht weiter als

seinen Generalvifar zu gebrauchen habe.
Ob nun gleich Heinrich v. Wessenberg in ganz Deutschland im übelsten Ruse steht, und Unser durch das Breve ausgesprochene Wille nicht unbekannt geblieben war, trug doch das Kapitel von Konstanz nicht nur kein Bedenken (worüber Wir Uns außerst verwundern mussen, und was

Uns großen Kummer gemacht hat), benfelben, nach dem Ableben Karl Theodors, als Kapitularvifar zu wählen, und ihm als Gehälfen und Provifar den Anton Reininger, einen gleichfalls solchen Ames unwürdigen Wenschen, beizus geben, sondern dieses Uns sogar berichtlich anzuzeigen. Bir dingegen mißbilligten unterm 18. März, und verwarfen eine solche Bahl, und befahlen den Kapitularen, einen anderen frommen und tauglichen Vikar zu wählen; und da Bir den Janaz Jeinrich v. Wessender — durchaus verwerfen, haben Wir Unsere geistlichen Gerichtsstellen angewiesen, keis nen Akt von ihm zu bestätigen, und keine von ihm unterzeichs nete Urkunde anzunehmen.

Dieses haben Wir Eurer Königlichen Hoheit gutraulich und getreulich zu eröffnen, in der hoffnung, Dieselben werden, gerührt durch Unsere Pflichterfullung, Alles schüßen und vertheidigen, was Wir gethan haben, und Uns behülflich sein, daß der Jgnaz Heinrich v. Wessenberg ausgeschlossen werde, und das Kapitel, frei, einen anderen Vikar wählen

fonne.

Indem Wir aber bei diesem Schäfte die Huse und ben Schut Eurer Königlichen Joheit anrusen, mögen Dieselben überzeugt sein, daß es sich hier nicht allein um das Bohl der katholischen Kirche, sondern auch um den Rugen und das Bohl Ihrer Unterthanen, ja selbst Ihres ganzen Landes, handle. Denn welches Ansehen kann bei den Glausbigen ein Mann behaupten, den alle Guten verabscheuen, den sie verachten, von dem sie durch sichere und offenkundige Beweise wissen, daß er Unseren Beisall nicht hat? In ihm kann die diffentliche Ruhe so wenig eine Stüze sinden, daß vielsmehr zu befürchten steht, die Gemüsher der Ratholisen durft en, durch Vertheidigung seiner Sache, entsremdet und sogar ausgereizt werden, und Störung des Friedens und der Ordsnung zur Folge haben.

Da Eure Königliche Hoheit all' biefes in Ihrer Beis, heit leicht begreifen, so halten Wir Uns versichert, daß Sie Unfer Ansuchen geneigt und wohlwollend aufnehmen werden. Das Nämliche und noch Anderes, nach Umständen, wird Ihnen Unfer Gefandte weitläufiger vortragen, Wir aber ersies hen für Sie von Gott das vollkommenste und immerwährende

Bohlfein.

Gegeben in dem Schlosse des heiligen Gandulfs, des Bisthums Albano, unter dem Fischerringe, den 21. März 1817, im 18ten Unseres Pontifikats.

294. Antwort des Großberzogs von Baben an den Papft Plus VII.

Beiligfter Bater!

Das Schreiben Gurer Beiligfeit, gegeben unterm Fischer, ringe, ben 21. Mai, und burch ben Erzbischof von Chalcebon

und apostolischen Nuntius in der Schweiz — Karl — übers bracht, war Uns fehr angenehm, denn es dient Uns jum un zweideutigen Beweise, daß sich Eure Beiligkeit die schiedliche Berichtigung der kirchlichen Angelegenheiten in Unserem

Großherzogthume befonders angelegen fein laffen.

Much Wir wunschen schon lange sehnlichst, jum Bohle Unferer fatholischen Unterthanen, die bestmögliche Musgleis chung diefer Gegenstande, und es ift baber, auf Unferen Ber fehl, ju Allem, was die Dotation und den Sig des Bischofs, des Domfapitels und des flerikalischen Alumnats betrifft, die gehörige Vorbereitung eingeleitet worden.

Bon diesem Gifer befeelt, haben Bir auch Unfere Beis ftimmung dazu ertheilt, bag Gurer Beiligfeit, noch bei Leb. zeiten des Bifchofs von Konftanz, der damalige General vitar Ignaz Beinrich v. Beffenberg als Roadjutor prafentirt werbe, in der Absicht, der Bermaifung des Bis thums vorzubeugen, und damit die Bermaltung beffelben nach

den kanonischen Borfchriften ohne Unterbrechung fortdauere. 216 aber ber Bifchof von Konftang unlangft ftarb, ehe noch fein Roadjutor, Sanag Beinrich v. Beffenberg, von Gurer Beiligkeit Die in ben beutschen Rontorbaten verordnete Bestätigung erhalten hatte, mard ihm gang in der Urt und Beije, wie folches die kanonischen Sagungen und das beständige Gerkommen in Deutschland vorschreiben, die provisorische Bisthumsverwaltung übertragen, wozu Wir auch Unfere Beiftimmung ju geben um fo weniger Bedenfen tru gen, da seine Mitkapitularen, denen seine vorzüglichen Tus genden bekannt find, ihn einstimmig fur den Burdigften ju Diesem Amte hielten, und burch eine folche Auszeichnung for wohl ben besten Ruf, in welchem er bei der Rlerifei und dem Bolfe steht, als die Berehrung rechtfertigten, deren er sich in gang Deutschland ju erfreuen hat.

Es fonnte Uns daher nichts Unangenehmeres und nichts Unerwarteteres begegnen, als de Eure Beiligkeit Denjenigen, welchen Wir, nach dem allgemeinen Urtheile aller Guten und Wohldenkenden, um die fatholische Rirche so hochverdient glaubten, schimpflich als einen Unwurdigen verwerfen murden durch ein apostolisches Breve vom 18. Marz, ohne Unser Wiffen an die Rapitularen zu Konstanz erlassen, und Uns

viel spater jugestellt.

Bir tonnen Une die dem Jgnag Seinrich v. Bef fenberg jugefügte Beleidigung nicht andere erflaren, als daß fie aus dem Reide der Unwurdigen entstanden ift. Gerechtigkeits, und Ordnungsliebe Eurer Beiligkeit wird fie

wieder gut machen.

Indeffen verursachte Une die Bekanntmachung des erften Breve's den tiefsten Schmerz, und da Wir berechtigt und verpflichtet find, die alten Konkordate ju handhaben, und eis nen Unschuldigen, den man verdammt, eh' er gehors worden, in Ochus zu nehmen, fo finden Bir Uns bewogen, Uns bem Bollzuge jenes apostolischen Breve's mit Unserem gangen Unsehen zu widersehen, und werden auch darauf so lange beste, hen, bis 3. D. v. Beffenberg, nach Art und Beife, wie es die befagten Kontorbate vorschreiben, vor Gericht gestanben, und überwiesen sein wird, daß kanonische Sinderniffe gegen ihn obwalten. Denn nach Allem, was Une und Unferen geiftlichen und weltlichen Stellen bieber von demfelben bekannt geworden ift, wird ihn auch die ftrengste richterliche Untersuchung feiner Sitten und Amteführung nicht andere als einen durchaus tadelfreien Mann finden, und Gurer Seb ligfeit empfehlen.

Endlich konnen Wir nicht unbemerkt laffen, daß die Schweiz, jufolge des deutschen Reichsdeputationsschlusses vom 25. Februar 1803, aus den Ginkunften des Bisthums Ronftang auf ichweizerischem Grund und Boden - eine Ras pitalfumme von 300,000 Fl. gur Dotirung eines eigenen Bis, thums und Domfapitels reflamirt, und fich auch wirklich, mittels einer mit Unferen Rommiffarien, unterm 6. Februar 1804, abgeschloffenen besonderen Uebereinfunft vindicirt hat.

Die Konftanger Dibcefe, wie fie bermalen besteht, im Benuffe ber deutschen firchen, und reichsgesehlichen Freiheit,

war nie irgend einer Munciation untergeben.

Muf diese berührte Thatsache gestütt, hoffen Wir, man werde teinen Berfuch magen, ben bermaligen Stand ber Dinge ju verandern, oder etwas ju unternehmen, mas den

Uns übertragenen Rechten prajudicirlich fein konnte. Umftandlicher haben Wir Unfere Gefinnungen dem hoche murdigften herrn Ergbischofe von Chalcedon eroffnet, einem Manne, welcher der allgemeinen Achtung und des besonderen Bertrauens Gurer Beiligkeit gang murdig ift. Wir uberlas fen Uns dabei der hoffnung eines gludlichen Erfolges, und indem Wir fur eine fo ansehnliche Gefandtichaft Unferen Dank erstatten, beharren Bir in Bezeigung ber größten Sochache tung gegen Eure Beiligkeit, und empfehlen Dieselbe von Ber-- Gegeben ju Karleruhe, Den jen ber gottlichen Obhut. 16ten des Monates Junius 1817.

Eurer Beiligkeit ergebener Fround Rari.

295. Der Pring Georg von England (Ronig Georg IV.) an feine Gemablin.

Bindfor Caftle, ben 30. April 1796.

Madame! Da mich Lord Cholmondely unterrichs tet hat, baß es Ihr Bunfch fei, über die Bedingungen, nach welchen wir uns in Zukunft zu richten haben, etwas Schrift- liches zu besigen, so will ich es versuchen, mich über diefen Segenstand mit ber möglichsten Deutlichkeit, und mit fo vier lem Unftande, als bie Natur der Sache gulaft, ju erflaren. Unfere Juneigung gegen einander ift nicht in unferer Gewalt, noch follte Einer von uns verantwortlich gegen ben Underen gemacht werden, weil die Natur uns nicht Giner fur den Ans beren geschaffen hat; ein ruhiges und bequemes gesellschaftlis ches Leben ju fuhren fteht aber in unferer Dacht; laffen Gie Daher unfere Berbindung barauf beschrantt fein, und ich will mich genau den Bedingungen unterwerfen, welche Gie mir durch Lady Cholmondely machen liegen, namlich: daß felbft in dem Falle, daß unserer Tochter ein Unglud juftogen follte, welches, wie ich hoffe, die Borfehung wird in Gnaden ver: huten, ich die eingegangenen Beschrantungen unseres Umganges nicht übertreten und ju feiner Beit eine nabere Berbindung 3ch mache nun biefem unangenehmen vorschlagen werde. Briefwechsel ein Ende, erwartend, daß, da wir uns vollig gegen einander erklart haben, wir in der Folge in ununter-brochener Rube leben werden. Ich bin, Madame, mit grofer Wahrheit und fehr aufrichtig ber Ihrige. (geg.) Georg, Pring.

#### 296. Antwort.

Das Geftandniß Ihrer Unterhaltung mit Lord Chole mondely überrascht mich weder, noch beleidigt es mich, es beftatigt nur dasjenige, mas Gie feit 12 Monaten gur Absicht gehabt haben. Rach diefer Ihrer Erflarung murbe es fehr undelikat von mir fein, ober ich wurde mich vielmehr uns wurdig erniedrigen, wenn ich mich über die Bedingungen bes tiagen wollte, die Sie sich selbst auferlegen. 3ch murde Ih. ren Brief nicht beantwortet haben, wenn ber Inhalt deffelben es nicht zweifelhaft zu machen schiene, ob diese Unordnung von Ihrer Seite ober von der meinigen vorgesett worden fei; es ist Ihnen indeg befannt, daß der Ruhm berfelben Ihnen allein jutommt. Der Brief, welchen Gie mir als Ihren legten an mid anzeigen, veranlagt mich, folden mit meiner Antwort, jum Beweise Ihres Geftandniffes, dem Ronige, meinem Furften und Bater, mitgutheilen. Ginliegend finden Gie die Abschrift meines Briefes an den Ronig. geige Ihnen Diefes an, bamit Gie mir nicht die mindefte Falschheit vorwerfen konnen. Da ich diesen Augenblick keinen anderen Befchuger als Ge. Majeftat habe, fo wende ich mich in Betreff Diefes Gegenstandes gang allein an ihn, und wenn mein Betragen von ihm gebilligt wird, fo wird diefes wenig. stens einiger Troft fur mich fein. Ich fuhle alle Gesinnungen ber Dantbarkeit fur die Lage, in welcher ich mich als Prinzessin von Ballis durch Ihre Bermittelung befinde, um die Tugend, welche meinem Herzen so theuer ift, frei aus, aben ju tonnen, namlich die Wohlthatigfeit. Es wird gleich: falls meine Pflicht fein, nach einem anderen Grundfate ju

handeln, namlich ein Beispiel ber Geduld und ber Ergebung bei jeder Prufung aufzustellen. Laffen Sie mir Gerechtigkeit widerfahren, es zu glauben, daß ich nie aufhoren werde, fur Ihre Wohlfahrt zu beten und zu sein

Den 6. Mai 1796.

(gez.) Raroline.

297. Die Ronigin Raroline von England an ihren Gemahl.

Mein Berr!

Mach den beispiellofen und unverdienten Berfolgungen, ble man unter dem Namen und mit der Bewilligung Ew. Majeståt seit Jahren gegen mich unternommen hat — und bie, anstatt durch die Zeit gemildert zu werden, nur noch immer mehr und mehr auf die boshasteste und gefühlloseste Art zugenommen haben — ist es mit der größten Ausopferung meiner eigenen Gesüble, daß ich mich jest Ew. Majestät durch diesen Brief auf eine vorstellende Beise nahe. Allein, in Betracht ziehend, daß die Konigliche Wurde fich auf den Grundlagen des allgemeinen Beften ftust, daß diefem erften Bewegungsgrunde alle andere weichen follten, und da es mir einleuchtet, welche Folgen diefes unverfaffungemäßige, unges fetmäßige und bieber unerhorte Verfahren nach fich ziehen wird, fo kann ich, mit folden Gesinnungen erfullt, nicht umbin, Ew. Majestät noch einmal bas schreckliche Unrecht vorjuftellen, welches mir geschieht, in der hoffnung, daß, obgleich Ew. Majestat, vermoge falfcher Rathe, es fortwahrend verweigern durften, den Unspruden eines gehorsamen, treuen und beleidigten Weibes Gerechtigkeit widerfahren zu las-fen, Sie dennoch fich veranlaßt fuhlen mochten, es in Erwägung zu ziehen, daß mit diesem Berfahren die Ehre und Burbe Ihrer Krone, die Stuge Ihres Thrones, die Ruhe Ihrer Reiche, die Gluckseligfeit und Sicherheit Ihres gereche ten und treuen Boltes, beffen großmuthige Bergen fich gegen Unterdruckung und Graufamteit emporen, in Berbindung steht, und besonders, wenn solche handlungen durch eine Umftogung der Gesethe geschehen, deren man badurch spottet. Das weibliche Gefühl der Delitatesse verbietet es mir,

Das weibliche Gefühl der Delikatesse verbietet es mir, mich auf die wahren Ursachen unserer häuslichen Trennung zu beziehen, oder Ew. Majestät die unzähligen, unverdienten Beleidigungen in's Gedächtniß zurückzurusen, welche ich, ehe wir uns trennten, erlitten habe; ich überlasse es Ew. Majestät, die That, durch solche Mittel ein Beib, mit dem Säuglinge im Arme, von Ihrer Thur zu treiben, mit Ihrem Sewissen und dem Eide, welchen Sie bei unserer Vermählung schworen, auszusöhnen, doch werden Sie erlauben, Sie daran zu erinnern, daß diese Handlung Ihr eigenes Werk war, daß die Trennung so wenig von mir nachgesucht wurde, daß ich ke nur als ein Urtheil betrachtete, das, ohne irgend eine

andere Ursache, als burch Ihre eigene Reigung, über mich ausgesprochen wurde, die, wie es Ew. Majestat gesiel, sich auszubrücken, nicht in Ihrer Gewalt stand.

Dag biefer Ausspruch, in Betreff meiner felbft, nicht gefrantt haben follte, murde eine Behauptung fein, die ben Unftand fehr beleidigen durfte; wenn ich in jenem Mugens blicke das geliebte Rind, deffen kunftige Leiden fehr leicht vorauszusehen maren, nicht mit meinen Thranen benest haben wurde, fo mare ich des Damens einer Mutter unwerth gewesen; aber hatte ich mich diesem Urtheile nicht mit Murren unterworfen, fo hatte diefes entweder das Unfehen meiner Schuld oder ben Mangel berjenigen Gefuhle gezeigt, welche ber beleidigten und beschimpften weiblichen Ehre eigen find.

Das "ruhige und behagliche Leben", das Em. Dajeftat mir anboten, betrachte ich nur als einen traurigen Erfat für ben Rummer, welcher mein Berg ergriff, wenn ich es bedachte, wie groß die Bunde war, die der öffentlichen Moralität durch bas ichlechte Beispiel geschlagen murde, indem Ew. Dajeftat Ihren Reigungen nachgingen, und besonders, wenn ich die fehlgeschlagene Boffnung der Nation in Erwägung gog, die fo freigebig bei unserer Bereinigung für uns gesorgt hatte, die fich mit fo ichenen Soffnungen der daraus entspringenden Gludfeligfeit gefdmeichelt und uns bei unferer Berbindung mit herglicher und entjudender Freude begrußt hatte.

Doch ach! felbft Rube und Behaglichteit waren ju viel Genug fur mich. Bon der Somelle des Saufes Em. Daj. wurde die Mutter Ihres Rindes verfolgt durch Spione, Unruhe. ftifter und Berrather, angestellt, ermuntert und belohnt, um Schlingen zu legen und Komplotte gegen den guten Namen und das Leben Derjenigen anzustiften, der Em. Majeftat noch vor furgem fo heilig jugefchworen hatten, fie gu chren, ju lieben und ju ichugen. Indem ich mich aus den Umarmungen met ner Aeltern rif, indem ich meine hand dem Sohne Georgs bes Dritten, den: Erben des britischen Thrones gab, hatte mich nur eine Stimme vom Simmel Ungerechtigfeit oder Unrecht irgend einer Urt furchten laffen tonnen. Die groß war aber mein Erstaunen, als ich fand, daß Verrätherei gegen mich angezettelt und zur Reife gekommen war, daß Meineide gegen mich ersonnen und ausgeführt wurden, daß ein geheis mes Tribunal gehalten, Die Prufung meiner Sandlungen stattfand, und hieraus entsprungene Entschlusse genommen wurden, ohne daß ich von der Natur der Unklage unterrich tet, oder ohne daß mir die Namen der Zeugen genannt murs den, und mer kann die Worte ausdrucken, oder die Gefühle beschreiben, als ich sah, daß dies Verfahren auf Verlangen und auf beigebrachte Zeugniffe von dem Bater meines Kins des und von meinem natürlichen und gesetlichen Beschüter angestiftet mar.

Indeffen, ungeachtet bes beispiellofen Betragens biefes

Tribunals - ein Betragen, welches feitdem felbft im Pars lamente eine Scharfe und unbeantwortet gebliebene Ahndung veranlagt hat, und welches felbst in den Protofollen des Geheimen Rathes getadelt ift - ungeachtet der geheimen Bers handlungen diefes Tribunals, ungeachtet ber großen Berfudung, falsche Zeugnisse vor diesem Gerichte gegen mich auf. juftellen, ungeachtet mir feine Gelegenheit gegeben ward, diefe Zeugniffe zu widerlegen, ungeachtet aller diefer Umftande, welche fo gunftig fur meine Feinde waren - fo fprach mich bennoch dies geheime Tribungl von allen Verbrechen frei, und meine vorzüglichsten Unklager wurden dadurch des große ten Meineides Schuldig erkannt. Allein nun, als das Bers hor beendigt war, fand man aus, daß nach den Grundsägen dieses Tribunals falsche Eide feine gesessichen Verbrechen seien, und auf diese Art wurde nach den Eingebungen und auf Berlangen Ew. Majeftat ein Tribunal erschaffen, um mein Betragen gu untersuchen und gu prufen, bas fahig mar, Gibe abzunehmen, Beugen eidlich zu verhoren, gu richten, freizusprechen oder zu verdammen, und noch mehr fahig mar, Diejenigen gegen die Strafe des Gefetes fur absichtlichen Deineid ju ichuten, Die falfch gegen mich geschworen hatten. Go groß mein Unwille auch gegen Diese fcandliche Uebers tretung der Gefete und der Gerechtigfeit fein mußte, fo verlor sich dieser gerechte Unwille doch nur in Bedauern für Denjenigen, welcher sein fürstliches Haupt so fehr erniedris gen tonnte, um feine Unterftugung und Gunft den verabs icheuungewurdigften und meineidigften Menfchen ju fchenken. Dennoch war Giner, deffen rechtschaffene Gefinnungen burch Richts bestochen werden tonnten, in deffen Bruft die Ungerechtigkeit niemals einen Plas fand, deffen Sand allezeit bereit war, den Unglücklichen ju unterftußen und dem Unters bruckten aufzuhelfen. Bahrend diefer gute und gnadige Bas ter und Furft in der Ausübung feiner Koniglichen Macht blieb, hatte feine, Diemanden beleidigende, Ochwiegertochter nichts zu fürchten. Go lange die beschützende Band Ihres verstorbenen, ewig geliebten und ju beweinenden Baters uber mich ausgestreckt mar, befand ich mich sicher. Aber das traurige Ereignig, welches ber Nation die thatigen Unftrenguns gen ihres tugendhaften Ronigs entzog, beraubte mich eines Kreundes und Beschüters, und alle hoffnung funftiger Rube und Sicherheit. Ihr unschuldiges Beib ju verleumden, war nun der furgefte Beg jur Roniglichen Gunft, und fie ju betrügen, war die sicherste Grundlage zu großen Reichthü-mern, zu Titeln und zur Ehre. Bor solchen Ansprüchen ver-flogen Talente, Tugend, verjährte Dienste, Ihre personliche Freundschaft, Ihre Koniglichen Berbindlichkeiten, Berfprechungen und gegebenen Pfander, sowohl schriftlich als wortlich in die Luft. Ihr Rabinet grundet sich auf diese Basis; Sie machen folche Manner zu Ihren Rathen, Die Gie perfonlich fo-

wohl, als gufolge ihrer Grundfage, fruher verachtet hatten. Das Intereffe ber Ration und felbft Ihre eigenen Gefühle in ab lem und jedem Betracht wurden geopfert, um Ihren Bunfch ju befriedigen, meine Leiden ju vermehren und fich meiner Erniedrigung ju verfichern. Gie nahmen Manner ju Ihren Rathen und überhauften fie mit Ihrer Freundschaft, die Gie haßten, deren Berdienfte einzig in ihrer Berderbtheit und in ihrer Bereitwilligkeit, mich aufzuopfern, bestanden, und die thre Macht auf eine folche Art und mit folchem Erfolge auss geubt haben, die ihres Urfprunges wurdig ift. Mus diefer ichwantenden und unnaturlichen Bereinigung find alle die mannigfaltigen Uebel entsprungen, beren Folgen die Nation nun fühlt, und die eine Masse von Ungluck und Erniedris gung, verbunden mit Thaten ber Tyrannei und Graufamfeit, barbieten. Che Ihr Ronigl. Bater eine folche Schande auf fein thatiges, treues und braves Bolt gebracht hatte, murde er lieber an der Spise diefes Boltes ju Grunde gegans

gen fein.

2118 es ein ficherer Weg zur Ehre und Reichthum wurde, mich zu verleumden, zu schmahen und mich zu betrügen, so murbe es fonderbar genug gewesen fein, wenn Berleumber, Ehrenschander und Berrather nicht von allen Ecten herbeis Un Ihrem Sofe herrschte in einem hoheren geeilt waren. Grade eine niedrige Intrigue und unanstandige Scherze, als daß fich derfelbe durch anftandiges Betragen und feine Sit ten ausgezeichnet haben follte. Spione, Schweiger, Ohren-blafer und ichandliche Komplottmacher ichwarmten nun an diesen Dertern, wo fruber Die Bescheidenheit, Tugend und Burde ihren Plat aufgeschlagen hatten. Alle die verschieder nen Rrantungen, die ich ju erleiben hatte, alle die Beleidis gungen, welche mir muthwilliger Beife vom Unfange Ihrer Regentschaft an bis ju meiner Abreife nach dem Kontinent jugefügt wurden, herzugahlen, wurde eine Beschreibung aller möglichen perfonlichen Beleidigungen erfordern, und eine Dar: stellung aller beinahe möglichen Schmerzen erheischen, die nur ein Menich zu ertragen im Stande ift. Meiner Meltern, meis nes Bruders und Schwiegervaters beraubt und meinen Beimahl als meinen todtlichften Feind zu wiffen; zu feben, wie Diejenigen, welche mir Unterftugung versprachen, burch Bes stechungen zu meinen Feinden übergingen; abgehalten, meine Widersacher im Angesicht der Welt zu verklagen, bloß aus Rudficht fur den Rarafter bes Baters meines Rindes, mit dem Buniche, Ihre Gludfeligfeit nicht ju fibren, von Dens jenigen, welche meine naturlichen Gesellschafter fein follten, durch eigennüßige Grundsage gezwungen, mich zu meiden, lebte ich in Einsamkeit, mahrend ich der Mittelpunkt hatte sein sollen, um den sich alles Große und Glanzende drehte. So tief erniedrigt, blieb mir der einzige Troft, die Liebe meis nes geliebten und einzigen Rindes. Dir zu erlauben, diefe

zu genießen, war eine zu große Nachsicht; meine Tochter zu sehen, sie in meinen Armen zu halten, meine Thränen mit den ihrigen zu mischen, von ihr geliebkoset zu werden und von ihren Lippen die Versicherung ewiger Liebe zu saugen; auf diese Art erquickt, getröstet, gestätzt und gesegnet zu werden, war zu viel, um es mir zu gonnen. Selbst der Austruf auf dem Stavenmarkte: "O meine Mutter! meine Mutter! D mein Kind! mein Kind!" hat eine Trennung der Opfer des Geizes verhindert. Aber Ihre Rathgeber, um menschlicher als die Seelenverkäufer, rissen gewissends die

Mutter von dem Rinde!

Go auf diese Urt der Gefellschaft meines Rindes ber raubt, oder ju der Rothwendigfeit greifen ju muffen, ihr Leben ju verbittern, wenn ich mir ihre Gefellichaft erhalten wollte, entschloß id mich, mid auf eine Zeit lang zu entfernen, in ber Soffnung, baß gludlichere Tage mich ihr gurude, geben murben; aber ach, biefe Tage follten niemals tommen! Mutter, und folche Mutter, welche ploglich ihrer einzigen und geliebten Tochter beraubt worden find, tonnen meine Leiden und das Unrecht, das mir widerfahren ift, nur beurtheilen. Diese Mutter tonnen fich einen Begriff von meiner Trauer machen, als mir die Dachricht des Todes meines Rindes gu Ohren fam, und als ich mir ihre letten Blicke, ihre letten Borte und alle die traurigen Umftande unferer Trennung ins Gedachtniß gurudrief, folche Mutter werden meine tiefe Trauer fühlen. Ein jedes Befen, das nur noch ein menschliches Berg in seinem Bufen tragt, wird mir eine theilnehmende Bahre weinen. Und wird Die Belt nun nicht mit Unwillen horen, daß diefer Augenblick, welcher dazu geeignet mar, das tältefte Berg zu ruhren, das Zeichen zu neuen Komplotten und unermudeten Unftrengungen gab, die trauernde Mutter ju vernichten? Ew. Dajeftat hatten mein Rind von mir geriffen; Gie hatten mich ber Dacht beraubt, ihr ju helfen. Sie hatten es mir unmöglich gemacht, ihre letten Gebete für ihre Mutter zu horen. Sie fahen, daß ich einfam und vers loren mit gebrochenem Herzen da stand, und diesen Augen-blick mahlten Sie, um Ihre Verfolgungen zu verdoppeln. Die Welt mag über die Ernennung einer Kommission

Die Welt mag über die Ernennung einer Kommission in einem fremden Lande richten, welche aus Inquisitoren, Spionen und Angebern bestand, um Stoff zu Anklagen gezen Ihr Weib aufzusinden, zusammen zu tragen und zu arrangiren, ohne sie mit irgend einer Beschwerde bekannt gezmacht zu haben; man lasse die Welt über die Anstellung von Gesandten in einem solchen Geschäfte und über die Einmischung fremder Höse in das Unternehmen ein Urtheil fällen; aber es kommt mir zu, über die Mastregeln, welche ergriffen wurden, um das vorläusige Versahren in Kraft zu sesen, mich zu beklagen; es kommt mir zu, Ew. Maj. Borstellung

gen ju machen, es tommt mir ju, bagegen ju protestiren und

Ihnen meinen feften Entschluß ju ertennen ju geben.

Ich habe zu jeder Zeit ein unparteiliches Berhor (fair trial) verlangt; ich verlange dies jest, und es wird mir ab, gefclagen. Unstatt eines offenen Berhores hat das Parlament ein Urtheil gesprochen, welches in ein Geset eingeskleidet ist. Gegen dies Berfahren protestire ich aus folgenden Grunden:

Die Ungerechtigkeit, mir eine klare und deutliche Anklage zu verweigern, mir die Namen der Zeugen und die Oerter, wo die vorgegebenen Sachen sich zugetragen haben sollen, nicht zu nennen, ist abscheulich und emporend; allein gegen die Aufstellung dieses Gerichtes selbst protestire ich vorzuglich

auf die feierlichste 21rt.

Welche frubere Vorgange auch immer Bezug auf Strafe und Bugerlegungeaften haben mogen, fo bezieht fich teine von benen auf meine Sache, als Diejenigen in Ruckficht ber Gemahlin Ronigs Seinrich des Achten; denn Ew. Daj. fteben hier als Rlager auf. Diese Bill foll dasjenige hervorbringen, was Gie für gut halten, und gwar, um mir den Untergang ju bereiten. Gie haben deshalb Theil daran und find der einzige fich beflagende Theil. Sie haben Ihre Klage vor das Saus der Lords gebracht, Gie haben demfelben geschries ben und versiegelte Dotumente jugefandt; ein geheimer Aus, schuß des Saufes hat diese Papiere untersucht; man hat berichtet, daß darin Grunde ju einem gerichtlichen Berfahren enthalten find, und nachher hat das Saus lediglich auf dies fen Bericht eine Bill eingebracht, welche die unerhorteften Berleumdungen gegen mich ausspricht, und mich jur Ochei bung und Entehrung verurtheilt.

Die Ungerechtigkeit, eine solche Bill 6 Wochen vorher ber Welt befannt zu machen, ehe es vorgeschlagen wurde, mir Gelegenheit zu geben, diese Behauptung zu widerlegen, ist zu offenbar, als daß sie die Nation nicht erschüttert haben sollte, und wahrlich! so weit jest die Verhandlungen gediehen sind, muß ein Jeder überzeugt sein, daß mir keine Gerechtigkeit werden soll; allein, wenn auch keine dieser Proceduren, keine dieser wahren Ansichten eines Entschlusses, mir Unrecht zu thun, stattgefunden hatten, so wurde ich in der Versassung des Oberhauses selbst eine Gewißheit sinden, daß ich von sein

nen Sanden teine Gerechtigkeit erwarten tonnte.

Die Minister Ew. Majestat haben diese Verfolgung angerathen; sie sind verantwortlich fur den Rath, den sie geben; sie sind der Bestrafung ausgesetzt, wenn sie mit den Beweiten ihrer Anklagen nicht zu Stande kommen, und sie machen nicht allein einen Theil meiner Richter aus, sondern sie sind es auch, welche diese Bill eingebracht haben, und es ist zu bekannt, daß sie immer ein Uebergewicht im Hause besiehen,

und auf biese Art bleibt es benn ausgemacht, daß bas Saus ju Sunften der Bill und naturlich gegen mich entscheiden wird.

Aber es sind noch mehr Ursachen, warum Ihre Mintster eine Majorität in dieser Sache haben werden, die sich auf gewöhnliche Klagesachen nicht anwenden läßt. Ew. Majestät sind der Kläger; in Ihrer Macht sicht es, Pairs zu ernennen. Viele von den jesigen Pairs sind durch Sie zu dieser Würde erhoben worden, und in Ihrem Willen sieht es, sie sämmtlich noch mehr zu erhöhen. Der größte Theil der Pairs, sowohl sie selbst, als auch ihre Familien, bekleiden Dienste und genießen Pensonen oder andere Vortheile ganz nach dem Willen Ew. Majestät, welche Sie, wenn es Ihnen beliebt, denselben nehmen können. Wehr denn vier Kunstcheile der Pairs besinden sich in dieser Lage, und vielen würde das durch der beträchtlichste Theil ihres Einkommens entzogen werden.

Wenn aller Erwartung zuwider einige Pairs, welche möglicherweise die Majorität ausmachen konnten, die Bill zu verwersen geneigt waren, so konnten sie nach ihren Schiffen, Regimentern, Regierungen oder sonstigen Stellen sich zu versstügen beordert und neue Pairs erschaffen werden, nur um ihre Stimme zu Gunsten der Vill zu geben. Daß Ew. Majestät Minister diese Maßregeln anrathen wurden, wenn sie es nothig fanden, ihre Anklagen gegen mich dadurch erfolge reicher zu machen, leidet wohl wenig Zweisel, da man weiß, daß sie sich bis jeht zu Allem erniedrigten, sei es auch noch

fo ungerecht und verhaft.

Im Unterhause wollen sich mir auch feine besseren Grunde fur meine Sicherheit darbieten. Die Macht der Minister Ew. Majestat ist sich in beiden Sausern gleich, und es wird Ew. Majestat wohl bekannt sein, daß die Majorität dieses Hauses aus Mannern besteht, welche ihre Sige entweder den Pairs oder der Schaftammer Ew. Majestat zu verdanten haben.

Ein solches Ganzes als einen Gerichtshof ansehen, wurde biefen heiligen Namen beschimpfen heißen, und wenn ich meine Meinung hierüber auszusprechen unterdrückte, so wurde ich stillschweigend mir meinen eigenen Untergang bereiten, und die Nation sowohl als die Welt wurde es nicht wiffen,

daß ich betrogen wurde.

Es schmerzt mich in der That, diese Gegenstände vor Ew. Majestät zu bringen, und wenn es Ew. Majestät auch schwerzt, so bitte ich, daß man bemerke und sich erinnere, ich sei dazu gezwungen worden. Ich muß entweder gegen diesen Processat protessiren, oder durch mein Stillschweigen es zuges ben, daß meine Tyre geopfert werde. Unschuld kann den Angestlagten nicht schuben, wenn die Richter und Geschwornen von dem Ankläger ernannt worden sind, und unterwurfe ich

mich einem folden Tribunale, ohne meine Stimme bagegen gu erheben, fo murde ich felbst bas Instrument meiner eige Auf diese Grunde gestütt, protestire nen Entehrung fein. ich gegen das gegen mich unternommene Berfahren. chi? verlange ein Berhor in einem Gerichtshofe, wo die Beichwornen unparteiisch aus bem Bolte gewählt werden, und wo Alles offen und unbestochen ift. Um fold ein Berbot bitte ich, und feinem anderen werde ich mich willig unterwers fen. Sollten Em. Majeftat bei dem jegigen Berfahren behars ren, so werde ich mich felbst im Parlamente meinen Unflagern entgegen stellen, und jede von dem Sause der Lords gegen mich auszusprechende Entscheidung auch nicht im mindeften als meine Ehre befleckend anschen, und mich feinem Ausspruche - ausgenommen, ich murde durch Ges walt dazu gezwungen — unterwerfen, wenn folder nicht von einem oben genannte Gerichtshofe ausgesprochen ift.

3ch habe Ew. Majestat nun mit allem mir zugefügten Unrechte, fo wie mit meinen Unfichten und Entschluffen, befannt gemacht. Gie haben Schandflede aller Art, Die nur einem Frauengimmer aufgeburdet werden tonnen, auf mich gehauft. Unftatt, Ihrem feierlichen Gelubde gufolge, mich gu lieben, zu achten und gu ichugen, haben Sie mich mit Sag und Verachtung, und durch alle Mittel, die gu meinem Verderben fuhren, verfolgt. Gie riffen mein Rind aus meinen Armen, und nahmen mir badurch meinen einzigen Troft. Sie fandten mid, mit Gram erfullt, durch die Belt, und felbft noch fo, mit Rummer beladen, verfolgten Sie mich mit gefühlloser Barte. Mir blieb nichts als meine Unschuld übrig, von der Sie mich nun in den Augen der Welt durch ein Gefpott (Mockery) von Gerechtigfeit entfleiden wollen. Der vergiftete Becher und der Dolch find mannlichere Mittel als meineidige Zeugen und parteiische Eribunale; denn fie find weniger graufam, ba die Ehre einen hoheren Werth als Das Leben hat. Satte mein Leben Em. Majeftat genugt, fo murde ich Ihnen folches unter der Bedingung geopfert haben, mir einen Plat in dem Grabe meines Rindes ju ichenken. Da Sie mich nunmehr aber entehrt in's Grab fenden wollen, fo bin ich entschlossen, mich dem Versuche mit allen Rraften, die Gott mir verleihen wird, entgegen ju ftellen.

Brandenburgh Soufe, ben 7. Augun 1820.

Raroline R.

298. Kaiser Alexander an die Fürstin Galignn. \*)

Fürstin Galignn!

Die Darstellung, welche Sie Mir in Ihrem Briefe von ber Lage der Ungelegenheiten Ihres Mannes machen, erregt Wein

<sup>\*)</sup> Die Fürstin Galign hatte fich bei bem Ralfer uber bie Strenge bes Gefebes betlagt, welches die Schuldner nothigt,

Mein volliges Mitleiden. Rann Diefe Berficherung etwas gu Ihrer Beruhigung beitragen, fo nehmen Sie bieselbe als ein Mermfal Meiner aufrichtigen Theilnahme an Ihrem Schicke fale und jugleich als einen Beweis, daß blog Unmöglichkeit die Hulfe beschränkt, welche Ich Ihrer Lage zu geben wunschte. Benn 3ch es Dir erlaube, die Gefege gu verlegen, wer wird alebann fich fur verpflichtet halten, fie gu erfullen? Soher ju fein als das Gefes - wenn 3ch das auch tonnte, 3ch murde es nicht einmal wollen; benn 3ch ertenne auf der gangen Welt feine Gewalt fur rechtmäßig, Die nicht aus den Gefeten herfließt. Im Gegentheil: fühle Mich verpflichtet, vor allen Underen über die Erfullung bes Gesehes gu wachen; und sogar in den Fallen, wo Unbere nachsichtig sein konnen, darf Ich nur gerecht sein. Gie has ben felbit zu viel Gefühl von Gerechtigfeit als daß Gie Die Bahrheit hiervon nicht einsehen, und Dir darin nicht beiftims men follten, daß es Dir nicht nur unmöglich fei, die Gins treibung von Schulden ju verhindern, beren Gefetimafigfeit burch die Unterschrift Ihres Mannes befraftigt ift, sondern daß Ich auch von der Seite Ihre Bitte nicht befriedigen tonne, um die Berpflichtungen, welche er eingegangen ift, noch einer befonderen Untersuchung ju unterwerfen. Das Ges fet muß fur Alle einerlei fein, und nach feiner auf Alle fich erftreckenden Rraft werden Bechfel, Grundbrief, Berfdreis bung, Kontratt und jede Berpflichtung, wo fich der Schulde ner eigenhandig unterschrieben bat, ohne diefe Unterfdrift leugnen ju tonnen, als unstreitig und feiner weiteren Unter-

suchung bedürftig anerkannt.

Uebrigens ist Mir ber Vermögenszustand Ihres Mannes hinlanglich bekannt, um hoffen zu können, daß bei einer besteren Einrichtung seiner Ungelegenheiten, durch den Verkauf eines Theiles seiner Suter, nicht nur alle Schulden werden bezahlt werden können, sondern daß auch noch genug nachbleiben wird, um in Ihrem Fortkommen nicht zu beschränkt

au fein.

Diese hoffnung der Erleichterung Ihres Schiekfals ges währt Dir auch die Zufriedenheit, vermuthen ju tonnen, daß

alle ihre Bersicherungen und Wechsel ohne Unterschied zu bezahlen, und zur Befriedigung der Gläubiger auch das lette Bermmögen der Schuldner in Beschlag zu nehmen besiehlt. Sie hatte zugleich vorgestellt, daß, wenn mit ihrem Manne nach dieser Strenge versahren werden sollte, sie gänzlich ihres Bermdgens beraubt werden würde, welches für sie um so bärter sein müßte, da viele dieser Schulden ohne Bedacht gemacht, und mehrere Dinge zu einem Preise bezahlt wären, der ihren Werth weit überträfe; sie musse daher für sich eine Ausnahme erbitten, die der Monarch nach seiner Gnade ihr allein zu gewähren im Stande sei, da er ja über das Gesch erhaben wäre.

Ihre ängstlichen Besorgnisse vielleicht mehr von dem Unvermutheten des Vorfalls, als durch das Wesentliche der Sache selbst entstanden sind, sich also von selbst gerstreuen und das Geletz ungestört in seiner Wirkung lassen werden. Dann werden auch Sie Mich vollkommen gerecht sinden, und also nicht aushören, zu glauben, daß Ich unter Wunschen für Ihr Wohl beständig verbleibe Ihr wohlgeneigter

Alexander.

299. Der Synod, ber Reichstath und ber Senat an ben Raifer Aleganber I., nach ber Ginnahme von Paris 1814.

02 L.

Allerburchlauchtigster, Großmadtigfter, Großer Berr, Kaifer, Selbstherricher von gang Rußland!

Nachdem bem allerhochsten Gott, ber seine Gnade über Dich so munderbar geoffenbaret hat, Lob, Ehre, Ruhm und Dant dargebracht worden, wendet fich das über Dich ent jucte, durch Deinen Ruhm über alle Reiche erhobene, burch Dich gludliche Rugland heute ju Dir, Gefalbter des Berrn! und bringt durch Deinen heiligsten Opnod, Reichsrath und Senat, welche sammtlich die Rniee vor Dir beugen, Dir das allgemeine Opfer Deiner treuen Unterthanen, das Opfer ber durch Deine großen, in den Jahrbuchern ber Belt fein Beis fpiel habenden Thaten, mit entzucktem Bergen bar. Sore, Al fergnabigfter Serr! ben Ruf Deiner Rinder, und empfange gnadigft ben aus der Tiefe ihrer Bergen empor gefandten Aber wie danken wir Dir wurdig fur die unerschut: terliche Festigkeit, mit welcher Du, Dich auf die Liebe und bie Ergebenheit Deiner Unterthanen verlaffend und fie bar durch erhebend, nicht anftandeft, den Frieden mit dem tudie fchen Feinde ju verwerfen, ber durch das gelungene Gindrin: gen:in: unfere Grengen ftoly geworden war? Bomit danten wir Dir, ber Du die Sicherheit unseres Baterlandes durch die Wiederherstellung der Gelbststandigkeit der an daffelbe angrengenden Staaten befestiget haft? Beldes Lob tann hin reichend fein für Dich, ber Du uns an dem verwegenen Jeinde nicht nur durch Deinen siegreichen Einzug in seine Hauptstadt, sondern auch durch den vollkommenen Stury die fes Schrecklichen Unterdrückers von Europa, der die Thronen erschutterte und feinem eifernen Scepter alle Bolfer und Staaten ju unterwerfen mahnte, geracht haft? Indem wir Dich hoch preisen ale Sieger, segnen wir auch Deine Gnade, die vor dem Angefichte der gangen Belt durch großmuthige Bergeihung der Uebermundenen und durch ihre Befreiung von dem goche des Tyrannen bezeichnet worden ift. Ber von den Erden Ronigen tommt Dir, Großer, gleich? Ber von ihnen, der die Baffen erhob gur Bertheidigung des Bas terlandes, hat fie von einem Ende Europens bis jum anderen

getragen, nicht um perfonlichen Ruhm ju erwerben, fondern um fremde, von dem Joche unerfattlicher Berrichfucht ichulds los niedergedrückte Volker zu retten und um ihnen ihre rechte maßigen Furften wieder ju geben? Wer hat es vermocht, durch feine Beisheit und durch fanfte Heberzeugung, mah: rend der größten Starte, die feindlichen Rationen fich gu feinen Bundesgenoffen ju machen, indem er baburch ihr eiges nes Bohl fchuf? Deine Thaten, Berr, werden mit Deinem Namen, dem Namen Alexanders des Großen, des große muthigen Befchügers Europens, des Wiederherftellers der rechts maßigen Regierungen, verewigt werden. Ochon legt Dir die gange Belt, faunend über Deine Große, und der Stimme ber unparteiischen Radwelt juvorfommend, alle diese Titel Du aber, wurdiger Ausermahlter des Allerhochften, der Du alle Deine großen Thaten einzig Geiner allgutigen Bore fehung gufchreibft, findeft fein Wohlgefallen am Lobesopfer und verichließest unferen Mund burch Deine Demuth. Dir gehorsamend, herr! franken wir Deine Bescheidenheit nicht mit Lobesjubel: aber es wollen die allgemeinen Segnungen Deiner und der fremden Bolfer und der Segen Gottes, ber stets mit Dir ist und sich in allem Deinen Beginnen offens baret, die Ruhnheit Deiner Dir ergebenen Rinder rechtfertis gen, Die Dir den von Allen einstimmig bestätigten Titel, welder der Gute Deines Herzens, unseren Gefühlen gegen Dich entspricht, und ohne dessen Erwerbung keine mahre Größe stattsindet, den Titel — der Gesegnete oder Gebenes Deiete darbringen. Gifrigft fleben wir Dich an, verwirf nicht dies Opfer, das Dir von Deinen Gohnen dargebracht wird. Damit aber die Gefühle unserer Dantbarteit, die wir Dir bierdurch ju erkennen geben, nicht flumm seien vor der Nache welt, fo wunschten wir, fie durch ein fichtbares Beichen, obs gleich Deiner, unsterblicher Monarch, nicht wurdig genug, gut bezeichnen und beswegen fleben wir Dich, Gesegneter, an, Du wollest uns nicht untersagen, in Deiner Residenzstadt filt das kommende Zeitalter ein Benkmal ju errichten, das Deine großen Thaten verkundige: es febe nicht etwa dem Ruhme Beines unvergestlichen Namens irgend etwas hingu, aber es rechtfertige uns vor unseren Nachkommen. Ja, mogen fie uns nicht einst Gefühllosigkeit vorwerfen gegen die durch Dich über uns ausgegoffenen Wohlthaten, und moge den Sohnen unserer Sohne dies Denkmal bis auf die spates ften Zeiten ein Beweis unferer Liebe und unferer grengenlos fen Ergebenheit gegen Dich fein. Die Die Gun Gu in mit bie ber व्यवानकार वन्त्र १. किन्नान १. का का वा अवराम क्षेत्रका । का का शि

The state of the s

300. Graf Stanislans Potodian ben Raifer Alegander I., nach Erbffnung bes polnischen Reichstages.

Barfcau, ben 16. Dary 1816.

Allerdurchlauchtigster König! Wurdiger Senat! Löbliche Landbotenkammer!

Du haft, Durchlauchtigster herr, den uralten Thron der Konige von Polen, den Du wieder ins Dasein riefest, zu besteigen geruhet, und die kurze Zeit Deines Seins auf demfelben hat uns unserem Gedäcknisse das schmerzhafte Andensken an das lange Ungluck desselben verwischt. Dei diesem Anblicke verwandeln sich die Tage unserer Trauer in Tage der Freude; denn es burgt uns ein bleibendes Wohlsein.

Indem Du, Durchlauchtigster Herr! das Konigreich Polen mit Deinem großen Reiche vereinigtest, indem Du unter Deinem Scepter zwei brüderliche Voller verbandest, hast Du die Dauer unseres Seins begründet, weil Du uns eine so mächtige Stücke sicherst; und auf der anderen Seite hast Du, zum Staunen der Welt über ein so seltenes Beisspiel, indem Du Polen eine Konstitution gabst, deren edle Liberalität die Zierde Deines Herzens ist, das Glück unserer Nation verbürgt. Denn obgleich ein widriges Schicksal sie von eheher unter die Zahl Deiner Feinde geschieben hat, richtetest Du sie mit dem siegenden Arme nicht nur empor, sons dern wolltest sie auch frei und glücklich wissen. Und diese Größmuth gegen uns, gnädiger Herr! hat es nun gemacht, das wir, die wit noch vor kurzen der Segenstand des Mitsleids waren, nun beinahe von allen Völkern beneidet werden.

Für so viele Wohlthaten fordert Deine väterliche Stimme, die wir so eben vernommen, von dem versammelten Reichse tage nur, daß er sich vor den Augen der Welt dessen würdig zeige, was Du für uns gethan hast, und daß er anderen Nationen im Gebrauch der liberalen Vorschriften der Konstitution, die Du der polnischen ertheiltest, ein musterhaftes Beispiel gebe! Du willst diese auch mit Ruhm bedecken, die Du mit Wohlthaten überhäuft hast, und in den Augen Eurroua's Deine großmutbige, durch nichts zu erschütternde Zu-

neigung ju uns rechtfertigen.

Kann es einen Polen geben, ber für Deine so edle, so väterliche Aufmunterung kein Gefühl hatte? Kann er es verskennen, gnabiger Herr! daß es eine von den bedeutenden Wohlthaten ift, die Du so freigebig über uns ergossen hast, ist es ihm möglich, sich nicht aus ganzer Seele der Aussuhrung Deiner Absichten zu weihen? Du hast, gnadiger Herr! für uns gethan, was Dir nur immer Deine Weisheie zu thun erlauben konnte; aber indem Du hierin noch unsere gegenwärtigen Hoffnungen übertrafft, haft Du für die Zukunft

noch reizenderen das Feld gedfinet. Indessen liegt es uns ob, zur Verwirklichung Deiner wohlthätigen Absichten beizutragen, da Du diese Sorge dem Neichstage Allergnädigst anvertrauest und empsiehst. Wir wurden uns selbst, und der Dankbarkeit nache treten, wenn wir dieser heiligen Psiicht nicht nachtämen. Nein! Durchlauchtigster Jerr! und ich kann es saut verbürgen, daß die polnische Nation, obgleich einst stürmisch frei, doch immer ihren Königen zugethan, heute von Ersahrung belehrt, Dem, welchem sie Alles, vom Dasein anzesangen, zu verdanken hat, nichts schuldig bleiben wird. Es wird ihre erste Sorge sein, gnädiger Derr! sich in den Ausgen der Welt so zu zeigen, wie Du sie derselben darzustellen wünschest; sie fühlt nämlich, daß Derjenige, der dem Jammer der Völker ein Ende seize, in ihr denselben noch ein Muster des wahren Glückes ausstellen will.

Dies find die Gefühle, gnadiger Serr! Deines getreuen Senats, der fich ruhmt, einen Deiner Durchlauchtigften Bruster in seinem Schoffe ju sehen; dies der Landbotenfammer, die folz darauf ift, daß Du ihr den anderen zu bestihen gerstattet haft; dies endlich, Durchlauchtigster Jerr! der Wider hall der Dankbarkeit von ganz Polen, das die Lage seines

Gludes mit den Tagen Deines Lebens gablen wird.

Mochte doch, Durchlauchtigfter herr! diefes Land, obs gleich durch Deine Waffen eingenommen, doch von Deinen Tugenden besiegt, auf immer den Ueberwindern eine fruche tende Lehre fein, und ihnen durch Dantbarteit und Liebe, mit welchem gang Polen ju Dir durchdrungen ift, beweifen, welches die echten und edlen Mittel find, die Bolter mit uns auflöslichen Banden an sich zu fesseln. Diegen sie auf diese gesetgebende Bersammlung blicken, die der Konig eroffnet und jur Ausübung der Macht auffordert, die Er ihr ertheilte! Mogen sie auf diese Zeichen der Mationalität, die den Volkern fo theuer find, und une fo glangvoll wiedergegeben worden, ichauen! Auf diefen alten Thron unferer Konige, beffen fruherer Glang durch Deine Gegenwart, gnabiger Berr! erhobet wird! Auf Diefen Senat, auf Diefe Landbotenkammer, Die Dich umgeben! Muf Deine Durchlauchtigften Bruder, welche, Deinen Fußtapfen folgend, zu dem Werke unserer Begluckung beitragen! Auf die Gebrauche, auf die vaterlandische Sprache, die une fo ruhmvoll zurückgegeben find! Huf diese Adler, so oft Sieger, die unferen tapferen Rriegern wieder anvertraut worden, welche stolz sind auf tie Anführung des ersten Prinzen Deie nes Blutes, der fie auf eine so hohe Stufe der Ordnung und des Glanzes gestellt hat! Endlich mogen sie Polen sehen, das fich auf Deinen Diuf, Durchlauchtigster Berr! wiedergebiert und ju den Rugen Deines Thrones ben Boll ber Dantbarteit, der Deinen Wohlthaten gleich ift, niederlegt.

Mad' es, o Gott! jum Glude ber Berricher und ber Boller, bag biefes große und glorreiche Bild immer ihrer

Seele gegenwartig sei, so wie es in diesem Augenblicke unssern Bergen und Augen gegenwartig ist; und mache, daß es in ihnen die Ueberzeugung hervordringe, daß Erosmuth und Moralität die wahren Grundlagen sind, auf die sich die Politik der Herrscher immer sußen soll. So ist es, Durchs lauchtigster Herr! Möchte die ganze Wett zu ihrem Zeil sich überzeugen, daß dieses edle, heute vor ihren Augen durch Dich entwickelte Vorhaben, dessen beneidenswerther Gegenskand Wir sind, die sichönste Kahrung gebe, die nur allein jes ner Monarch geben konnte, dessen Allerhöchster Wille durch nichts, als durch seinen Wohl verbreitenden Genius begrenzt ist, welcher geich groß und unermessich wie sein Reich ist, über dessen Heich ist, über dessen Feil er wacht.

# 301. Der General Rosciuszto an den Raifer Alegander.

Belleville, ben 9. April 1814.

Gire! Wenn ich es aus meiner bunflen Buruckgezogenheit mage, meine Bitte an einen großen Monarchen, großen Feld: berrn, und besonders Beschüßer der Menschheit, ju richten, fo gefchieht es, weil feine Grofmuth und feine Erhabenheit mir gar wohl bekannt find. 3ch bitte Sie um drei Gnadenbezeigungen: die erfte ift, den Polen eine allgemeine Umneftie ohne Reftrittion ju bewilligen, und daß die in fremden Lanbern gerftreuten Bauern als frei betrachtet werden follen, wenn fie in ihre Deimath jurudfehren; Die zweite, daß Em. Majestat fich als Konig von Polen mit einer freien, ber Englifden nahe tommenden Konstitution erklaren, und daß Gie Schulen auf Roften der Regierung jum Unterricht der Bauern errichten laffen; daß die Leibeigenschaft der Letteren nach gehn Jahren abgeschafft werde, und fie ihrer Befigungen in volligem Eigenthum genießen. Wenn meine Bitten erhort werden, werde ich, obgleich frank, kommen, mich zu den Su-gen Ew. Majestät zu werfen, um Ihnen zu danken, und der Erfte fein, Ihnen, als meinem Souverain, ju huldigen. Benn meine ichwachen Talente noch von einigem Dugen fein tonns ten, wurde ich im Augenblick abreifen, um mich mit meinen Mitburgern ju vereinigen, und meinem Baterlande und mei-nem Souverain mit Ehre und Treue ju dienen.

Meine dritte Bitte, Sire, obgleich eine Privatbitte, interessirt mein Serz und mein Gefühl gar sehr. Ich wohne seit vierzehn Jahren in dem achtbaren Hause des Herrn Zentner, eines Schweizers von Geburt, etausend Gesandter seines Landes in Frankreich. Ich bin ihm tausend Verbind, lichkeiten schuldig; allein wir sind Beide arm und er hat eine zahlreiche Familie. Ich bitte für ihn um eine ehrenvolle Stelle, entweder in der neuen Franzbsischen Regierung, oder

in Polen. Er ist unterrichtet, und ich burge für seine ges prufte Treue. Ich bin u. s. w. Rosciuszto.

302. Sigenhandige Antwort Sr. Majefiat bes Raifers Aleganber.

Paris, ben 14. Dal 1814.

Ich fühle ein großes Vergnügen, General, Ihren Brief zu beantworten. Ihre theuersten Wünsche sind erfüllt. Mit der Hilfe des Allmächtigen hosse ich die Regeneration der tapsern und achtungswerthen Nation, der Sie angehören, zu verwirklichen. — Ich habe die Verpslichtung dazu seierlich übern nommen, und von je her hat das Wohl derselben meine Gestanten beschäftigt. — Die politischen Verhältnisse allein haben der Aussährung meiner Absichten Hindernisse allein haben der Aussährung meiner Absüchten Hindernisse entgegen, geset. — Diese Hindernisse walten nicht mehr ob. — Zwei Jahre eines fürchterlichen aber ruhmwollen Kampses haben solche geebnet. — Noch eine kurze Zeit mit einem klugen Besnehmen, und die Polen werden ihr Vaterland und ihren Namen wieder erlangen, und ich werde den Genuß haben, sie zu überzeugen, das Vergangene vergessend, das der, welchen sie ihren Keind glaubten, der sein werde, der ihre Wünschen Sie angenehm wird es mir sein, General, Sie als meinen Gehülsen bei diesen heilsamen Auseiten zu sehen! — Ihr Name, Ihr Karakter, Ihre Talente werden meine beste Stüge sein. Empfangen Sie, General, die Verssscherung meiner ganzen Achtung.

Alexander.

303. Der General Rosciuszko an den Raifer Alexander.
Wien, den 10. Juni 1815.

Der Fürst Czartorysti hat mir alle die Wohlthaten auseinandergescht, die Ew. Majestät sür die polnische Nation vorbereiten. Die Ausdrücke können meinen Gesühlen der Dankbarkeit und Bewunderung nicht entsprechen. Eine einzige Besorgnis beunruhigt noch meine Seele und meine Freude. Ich din ein geborener Litthauer, Sire, und habe nur noch einige Jahre zu leben, indessen verdecht der Schleier der Zukunst noch die Schicksale meines Geburtslandes und so viester anderer Provinzen meines Vaterlandes. Ich vergesse die erhabenen Versprechungen nicht, die Ew. Königliche und Kaiserliche Majestät geruhet haben, mir, so wie Mehrerem meiner Landsleute, mundlich zu thun. Mein Jerz wird mir nie gestatten, je an der Wirtung dieser heisigen Worte zu zweiseln; allein meine Seele, von so lange dauerndem Unglück eingeschüchtert, bedarf es, von neuem beruhigt zu wers

ben. Dur bem Impuls meiner Gefühle geborchend, bin ich getommen, ben Reft meiner Erifteng bem Dienfte Eurer Raiferlichen und Roniglichen Majeftat gu weihen. Geien Gie boch, Gire, mein Schiederichter in Dies fer fur mein Gemiffen entscheidenden Ungelegenheit, und ges ruben Gie, mit einem einzigen wohlwollenden Borte ju fas gen, daß Sie meinen Entschluß billigen. Diefes Borte wird den einzigen Wunsch erfullen, der mir noch auszusprechen bleibt, namlich, mit der trofflichen Gewifiheit in Das Grab ju fteigen, daß Ihre polnischen Unterthanen berufen sein werben, Thre Boblthaten ju fegnen. Diefe Gewißheit, ich ges ftehe es, wurde meine Unftrengungen und die Energie meis ner Seele unendlich vermehren. Ich werde es nie magen, Sire, die Ausführung Ihrer großen Entwurfe gu beeilen. Ich werde ben Gedanten daran heilig fur mein eigenes Gewiffen bewahren, und nur auf ausdruckliche Mutorisation See brauch von biefem heiligen Pfande machen. Ich werde hier Ihre Befehle auf meine bemuthige Bitte erwarten; es ift Die lette, die ich ju den Fugen Em. Ronigl. und Raiferl. Majeftat ju legen mage, mit einem Gefühl unerschutterlichen Bertrauens, dem nur Ihre Großmuth und Ihre unvergleich. liche Gute gleichkommen tonnen.

Rosciuszto.

### 304. Rarl Johann, Rronpring von Schweben, an Rapoleon.

So lange Ew. Majestat nur gegen mich geradezu gehandelt oder handeln lassen, stand es mir nicht zu, Ihnen
etwas Anderes entgegen zu sehen, als Ruhe und Stillschweigen. Aber jest, da das Schreiben des Herzogs v. Bassan an herrn von Ohsson zwischen den Konige und mir eben
jenen Junder der Zwietracht auszustreuen such, der Ew.
Majestat den Eingang in Spanien erleichterte, so wende ich
mich, nach Unterbrechung aller amtlichen Verhältnisse, unmit
telbar an Sie, um Ihnen das biedere und offene Venehmen
Schwedens, selbst in den schwierigsten Zeiten, ins Gedacht,
niß zu rufen.

Auf die Mittheilung, wozu herr Signeul auf Em. Majestät Befehl beauftragt wurde, ließ der König antworten: "Schweden, überzeugt, daß es nur Ihnen, Sire, den Berlust seines Finnlandes zuzuschreiben habe, könne niemals Ahre Freundschaft glauben, wenn Sie ihm nicht zu Norwegen verhülfen, um es fur den Nachtheil zu entschädigen, wele

chen Ihre Politit ihm jugefügt."

In Betreff alles beffen, was in bem Schreiben bes Bergogs von Bassano über die Einnahme Pommerns und bas Betragen ber franzosischen Raper vorgebracht wird, sprechen die Thatsachen; und nach Vergleichung ber Zeitangaben

wird fich beurtheilen laffen, wer von Beiden Recht hat, Em.

Dajeftat oder die ichwedische Regierung.

Sundert schwedische Schiffe waren genommen, und mehr als zweihundert Matrofen lagen in Banden, als die Regie, rung sich in der Nothwendigkeit sah, einen Freibeuter zu verhaften, der unter franzosischer Flagge bis in unsere Safen kam, um sich unserer Fahrzeuge zu bemachtigen, und unseres Bertrauens auf die Verträge zu spotten.

Der Herzog von Bassano sagt, Ew. Maj. habe den Krieg mit Rußland nicht angestiftet; und doch, Sire, ift Ew. Maj. an der Spige von viermalhunderstausend Mann.

über den Miemen gegangen.

Von dem Augenblicke an, als Ew. Majestät in das Innere dieses Reiches vordrang, war der Ausgang nicht mehr
zweiselhaft. Der Kaiser Alexander und der König sahen schon
jeit dem Monat August das Ende des Feldzuges und dessen
unermeßliche Folgen vorher. Nach allen militairischen Berechnungen schien es ausgemacht, Ew. Majestät würde in
Gefangenschaft gerathen. Dieser Gefahr sind Sie entgangen,
Sire, aber Ihre Armee, die Bliebe Frankreichs, Deutschlands und Italiens, ist dahin. Dort sind unbeerdigt die
Tapfern geblieben, die Frankreich bei Fleurus retteten; Französische Krieger, die im Italien siegten, die dem brennenden
himmel Aegyptens widerstanden, und die bei Marengo, bei Austerlis, bei Jena, bei Halle, bei Lübeck, bei Friedland und
an so vielen anderen Orten, den Sieg an Ihre Fahnen gefesselt haben.

Moge bet diesem herzzerreißenden Gemalde, Sire, Ihr Gemuth sich erweichen, und ist es notifig, um es vollends zu ruhren, so gedenken Sie des Todes von mehr als einer Mission Franzosen, welche auf dem Felde der Ehren als Opfer der von Ew. Mai, unternommenen Kriege gefallen sind.

ber von Ew. Maj. unternommenen Kriege gefallen sind.
Ew. Majestät beruft sich auf Ihre Ansprüche auf die Freundschaft des Konigs. Es sei mir erlaubt, Sire, Sie daran zu erinnern, wie wenig Werth Ew. Majestät auf diese Freundschaft legte, in Augenblieken, wo eine Erwies derung freundschaftlicher Gesinnungen für Schweden sehr heilsam gewesen wäre. Als der König nach dem Verluste Kinnlands an Ew. Majestät schrieb, und Sie bat, sich zu verwenden, damit Schweden die Alandischen Inseln behielte, antworteten Sie: Wenden Sie sich an den Kaiser Alexander, er ist groß und edelmüthig; und um das Maß Ihrer Gleichzgültigkeit voll zu machen, ließen Sie im Augenblicke meiner Abreise nach Schweden in eine amtliche Zeitung (Moniteur vom 21. September 1810, Nr. 264) einrücken: "es sinde in diesem Königreiche ein Zwischenreich statt, während dessen die Engländer ungestraft daselbst Handel trieben."

Der König trennte sich von der Koalition des Jahres 1792, weil diese Koalition darauf ausging, Frankreich ju

theilen, und weil er an der Zerstückelung dieser schönen Monarchie keinen Theil nehmen wollte. Zu diesem Entschlusse, einem rühmlichen Denkmale seiner Politik, bewog ihn sowohl seine Anhänglichkeit an das französische Bolt, als das Bedürfniß, die Bunden des Königreiches sich vernarben zu lassen. Dieses weise und tugendhafte Berfahren, darauf gegründet, daß jede Nation das Recht hat, sich nach eigenen Geseun, nach eigenen Gebräuchen und nach eigenem Willen zu regieren: dieses Verfahren ist eben das, welches er sich jest zum Grundsase gemacht hat.

Ihr System, Sire, will ben Nationen die Ausübung der Rechte untersagen, die sie von der Natur empfangen haben: das Necht mit einander Jandel zu treiben, einander zu helfen, in gegenseitigem Verkehr und in Frieden zu leben. Das Dasein Schwedens ist jedoch von einer Ausbehnung der Handelsverhältnisse abhängig, ohne die es sich selbst nicht ge-

nugen fann.

Beit entfernt, in bem Verfahren des Konigs eine Veranderung der Grundsabe zu sehen, wird jeder Aufgeklarte
und Unparteisische darin nur die Fortsetung einer gerechten
und standhaften Politik sinden. Diese mußte sich kund geben in einer Zeit, wo die Fursten sich gegen die Freiheit
Frankreichs vereinigten; sie wird mit- Nachdruck befolgt in
einem Zeitpunkte, wo die franzlische Regierung immersort
gegen die Freiheit der Fürsten und der Voller verschwo-

- ren ist.

ich fenne die Geneiatheit des Raifers Alerander und des Kabinets von St. James jum Frieden. Die Drangfale des festen Landes von Europa fordern ihn laut; Ew. Maj. follte ihn nicht zuruchweisen. Im Beste der schönsten Mos narchie auf Erden, Gire, werden Gie immer beren Grengen erweitern wollen, um einem minder machtigen Urme als ber Ihrige ift, das Erbtheil endlofer Kriege zu hinterlaffen? Wird Em. Daj. nicht dahin trachten, die Bunden einer Dies volution zu beilen, wovon fur Frankreich nichts übrig bleibt, als das Andenken seines friegerischen Ruhmes und wirkliches Unglud im Innern? Gire, die Lehren der Beschichte vera werfen den Gedanken einer Universalmonarchie: der Trieb der Unabhangigkeit tann gedampft werden, aber er erftirbt nicht im Bergen der Bolter. Doge Ew. Daj, alle diefe Ruck, fichten erwagen und endlich einmal in der That an ben alle gemeinen Frieden denten, beffen entweiheter Dame fo viel Blutvergießen verursacht hat.

Ich bin in dem schonen Frankreich geboren, welches Sie beherrichen, Sire: sein Ruhm und seine Wohlsahrt konnen mir niemals gleichgultig werben. Aber wiewohl ich nicht aufhore, für das Glück dieses Landes Wunsche zu hegen, so werde ich bennoch mit allen Kraften meiner Seele sowohl die Rechte des Volkes, das nich berufen hat, als die Ehre des

Rurften vertheidigen, ber mich feinen Gohn gu nennen gewurdigt. In diesem Rampfe zwischen der Freiheit der Welt und der Unterbruckung werbe ich ju den Schweden fagen: "Ich fechte fur euch und mit euch, und die Wunsche der freien Nationen werden unfere Unftrengungen begleiten."

In der Politif, Gire, giebt es weber Freundschaft noch Saß; es giebt nur Pflichten ju erfullen gegen die Bolter, welche ju regieren die Borfehung une beruft. Ihre Gefete und Gerechtsame find ihnen theuere Guter, und wenn man genothigt ift, um fie gu behaupten, alten Berhaltniffen und ber Unhanglichkeit an Familienbande ju entsagen, fo darf ein Furft, der feinen Beruf erfullen will, niemals zweifelhaft

fein, welchen Entschluß er ju fassen hat. Der Bergog von Baffano erflart, Em. Majeffat werde bas Auffehen eines Bruches vermeiden. Aber, Gire, hat nicht Em. Majeftat felbft unfere Sandelsverhaltniffe unter, brochen, indem Gie die Wegnahme der ichwedischen Schiffe mitten im Frieden befahlen? War es nicht die Barte Ihrer Befehle, welche uns feit brei Jahren jede Art von Bertehr mit dem feften Lande unterfagt hat, und feit diefem Zeitpuntte mehr als 50 fcmedifche Schiffe in Roftock, Wismar und ans

beren Safen der Oftfee juruckhalten lagt?

Der Bergog von Baffano fügt hingu: "Ew. Dajeftat werbe Ihr Spftem nicht andern, und hege die größte Abneis gung gegen einen Krieg, den Sie als einen burgerlichen Krieg murde betrachten muffen." Dies deutet an, daß Em. Majeftat Schwedisch : Pommern behalten will, und daß Sie der hoffnung nicht entfagt, über Ochweden ju gebieten, und foldbergestalt, ohne das Mindeste dabei ju magen, den schwebifchen Namen und Rarafter zu erniedrigen. Durch ben Mus-bruck ,,burgerlicher Rrieg" bezeichnet Em. Majeftat ohne Zweifel den Krieg gwifchen Bundesgenoffen: allein man tennt das Schickfal, welches Sie den Ihrigen bereiten. Wenn Ew. Majestät sich des Misvergnügens erinnern will, das Sie tund gaben, ale Gie den von mir im April 1809 diefer tapferen Nation jugeftandenen Baffenstillstand erfuhren, fo werden Gie darin die Rothwendigfeit ertennen, in welcher diefes Land fich befand, Alles zu thun, was es bis jest gethan hat, um feine Unabhangigkeit ju erhalten, und fich vor ben Gefahren ju huten, worin Ihre Politik, Sire, es verftrickt haben murde, wenn es diefe weniger gut gefannt hatte.

Bahrend der feit vier Monaten fich drangenden Beges benheiten hat die Entwaffnung der schwedischen Truppen in Pommern, und beren Absendung nach Frankreich als Kriegs: gefangene, den Generalen Em. Majestat jur Last gelegt mers den konnen. Allein es durfte nicht fo leicht ein Vorwand zu finden fein, um die Thatfache ju widerlegen, daß Em. Das jestat niemals die Ausspruche des Konfeils der Prifen hat beftatigen wollen, und daß Gie befondere Muenahmen gum Nachtheile Schwebens gemacht haben, wiewohl fener Gerichts, hof zu unferen Gunften entschieden hatte. Uebrigens, Sire, wird kein Mensch in Europa durch die Beschuldigung der

Generale Em. Majeftat fich irre leiten laffen.

Das Schreiben des Ministers der auswärtigen Angele genheiten und die Antwort des Herrn Cabre vom 4. Janutr 1812 werden Ihnen beweisen, daß Se. Majestät Ihrem Verlangen zuvorgekommen war, indem Sie alle Mannschaft der genommenen Kaper in Freiheit sehen ließ. Schon
damals hat die Regierung ihre Ruckstein so weit getrieben,
daß sie sogar Portugiesen, Algierer und Neger zurücksandte,
welche auf denselben Kapern gefangen genommen waren, und
sich sir Unterthanen Ew. Majestät ausgaben. Nichts hätte
also im Wege stehen sollen, daß Ew. Majestät die Zurücksendung der schwedischen Officiere und Soldaten besohlen hätte,
und dennoch schmadten sie noch in Banden.

Was die in dem Schreiben des herzugs von Baffano enthaltenen Drohungen, und die 40,000 Mann betrifft, welche Ew. Majestat dem Könige von Danemark geben will, so glaube ich nicht, in das Nähere über diese Gegenstände einzgehen zu mussen, um so mehr, da ich zweisle, ob der König von Danemark diese Husselfelbung wird benugen können.

Wenn von meinem personlichen Ehrgeize die Rede ift, so gestehe ich, der meinige ist sehr groß: ich habe den Ehrgeiz, der Sache der Menschheit zu dienen, und die Unabhangigkeit der Standinavischen Salbinfel zu versichern. Um dies zu bewirken, baue ich auf die Gerechtigkeit der Sache, welche zu vertheidigen der Konig mir befohlen hat, auf die Ausdauer der Nation und auf die Viederkeit ihrer Bundesgenossen.

Wie auch Ihr Entschluß ausfallen moge, Sire, fur ben Frieden oder fur den Krieg, so werde ich nichtsdestoweniger fur Ew. Majestat die Gesinnungen eines ehemaligen Baffenbruders beibehalten.

Karl Johann.

Stodholm, ben 23. Mary 1813.

305. Der General Mortau an den General Duroc.

Den 8. Ceptember 1803.

herr General!

Ich habe ben Brief erhalten, mit bem Sie mich gestern im Namen bes ersten Konsuls beehrt haben, um mir ein Kommando bei ber Expedition nach England anzutragen. Ich glaubte, daß meine Gestinnung über diesen Gegenstand bekannt genug sei, um mir einen Antrag dieser Art, und die Unannehmlichkeit, ihn abzulehnen, zu ersparen. Ich will ihn jedoch mit der Offenherzigkeit eines Goldaten beantworten, der sich in diesem Falle ohne Zurückhaltung erkfaren darf, weil er einige Proben von Muth abgelegt und seinem Ba

terlande einige wichtige Dienste geleistet hat. Ueberdies glaube ich auch, Ihrem Briefe, herr General, mehr die Absicht, weine Gestinnungen zu ersahren, als mir Beschle zu übermachen, beilegen zu mussen. Ich bin nie ein Freund von Unternehmungen zur See gewesen, besonders seitbem ich gessehen habe, mit welch einer schrecklichen Schnelligkeit die Ruinen unserer Seemacht und der Kern unserer Armee dars in zu Grunde gingen. Ich glaube, daß man nur in dem Falle zu Unternehmungen von einem so unsicheren Ausgange, und welche beiden Theisen, dem Angerissenen, wie dem Angreisenden, den tödtlichen Streich beibringen können, greisen darf "wenn man durch so gebieterische Umstände dazu gezwungen wird, daß die Sicherheit und Ehre des Staates in Gesahr kämen, wenn man einen Schritt zurück träte und

dadurch Schwäche und Unentschloffenheit verriethe.

Mun febe ich nicht, daß die gegenwartigen Umftande uns nothigen, den größten Theil unferer Landmacht, und diefe wieder aufblubende Geemacht, die wie durch ein Wunder von einer begeifterten und fleißigen Dation erichaffen worden ift, gegen taufend ungunftige Bufalle auf's Spiel ju fegen. 3ch fragte mid) felbft, als ich die bedeutenden Ruftungen gur Biedereroberung unferer Rolonicen erblickte: ob denn wohl der Friede fo befestigt fei, daß man das Wiedergenommene oder Eroberte ju behalten hoffen tonne, und ob die Bieders herftellung unferes Geehandels fo nothwendig oder ficher fei, daß man fo viel Geld und fo viel Goldaten dagu verwens den durfte? Der erfte Konful erlaube einem Golbaten, der feinen alten Baffengenoffen lebhaft ergeben ift, bier einiges Bedauern über die unglucklichen Borfalle ober die ju ger magten Rombinationen, wodurch eine fo große Ungahl umger tommen ift, ju ertennen ju geben. Diefes Bedauern wird ihm auch meine Meinung über die vorbereitete Expedition und meinen Entichlug, an ihrer Direction feinen Theil gu nehmen, erflaren. Wir hatten die befte Urmee in Europa, die beften Mittel, unfere, durch einen elfjahrigen Rrieg gefcmaditen Rrafte wieder ju erfeten; und jest haben wir gange Rorps, die aus lauter Ronftribirten besteben, unter welchen die alten Goldaten nur noch als Ruinen der durch die Zeit gerftorten Berrlichkeit und Große erscheinen werden.

Gegenwartig ist, wenn ich die ungeheueren Vorbereitungen, die Vereinigung unserer Armeen auf benachbarten Punkten der Küsten, die Erklärungen der Regierungen und die sehr beglaubigten Gerüchte betrachte, nichts Geringeres im Werke, als eine verzweiselte Unternehmung, deren unwahr, scheinlicher Erfolg Englands Untergang, die beinahe gewisse solge aber die Schwächung unserer Landmacht und die ganzliche Vernichtung unserer Seemacht sein wird. Man darf wohl, wenn man so wichtige Zwecke des Staates gefährder sieht, sich fragen, ob wir im Verhältniß gegen England in ein

ner fo fritischen Lage waren, ihm Bernichtung ju schworen und den Untergang ju bereiten. Wir waren ftart genug und ges achtet auf dem festen Lande, wir lenkten, vielleicht mit etwas zu viel . Ungeftum, alle politischen Berhandlungen; wir waren gefichert gegen die Angriffe der englischen Seemacht, und den Ranten der englischen Minister lange unerreichbar; und in dieser wahrlich ftarten, traftvollen, Achtung gebietenden Lage, verfus den wir eine Unternehmung, welche hochstens- durch Unfalle, Die alle unfere Sulfemittel erichopft hatten, gerechtfertigt ift, und nur durch eine Bergweiflung, die und feine Bahl der Mittel übrig ließe, entschuldigt werden tonnte. 3ch bin weit entfernt, die Begeisterung zu tadeln, welche in der Nation entrundet worden ift, weit entfernt, die Unstrengungen und Mufovferungen jener Begeifterung ju migbilligen; allein ich glaube, daß die Thatigfeit der Regierung fich nur auf die Entwickelung jener Stimmung der Nation beschranken mußte, um dadurch unfere Marine neu ju Schaffen. Aber weiter gu geben, unfere Urmeen, die noch in der Urbeit ihrer neuen Organisation begriffen find, fo großen Gefahren auszusegen, bas, Serr General, heißt uns in den Fall fegen, mit Erfolg von den Landmachten angegriffen ju werden, welche uns ims mer migtrauisch beobachten, das heißt, sich wieder in die vers berbliche Berwickelung jurucksturgen, aus welcher uns nur Die wunderbare Ruckfehr Buonaparte's aus Megupten und fein Gieg am 18. Brumaire retten fonnte.

Man fagt uns taglich, daß wir, jur burgerlichen Ords nung guruckgekehrt, auf die erfte Stufe der burgerlichen Muss bildung gestellt worden sind; und doch fundigt man uns eine Unternehmung an, welche, ihrem Princip nach, ben Nachbarn ben im eigenen Lande vermißten Wohlstand ju beneiden, jes ner Sorden murdig mare, die feinen anderen 3meck ihrer Rriege fennen, als Beute und Betnichtung des Gegners. Deffenungeachtet verbreitet man diefe fonderbaren 3been uns ter die Goldaten, um fie ju reigen und von ihrer Sabfucht eine Bereitwilligkeit zu erlangen, welche man von wahrem Muthe vergeblich erwartete. Ich will hier nicht die Rechte des Eroberers untersuchen, noch entscheiden, ob diese Rechte durch die Befahren, die der Eroberer befiegen mußte, erweis tert werden fonnen; aber ift es wohl politisch, im voraus ans gufundigen, wie man die Eroberung gu nugen gedente? Biemt es fich, fie benen, welche fie ausführen follen, nur als ein weites Feld jum Plundern und Blutvergießen darzustellen? Freilich ift wohl die Berbreitung folder Ideen, der Gebrauch folder Mittel, um den Geift unferer Goldaten ju verderben, um Habsucht an die Stelle des Ehrgeizes zu fegen, ganz ger gen die Absicht des ersten Konsuls; aber Ihnen, Herr Ges neral, vertraue ich die ehrenvolle Muhe, ihn über diefe Rante gu belehren, und ihm gu fagen, wie fehr alle, den Gefegen der Ehre treuen Goldaten dadurch gefrankt werden. Alle fer

hen, wie ich, mit unruhigem Herzen, daß man täglich mehr jenen hohen Sifer erniedrigt, welcher in den schönen Tagen unseres kriegerischen Ruhmes keine andere Triebseder hatte, als Shliebe, Baterlandsliebe, und ich möchte wohl sagen, auch Begeisterung für Freiheit, wenn nicht die aus ihr entsstrungenen Uebel alzu neu wären und man jest das Indensten der von ihr geschlagenen Bunden wecken durfte. Zuverstässig wird dieser Sifer in einem Kriege nicht wieder erwachen, in welchem man nichts als blinde Verwegenheit von den Soldaten fordert, und den Sieg nur zu misbrauchen besiehlt.

Ich habe frei gesprochen, aber keinen Beweis von Muth ablegen wollen. Es wurde wenig Achtung fur das Oberhaupt ber Regierung verrathen, wenn man es fur gefährlich hielte,

ju fagen, was recht und wahr ift.

306. Der General Moreau an feine Gemablin in London, wo fie nach ber Reife aus Amerika jurudgeblieben mar.

Liebste Freundin!

In der Schlacht bei Dresden, vor drei Tagen, sind mir beide Beine abgeschossen worden. — Die Amputation ging so gut von statten als möglich. Obschon die Armee eine ruckgangige Bewegung gemacht, ist diese gleichwohl keines weges die Folge eines Unsalls (revers), nur eines Mangels an Zusammenhang (décousu), und in der Absicht, sich dem Blücherschen Armeekorps zu nähern. Entschuldige mein Gestrigel. Ich liebe und umarme Dich von ganzem Herzen. Rapatel wird schließen.

Victor Moreau.

Madame, der General erlaubt mir, auf demselben Blattefortzusahren, auf welchem er einige Zeilen geschrieben. Mai chen Sie sich einen Begriff von meinem Schmerz und meinem Kummer, aus dem, was er Ihnen gemelder. Von dem ersten Augenblicke seiner Verwundung bin ich ihm nicht von der Seite gekommen. Ich werde ihn bis zu seiner vollendeten Genesung nicht verlassen. Wir haben die besten Hoffnungen; ich, der ihn so genau tenne, darf versichern, daß wir ihn retten werden. Er hat die Amputation mit dem größten Helbenmuthe iberstanden, ohne die Besinnung zu verlieren. Der erste Verband ist abgenommen und die Wunden wurden in gutem Justande besunden. Er hatte nur einen unbedeutenden Fieberansall bei der Eiterung; diese hat beträchte lich abgenommen. Verzeihen Sie mir das Herzählen dieser kleinen Umstände; sie sind eben so schwerzhaft sur mich, als sie es für Sie sein werden. Ich habe diese vier legten Tage Wuth bedurft, und werde ihn ferner bedürsen. Rechnen Sie auf meine Sorgsalt, auf meine Freundschaft, auf alle Gestunungen, die Sie mir Beide eingestöste haben, und mit welchen ich ihn bedienen werde. Sein Sie nicht unruhig; ich darf Ihnen nicht sagen: haben Sie Muth; ich kenne Ihr Ferg. Ich werde keine Gelegenheit vorbeigehen lassen, Ihnen Nachricht von ihm zu geben. So eben versichert mich ber Arzt, daß, wenn Alles fernerhin so gut geht, er in funf Wochen das Kahren wird vertragen konnen.

Leben Sie wohl, ehrwurdige Freundin. 3ch bin fehr unglücklich. 3ch umarme die arme Rabella (Moreau's

Biabrige Tochter).

Der Allerergebenfte Ihrer Diener

Laun, ben 30. Muguft 1813.

307. Raifer Alegander an Madame Moreau.

Madame!

Als ben General Moreau hart an meiner Seite ber fchreckliche Unfall traf, und mir ben Rath und bie Erfah. rung dieses großen Mannes raubte, hoffte ich ihn durch die auferfte Gorgfalt und Pflege menigftens fur feine Ramilie und für die Erweisungen meiner Freundschaft beim Leben gu Die Borfehung hat es anders gewollt. Er ftarb, wie er gelebt hatte, mit ber Geelenftarte eines entschloffenen Mannes. Bei den harteften Prufungen des Schickfals giebt es nur einen Troft, - hergliche Theilnahme merden Gie, Madame, in gang Ruftand überall finden, und wenn es 3h, nen beliebt, dort Ihren Wohnsig aufzuschlagen, so werde ich Alles, was ich vermag, aufbieten, um Ihnen Ihren Aufent. halt fo angenehm ju machen, als möglich, denn ich ertenne es für meine heiligfte Pflicht, es für Gie an nichts fehlen ju laffen, mas Ihnen Eroft und Bufriedenheit gemahren tann. Ich bitte Sie, Madame, fich unbezweifelt darauf zu verlaß fen, daß in Allem und in Jedem, wo und wie ich Ihnen nuslich fein fann, es mir jum allergrößten Bergnugen gereichen wird. Berhehlen Gie mir daher ja auch den leifesten Ihrer Bunfche nicht, und wenden Sie fich jedesmal unmittel bar an mich felbft. Deine Freundschaft fur Ihren Gemahl bar an mich felbit. reicht über bas Grab hinaus, jest fann ich fie nur noch durch meinen Antheil an der Boblfahrt feiner Familie beweifen. Laffen Sie fich bei diefem traurigen bittecen Anlag diefe meine Freundschaftsbezeugung und den Musbruck meiner Gefinnungen gegen Gie gefallen.

Alexander.

Teplis, ben 9. Ceptember 1813.

308. Friedrich Wilhelm III.

In Dein Bolt!

Beendigt ift der Kampf, ju bem Mein Voll mit Mir ju den Waffen griff! Gludlich beendigt, durch die Sulfe Gottes, durch Unserer Bundesgenoffen treuen Beiftand burch durch die Kraft, den Muth, die Ausdauer, die Entbehrung, die Jeder, der Preuße sich nennt, in diesem schweren Kampse bewiesen hat. Nehmt Meinen Dank dasur! Groß sind Eure Anstrengungen, Eure Opfer gewesen! Ich kenne und erkenne sie; und auch Gott, der über Uns waltet, hat sie erkannt. Errungen haben Wir, was Wir erringen wollten. Mit Ruhm gekrönt steht Preußen vor Mit, und Nachwelt da: — selbst ständig durch bewiesene Kraft, bewährt im Glück und Unglück. Allesammt, Einer wie Alle, eiltet Ihr zu den Wassen; im ganzen Volke nur Ein Gesühl! So auch war der Kamps! Solchen Sinn, sprach Ich damals, sohnet Gott. Er wird ihn jest lohnen, durch den Frieden, den Er uns gab! Eine besser Zeit wird wiederkehren, durch diesen Frieden! Nicht surdten sich! Handel, Kunssssein und Wissenstein wird wieder aussehen, Wohlstand aller Klassen wird sich wieder gründen, und in einer neuen Ordnung werden die Wunden heilen, die langes Leiden. Euch schlug.

Paris, ben 3. Juni 1814.

Friedrich Bilhelm.

# 309. Friedrich Bilbelm III.

An Mein Heer!

Als Ich Such aufforderte, für das Vaterland zu kampfen, hatte Ich das Vertrauen, Ihr würdet zu siegen oder zu sters ben verstehen. Krieger! Ihr habt Mein Vertrauen, des Vaterlandes Erwartung, nicht getäuscht. Funszehn Hauptschlachsten, beinahe tägliche Gesechte, viele mit Sturm genommene Städte, viele eroberte seste Dläße in Deutschland, Holland, Frankreich, bezeichnen Euren Beg von der Oder bis zur Seine, und keine Greuelthat hat ihn besteckt. Nehmt Meine Justriedenheit und des Vaterlandes Dank. Ihr habt seine Unabhängigkeit erkämpst; seine Ehre bewährt; seinen Frieden begründet. Ihr seid des Namens wurdig, den Ihr schreit. Mit Achtung sieht Europa auf Euch; mit Ruhm gekrönt kehrt Ihr aus diesem Kriege; mit Dank und Liebe wird das Varierland Euch empfangen.

Sauptquartier Paris, ben 3. Juni 1814.

Friedrich Bilhelm.

310. Friedrich Bilbelm III. an den Staatskangler Freiheren von hardenberg.

Was Sie dem Vaterlande waren und bleiben werden, tann ich durch keine Standeserhöhung anerkeinen. Sie wer; den den Lohn Ihrer Anstrengungen in der Entwickelung der großen Weltbegebenheiten finden, zu welcher Sie rastlos beistrugen. Ihre und Ihrer Nachkommen Erhebung in den Fürsstenstand, welche Ich Ihren hierdurch bekannt mache, sei Ihs

Rumpf's Briefe.

nen inbessen ein Beweis Meiner Dankbarkeit, welchen Ich mit dem herzlichen Bunsche begleite, daß Sie die Vorzuge dieser Ernennung lange genießen mögen. Es wird demnächt Meine erste Sorge sein, Ihnen noch einen anderen Beweis Meiner Erstenntlichkeit durch die Verleihung eines Besliges in liegenden Sutern für Sie und Ihre Nachkommen zu geben.

Sauptquartier Paris, ben 3. Juni 1814.

Friedrich Bilbelm.

311. Friedrich Wilhelm III. an den Felbmarichall von Blucher.

Sie haben ben Kampf für das Vaterland glücklich und ruhmvoll geendet, aber die Dankbarkeit, welche Ihnen der Staat schuldig ist, dauert fort; jum Beweise derselben erz nenne Ich Sie hierdurch jum Fürsten Blücher von Wahlstatt und erhebe Ihre Nachkommen in den Grafenstand, mit Beibehaltung des Namens Blücher von Wahlstatt. Demnächst wird es Meine erste Sorge sein, Ihnen noch einen anderen Beweis Meiner Erkenntlichkeit durch die Verleichung eines Bestiges in liegenden Sutern sur Sie und Ihre Nachkommen zu geben.

Sauptquartier Paris, ben 3. Juni 1814.

Friedrich Wilhelm.

312. Friedrich Wilhelm III. an ben General ber Infanterie, von Vork.

Durch Ihr hohes Verdienst um die glückliche Entwicke lung der großen Angelegenheit, die Wir eben versochten, haben Sie sich das Vaterland dauernd verpstichtet. Ich wunsche, Ihnen einen thätigen Beweis der Anerkennung davon zu geben, indem Ich Sie und Ihre Nachkommen hierdurch in den Grassenstand, unter Beilegung des Namens Vort von Wartenburg, erhebe. Demnächst wird es Meine erste Sorge sein, Ihnen noch einen anderen Beweis Meiner Erkenntlichkeit durch die Verleihung eines Besiges in liegenden Gutern für Sie und Ihre Nachkommen zu geben.

Sauptquartier Paris, ben 3. Juni 1814.

Friedrich Bilhelm.

313. Die Stadt London an den Konig Friedrich Bilbelm III. von Preugen.

Den 11. Juni 1815.

Bir, der Lord, Manor, die Albermen und Gemeinen ber Stadt Londen bitten um die Erlaubnif, Ew. Majestat

unfere herzlichften Gludwunfche ju Ihrer Untunft in ben Staaten unferes wrehrten, gnabigen Konigs und barüber barzubringen, daß unter der Leitung einer Alles regierenden Borfebung die Begebenheiten Die Ginmohner Britanniens in Stand gefest haben, fich der Chre des erhabenen Befuches Sr. Majeftat braven, treuen und eblen Alliirten, des Konigs

Der gangliche Umfturg einer Riefentprannet, von wel-cher die Rationen des leidenden Europa Jahre lang unter-bruckt und ju Stlaven gemacht waren, bietet die troffende Aussicht bar, daß biefe große Beranderung mit der Berfiele lung des Friedens und der rechtmäßigen Regierungen jugleich iene innere Ruhe unter den Nationen und die Barmonie Des Berfehre mit bem übrigen Theile der Belt herftellen werbe, welche Segen über jedes Land bringen wird, und daß, da bas Schwert in die Scheide gesteckt worden, die Sackel der Zwietracht nun auf immer verloscht sein moge.

Bir tonnen nicht unterlaffen, Em. Majeftat unfere hobe Unerfennung der ausgezeichneten Dienfte gu bezeigen, welche bie Dreußischen Baffen durch Erringung Diefer großen Bohlthas ten geleiftet haben; Bohlthaten, die in ihren weiteren Folgen bie dauernde Ruhe ber Belt, wie wir hoffen, herbei fuhren werden; wobei wir gestehen muffen, daß die Standhaftigkeit, Unerschrockenheit und Weisheit Ew. Dajeftat und ber ber ruhmten Unfuhrer Ihrer Armeen, unter ben bruckenbiten Schwierigkeitengund Dubfeligkeiten bes Rrieges, mit gleichem, wo nicht mit noch großerem Erfolge, jene hohen Unfpruche auf die Bewunderung der Belt behauptet haben, womit in vergangenen Zeiten Ihre Konigl. Borfahren die Archive des Militairruhmes Schmuckten.

Die Nachficht und Dagigung ber allierten Monarchen. welche Sie unter ben versuchendsten Umftanden und unter ben bitterften Beleidigungen in der ftolgen Stunde des Eris umphs zu erkennen gaben, werden einen ewigen Kranz des Ruhmes um Jhre glorreichen Schläfe winden, glanzender als Jhre Kronen, und die Namen von Befreiern werden bis zu der spätesten Nachwelt in der Erinnerung weit über alles dasjenige hervorscheinen, was wir in den Ramen von Bels den und Eroberern mit Recht bewundern und verebren,

Doge jedes Glud Ew. Majestat begleiten, moge Ihr Bolt dankbar die Tugenden anerkennen, welche fein Souves rain auf eine fo ausgezeichnete und wohlthatige Art bewies fen, und moge das Berg, welches mit fo vieler Bravheit und Milde felbige ausgenbt bat, die Belohnung feines eigenen Beifalls genießen.

314. Die Raiferin Maria von Rufland an ihre Tochter, die Ronigin von Burtemberg.

Durchlauchtiafte Ronigin!

Innigst geliebteste Frau Tochter! Ich habe nicht ohne herzliche Theilnahme und innige Rahrung die verschiedenen Unftalten feben konnen, über welche fich ber Beift der Bohlthatigkeit Em. Ronigl. Das jeftat, unter verschiedenen Beftalten, aber überall mit gleicher Sorgfalt und Menschenliebe, verbreitet, und welche den Gegen bes Simmels durch die Segnungen Ihrer Unterthanen auf ben Konig und Ste herableiten. Das Gefuhl, welches Mich bei biefem genugreichen Anblick, ber fa febr Meinen Grundfagen und Empfindungen, fo wie Meinen Erwartuns gen von Em. Ronigl. Majeftat entspricht, burchdrungen bat, vereinigt mit Meiner Unhanglichkeit an Mein voriges Baters land, haben in Dir ben lebhafteften Bunfch erregt, Dich an die menschenfreundliche Stiftung anguschließen, aus wele cher unter Em. Konigl. Majeftat Leitung biefe Segensquellen fliegen. Mit Ginftimmung des Kaifers, Meines geliebteften Sohnes, bitte 3ch Sie, vielgeliebte Tochter, Mich ju den Mitgliedern des Wohlthatigfeitevereines ju rechnen, und Meis nen jahrlichen Beitrag von 2000 Rubeln in Bankaffianatios nen, welche Ich fur bas erfte Jahr nach bem gegenwärtigen Belbwerthe hier beilege und funftig tertialweise voraus überfenden werbe, ju empfangen. Die Erfüllung diefes Buniches, welche ein neues fanftes Band zwischen Dir und einem allezeit Mir lieben Lande fnupfet, wird Meinem Bergen immer theuer bleiben, und das Gefühl der Ertenntlichfeit mit ber innigen Liebe verbinden, mit welcher Ich bis ju Deinem letten Uthemjuge verbleibe,

> Innigft geliebtefte Tochter, Ew. Roniglichen Dajeftat

> > liebende, getreue Mutter und mahre Freundin Maria.

Stuttgart, ben 14. Oftober 1818.

315. Gin Deutscher apanagirter Pring an seinen Cobn.

8., ben 14. August 1830.

Es freut mich, mein lieber Gohn, daß Du meiner ges bachteft, gleich nach bem Gintreffen der hochft wichtigen, wenn auch traurigen Nachrichten aus Paris. Ber hatte gleuben tonnen, als wir von einander schieden, Du murdeft mir folche Nachrichten schreiben, gang benen gleich, welche wir vor 40 Jahren erlebten (namlich ich Dein Papa und meine Zeitges noffen), Begebenheiten, von benen ich Dir oft sprach, weil fie viel Lehrreiches fur die Bolter, boch auch besonders für

bie Furften enthalten. Dochteft Du barin bie Beffatigung finden, was ich Dir oftmals fagte, namlich wie die Unterthas nen auf einer gang anderen Stufe der Bildung, der Forder rung fteben, ale eine gewiffe Rlaffe unerfahrener, leichtfinnte ger, felbstgefälliger Denschen fich einbilden, befonders aber den Berrichern, wie ihren gamilien mitunter glauben machen. Die fogenannten Ultra's werden es vergebens versuchen, durch Großthun, Berachtung der unteren Rlaffen und Musbreitung bes Obsturantismus, dem Laufe der immer fortichreitenden Beit Ginhalt gu thun; mochten eben fo die überspannten Lie beralen bagegen unterlaffen, Diefelbe in ihrem Laufe zu befchleus nigen. In Frankreich mag beides geschehen, oder vielmehr, es ist wirklich augenscheinlich der Fall gewesen. Wir seben die feurigen Fruchte bavon, die erft nach langer Abtuhlung geniegbar werden tonnen. Gott Lob, wir haben einen weiferen Monarchen, als Franfreich an Rarl X. hatte, und das deutsche Mationalblut hat nicht die Entjundbarfeit des frangofifchen; aber wir haben Urfache, Gott anzufichen, er moge die Rach: tommenschaft meines Bruders, wie alle thronfahigen Mitglies ber feines Saufes, vor ahnlichen Abwegen huten, als die find, worauf die Saufer Bourbon und Stuart geriethen, und nie in unserem Bolte das Princip auffommen laffen, welches die Parifer leitet. Es giebt nur, glaube ich, Gin Princip des Guten, was diefem Bofen die Spige bieten tann, heißt driftliche Liebe, namlich die Liebe des Bolfes gu dem Berricherfamme und die Liebe des Beherrichers gu den Ber herrschten. Ich nenne fie die driftliche, benn biefe gegenfeis tige Zuneigung ift nur dann echter Urt, wenn fie auf ben Grundfagen unferer Religion beruht. Ich meine alfo nicht eine konventionelle Religion, in die jede Partei dasjenige hineinlegt, was ihr eben das Rugfichste scheint. Rein, es muß eine und dieselbe fein fur den Ronig wie fur das Bolt. Dann fann und wird die Achtung wie das Bohlwollen Beis ber gegenseitig fein. Wer diefe heiligen Bande antaftet, ift ein Berrather bes Baterlandes, er fei auch wer er fei! Du wirft jest manches Urtheil über diefe Parifer Begebenheiten horen, Urtheile von beiden Parteien. Laffe Dich ja nicht hinreißen in den Strudel der Hebertriebenen in Rede und That; gedenke, wie die Meußerungen der Großen in diefem Mugenblicke begierig aufgefaßt werden von dieser oder jener Seite. Gehr bedauere ich die Konigliche Familie von Frankreich. Doch verkenne ich keinesweges, wie sie durch blinde hingebung in Polignacs Plane ihren Umsturz beschleunigte (ob überhaupt berbeiführte, vermag ich nicht zu beurtheilen). Aber auch die Partei der Liberalen fann Unrecht haben, boch wohl nicht darin, daß sie die Rechte, welche die Charte der Nation versicherte, reklamirt. Sat Orleans nur fur sich gehandelt, so ist er verdammungswerth, glaubte er aber durch bas, was er that, Frankreich vor ben Folgen ju bewahren,

welche vor 40 Jahren nad bem Beginn ber Revolution aus brachen, so werfe ich feinen Stein auf ihn; ich munschte, er tonne seine Uneigennüßigkeit dadurch an den Tag legen, daß er die Regentschaft fur den Bergog von Bordeaur fortführte. Allein hier wird ihn, wenn er es auch thun wollte, vielleicht der jest als Sieger dastehende Theil des Vaterlandes hin: dern, welcher mahrscheinlich feinem Sprößling aus dem vers triebenen Stamme die hochfte Bewalt einraumen will. Trate aus edler Absicht der Lieutenant General, wenn diefer Fall eintrate, nun gang guruck, wurde dann nicht für Frankreich eine republikanische Berfassung ju fürchten fein, oder was wurde geschehen, riefe es Dapoleons Gohn, oder gar einen. Plebejer als herrscher aus? Gehr wunsche ich, wir und Die anderen Machte ließen die Frangosen ihre Sachen unter fich abmachen. Im entgegengesetten Falle murde jum wenige ften viel Blut fliegen, und wer weiß, ob jum Rugen der Alliirten.

# 316. Rondolenzschreiben. Die Burtembergifche Standepersamm-

3m Oftober 1818.

Ronigliche Majestat Das unerwartete ichnelle Sinicheiden des Allerdurchlauche tigften Konigs Friedrich, unter beffen Regierung, felbft in einer fo fturmischen Zeit, ber Staat nicht nur erhalten, fon dern so ansehnlich vermehrt worden ift, mußte auf jeden Bur. temberger den tiefften Gindruck machen. Defto mehr miffen Die gehorsamft Unterzeichneten den Schmerz ju murdigen, von welchem Ew. Ronigl, Majeftat bei bem Sarge eines gelieb, ten Batere ergriffen find, und besto inniger und lebhafter ift das Mitgefühl, welches fie Allerhochftdenfelben auszudrucken Bei diefen traurigen Erinnerungen muß fich das Huge Em. Konigl. Majestat durch den Unblick des großen Schauplages erheitern, auf welchen Allerhochft eie nun jum Glude eines treuen Boltes von der Borfehung berufen find! Ew. Königl. Majestät waren in einer trüben und unglücklie chen Zeit Die Freude und die Soffnung des Baterlandes. Allerhochstdieselben haben an dem großen Rampfe für den Sieg bes Rechts und die Befreiung Deutschlands ben ger fahrvollsten, aber auch den glorreichsten Theil genommen; und Burtemberg mar nicht minder ftoly auf feinen Selden in jenem Rampfe, ale es in feinem Rronpringen freudig einer schonen Zukunft entgegen sah. Allerhochstenfelben verdankt bas Land ben ersten Schritt zur Ruckehr seines Rechtszw standes, nämlich die erneuerte Anerkennung der Landesgrunde gefege, welche bes bochftseligen Konigs Majestat, nach Ihrer eigenen Erklarung, auf genommene Rucksprache mit Em. Ronigl. Majeftat, abgelegt haben. Sierin mochten die gehor:

samst Unterzeichneten die sicherste Burgschaft finden, daß Em-Ronigl. Dajeftat durch Erfullung der Berheißungen, wofur die Bolfer geblutet und gelitten haben, allen Fürsten Deutsche lands ein großes Beispiel geben, daß unter dem milden und gerechten Scepter Em. Ronigl. Majeftat nicht nur bem ges genwärtigen Geschlechte ein neues Gluck aufbluben, sondern daß Allerhochstdieselben die Berftellung der Berfaffung, mit deren Beftatigung Allerhochft hre Borfahren bei ihrem Dic: gierungsantritt ftets das Bolt begruften, vollenden, und hier: durch das Bobl kunftiger Generationen von neuem dauerhaft begrunden werden. Schwer ift zwar der Beruf Ew. Konigl. Majeftat, fo viele Bunden zu heilen, welche dem Lande in einer verhängnifvollen Zeit geschlagen worden find; aber er: hebend ift es auch, über ein Bolf ju regieren, beffen treue Unhanglichkeit an fein Fürstenhaus felbft in dem Deutschen Ein fo treues Bolt verdient die Baterlande gepriesen ift. Ein so treues Bolt verdient die ganze Liebe Em. Konigl. Majestat; wohl ihm, daß es bes Befiges derfelben gewiß fein tann. Mogen Allerhochstdiefel ben an der Seite Ihrer erhabenen Gemablin, deren feltene Tugenden mehr Glang dem Diademe leihen, als fie von ihm erhalt, bis in das hochfte Greifenalter jedes Gluckes, und bes sonders als Regent des Gluckes genießen, das nur mahre Liebe und vernunftmäßiger Gehorsam freier glucklicher Menschen einem Monarchen gemahren konnen; mogen alle Segnungen des himmels über das Durchlauchtigfte Regentenhaus, über bas gange Baterland ausgegoffen werden! Dies find die Ges sinnungen, von welchen die gehorsamst Unterzeichneten in dies fem großen Momente, welcher einen neuen Zeitabschnitt in der Geschichte Burtemberge bezeichnen wird, befeelt find. Geruhen Em. Konigl. Majestat, den Ausdruck derfelben aufund Gnade empfehlend, verharren in unbegrenzter Ehrfurcht

Ew. Konigl. Majeftat

allerunterthanigst treugehorsamste Standeversammlung des Konigreichs.

# 317. Don Garceran Alvarez, Erzbischof von Granada, an den Konig von Spanien, Philipp IV.

Herr! Die Pflicht, welche mir, der die Ehre hatte, die Erziehung Ew. Majestät zu leiten, obliegt, in allen Dingen sur Em. Majestät Bestes zu sorgen, so wie auch die Gefühle eines getreuen Basallen, erlauben mir nicht, einen Augenblick länger zu zaubern, Ew. Maj. von dem traurigen Zustande Ihrer Königreiche und Basallen zu unterrichten: jene ganzlich zu Grunde gerichtet, diese den schimpslichen Tesseln eines Tyrannen unterworfen. In diesen Neichen herrscht allein die Schlechtigkeit, der Uebermuth, die Naubsucht, die Begierden

und alle Laster, welche ein Reich grenzenlos ungläcklich machen können. Die Gerechtigkeit wird nicht gekannt, das Verdienst wird nicht belohnt, der hohe Abel kriecht im Staube, und die übrigen Vasallen rufen vergeblich gegen die Thrannei, die sie erdrückt. Aber wie soll ihnen Hilfe werden, da Derjes nige taub ist, der ihre Klagen horen sollte? Das ist Ew. M., die nicht hort, um zu helsen, sondern nur, um noch tiefer zu verlegen, indem Sie Ihrer Königlichen Gewalt entsagen, nur dem Namen nach König sind, während in der That einer

Ihrer Bafallen das Ocepter führt. Untersuchen Em. D. den Bestand Ihres Schapes; Sie werden ihn leer finden. Untersuchen Gie ben Buftand Ihrer Flotte; Sie werden finden, daß fie mehr jum Spiel der Bel. len diene, als jum Ochrecken der Feinde. Belche find die Heere Ew. Maj.? Reine. Ihre Kriege bienen nur dagu, Europa das Unglud und die Odmad Spaniens zu verfuns ben. Bohlan, Berr, woher entsteht alles dies? Daher, daß Ew. Maj. den Beinberg, den Gie geerbt, nicht baut; der Mangel an Aufsicht und Sorgfalt von Seiten des Herrn hat ihn nun, fatt der reichen Fruchte, die er fonft trug, mit Michts als Dornen und Untraut angefüllt. Ew. Maj. hat biefe toftliche Erbschaft gleichsam verpachtet. Die begnugt fich mit dem Namen des herrn. Es wird aber nicht lange bauern, fo wird Em. Maj. auch diefen verlieren, mit dem Erbe felbft, denn wenn Gie Ihr Erbe wird felbft überneh. men wollen, fo wird Gie finden, daß der ungetreue Pachter es ju Grunde gerichtet, unfruchtbar und ibe gemacht hat. Serr, Diefer ungetreue Pachter ift der Graf Bergog von Olivarez. Er hat das Reich zu Grunde gerichtet. Er halt Ew. Maj. in Gefangenschaft. Er hat fich bas Scepter ange maßt. Geine Befehle allein werden geehrt. Die Em. D. find entweder die feinen, oder haben so viel Werth, als eine Schuldverschreibung ohne Unterschrift.

Die Granden haben aufgehört zu sein, von dem Augenblicke an, wo der Graf Herzog ansing, mit der Unumschrafts
heit zu herrschen, die wir beklagen. Die Wenigen, welche
sich seinem verderblichen Einflusse widersetzen wollten, haben
seinen Zorn gestihst. Allen hat er die Meinung beigebracht,
daß es keine andere Souverainetät gebe, als seine Launen,
und daß, wer sich ihnen nicht fügt, ihr Opfer werden musse.
Und wessen Schuld ist dies, Herr? Einzig und allein die
Ew. Mas, die es ohne Grund gestattet, ohne Ursache duldet
und das liebel vermehrt. Und während es keinen Zweisel
leidet, daß die Königliche Gewalt, wenn sie nicht erblich wäre,
so sehr das Ziel aller Bestrebungen der Menschen sein wurde,
daß die meisten gern ihr Leben an deren Erlangung sesen
wurden, achtet Ew. M., der diese Gewalt angedoren ist, sie
so geringe, daß Sie dieselbe dem Grasen Jerzoge überlassen
hat und sich mit dem leeren Namen begnügt. Pohlan, Herr,

bies kann nicht länger dauern. Entweder Konig sein, da Ew. Maj. dazu geboren ist, oder die Krone Dem überlassen, der sie zu tragen weiß. Würdige Männer sinden sich genug in dem Hause Oesterreich. Ew. M. nenne Einen von ihnen, der die Krone trage und das Scepter sühre, da diese Ew. M. so schwer und jene so hart dünkt. Ew. M. unhe aus von einer Last, die Sie so sehr verabscheut, aber Sie lasse auch Ihre Valles ist, Here, die erbrückt. Wo ist, Here, die erbrückt. Wo ist, Here, die erhabene Einsicht Ew. M.? wo Ihre Gerrechtigkeit und Ihre Gewissenhaftigkeit? — Alles ist verloren, damit wir Alle verloren seien. O traurige Erniedrigung! das auch die Ermahnungen, die von Ihren eigenen Blutsvert wandten kommen, für Ew. M. nicht hinreichen, um zu sein,

was Sie foll; und aufzuhoren ju fein, was Sie ift.

Glaubt mir, Berr, alle diese Klagen bringt die Liebe hervor. Ich ward der Lehrer Em. Maj. in Ihrem siebenten Jahre und horte auf es ju fein in Ihrem sechszehnten. Wah. rend diefer vielen Jahre hat fich eine vaterliche Liebe in mir erzeugt, die mich nun ju diefer traurigen Pflicht antreibt. Deshalb spreche ich ju Ew. Maj. wie ein Bater, indem alle Die Uebel mein Berg drucken, die daraus entstanden find, daß Ew. M. sich beherrschen lassen, statt felbst zu herrschen. Allein, noch ist es nicht zu spat, Herr, für die Seilung. Die Rrankheit unseres unglucklichen Spaniens ift derfelben gewiß, wenn Em. M. fie ihr geben wollen, denn fie liegt in Ihrer Sand. Diese Sand fei es, die herrsche, die das Scep, ter faffe, die die Freunde ehren und die Feinde fürchten, die Strafen und Belohnungen ertheile, Die Das Ochwert gegen Die Rebellen giehe, die Die Gefallenen und Berirrten aufrichte, die Kirche, die Braut Christi, vertheidige, welche ebenfalls unter dem Chryseize der Tyrannei gelitten hat, die Hand Em. Maj. endlich fei es, die die Macht, die Berrichaft, die Souverainetat, die Ruhnheit, den Uebermuth, die Bosheit bes Grafen Serzogs mit ber Burgel ausrotte, und dadurch allein wird Spanien gu feinem mahren Dafein und Em. M. gu Ihrem Throne gurudtehren, ber gegenwartig von dem Gunftlinge eingenommen ift. Der hohe Abel wird Ew. M. mit Freuden bienen, sobald er sieht, daß Ew. M. fein Konig ift, und nicht Derjenige, den Gie ihm aufdrangt: ber Grafe Bergog. Die Basallen werden ihr Leben und Gut fur ihren Konig aufopfern, sobald sie von bem Joche des eingedrangten Eprannen befreit find; endlich, frei von diefem Sinderniffe, wird Em. Daj. Ronig fein, Frieden und Ueberfluß wird gue rudtehren, es wird ein angestammter herr da fein, ber ger

bietet, und treue Vasallen, die gehorchen. Dies ist es, was ich Ew. Maj. rathen muß, und was Ew. M. Pflicht und Gewissen Ihr zu thun gebietet. Als Lehrer spreche ich laut und ernst, als treuer. Vasall rathe ich demuthig, was ich als wichtig für die Ehre und den Preis Gottes, fur die Dacht und Große Em. Maj., und fur bas

allgemeine Bohl biefes weiten Reiches erfannt habe.

Der herr gebe, wie ich es von ihm erflehe, Ew. Maj. Weisheit in Allem, und langes Leben jum Seil der Chris ftenheit-

Mus Granada, den 24. Mai 1643 Derr, zu den Fußen Em. Maj.

Garceran, Erzbischof. Die Rubanwendung mancher Stellen biefes Briefes auf unfere Zeit liegt in der That naber, als es auf ben erften Blick scheinen mbchte. Das größte und gewöhnlichste Ungfud monarschischer Staaten ift, wenn der Konig sich als Werkzeug einer Partet oder eines Einzelnen brauchen läst. Dies ist auch jest bie haupturfache bes Unglud's von Spanien. Was die Ronige

felbft wollen, ift meiftens gut, ober wird ertragen, weil bas Bolt ben Conig ehrt, fo lange es möglich ift; — boch dies thunte mich leicht über die Grenzen, die diefen Blattern gefest find, binausführen.

318. Boltaire's Rath an ein junges Frauenzimmer über Lefture.

Die nachherige Gattin bes herrn Dupan, beftanbigen Se-Fretgirs bei ber Parifer Afabemie ber Inschriften und schonen Biffenschaften, hatte im Sabre 1756, als junges Mabchen, ben Dichter um Rath und Borfchrift erfucht, welche Bucher fie gu lefen batte. Er antwortete ibr unter dem 20ften Juni Folgendes:

Mademoiselle! Ich bin alt und krank. Bare ich nicht beides, fo wurde ich es nicht fo lange aufgeschoben haben, das Schreiben, womit Sie mich beehtten, zu beantworten; auch wurde ich Ihnen, als Erwiederung auf Ihre allerliebsten Berse, keine alltägliche Prosa schieken. Sie fragen mich um Rath: es bedarf hier feines Rathgebers, als Ihres eigenen Geschmacks. Ihr Studium der Italienischen Sprache kommt Ihnen zu Gulfe, und verfeinert Diesen Geschmack, mit wel dem Sie geboren find und den Diemand geben tann. Taffo und Arioft werden Ihnen beffere Dienfte leiften, als ich : bas Lefen unserer beften Dichter bringt mehr Rugen, als ber auserlesenste Unterricht. Da Sie mid aber von fo weit ber befragen, fo halte ich es für Pflicht, dieses Zutrauen nicht unerwiedert ju lassen. Ich ersuche Sie, nur diejenigen Werke ju lesen, welche feit langer Zeit im Besit des allgemeinen Beifalls find, und deren Ruf teinem Zweifel ausgeset ift. Diefer Ochriften find freilich nur wenige; allein man gieht mehr Bortheil baraus, als aus allen fleinen Schlechten Bus dern, womit wir fortbauernd überschwemmt werden. guten Ochriftsteller haben gerade foviel Berftand, als man haben muß, ohne Mehrerem nach ju jagen; fie denten finnig, hell und reiflich (avec bon sens), drucken fich mit Deutlich: teit aus. Heutiges Tages follte man fast glauben, man schreibe nur in Rathfeln. Dichts ift einfach, Alles gefchroben; man entfernt fich überall von der Datur; wir find unglücklich ges

nug, es beffer machen zu wollen, als unfere Borbilder und Meister. - Bleiben Sie, Mademoiselle, bei dem, was Ihnen an Diesen Borbildern am besten gefallt. Jede Ziererei Callection), auch die allerkleinfte, ift in der Schreibart ein gehler, und mehr noch als ein Fehler. Die Italiener, die auf Zaffo und Arioft folgten, find aus dem Grunde ausgeartet, weil fie mehr Berftand haben wollten, als jene. Bir Frangofen befinden uns in demfelben Fall.") Gehen Gie, mit welcher Maturlichteit Frau von Sevian e und andere Damen des vos rigen Jahrhunderte fchrieben: vergleichen Gie ihren Stil mit den frausen und verwickelten Obrasen unserer fleinen Romane: ich nenne Ihnen die literarischen Selbinnen Ihres Geschlechts, weil Gie hoffen laffen, ihnen einft abnlich zu werden. giebt in den Gedichten der Frau von Deshoulières Stele len, die feiner unserer lebenden Dichter erreichen konnte. Goll ich Ihnen aber auch Manner bezeichnen, so nenne ich Ihnen vor Allen Racine. Belde Rlarheit! welche Ginfachheit! Jeder, ber ihn liefet, bildet fich ein, er tonne ohne Muhe in Profa eben fo sprechen, wie Racine in Verfen, tonne eben das fas gen, was Jener sagt. Glauben Sie mir, Mademoiselle, Allles, was nicht eben so klar, so einfach, so sprachrein ift, taugt nun und nimmermehr etwas. Ihr eigenes Nachdenken, Mas bemoifelle, wird Ihnen dies Alles taufend Mal beffer fagen, als ich es kann. Gie werden finden, daß unfere guten Schrifte fteller, Fenelon, Boffuet, Racine, Boileau, die große Eigenschaft inne hatten, immer ben eigentlichen Ausbruck gu finden (le mot propre). Man gewohnt fich, gut gu fprechen, wenn man Diejenigen oft liefet, die gut geschrieben haben; man gelangt auf Diefe Beife dazu, feine Gedanten, ohne Zwang und Unftrengung, einfach und edel auszudrucken. Dan darf dies nicht als ein Studium ansehen; es toget feine Dube, ju lefen, mas gut ift, und nur folches ju lefen. Man bedarf dabei teinen Lehrer, feine andere Unleitung, als fein Bergnugen und feinen Geschmack. — Bergeis hen Sie mir diese lange Erorterung; schreiben Sie diese Ih. rem Befehle und meinem Bunfche ju, Ihnen ju willfah: ren u. f. w.

Boltaire.

# 319. Minon an Villarceaug.

Dicnus, ben 11. December 1650.

Gestern fruh habe ich keine Zeile von Ihnen erhalten, und Sie wissen es boch, Ihre Briefe sind mir bei meinem Erwachen ein Bedurfniß. Das muß man Ihnen lassen, Sie nehmen sich den Rummer, den Sie Anderen verursachen, recht sehr zu herzen. —

<sup>\*)</sup> Wir Deutsche ebenfalls!

Wer mir bas gesagt hatte, bag eine fo feurig ersehnte Burucktunft so schmerzlich für mich werden konnte! Aber das ist die Frucht einer langen Abwesenheit, das ist die Folge bavon, daß Gie fich immer mit fremden Gegenftanden ber Schäftigt haben; selbst meine Begenwart fann Gie nicht gegen neue Berftreuungen Schutzen. - Dein Entschluß ift gefaßt; ich verliere meine Rechte auf Ihr Berg, oder teine Undere in der Welt soll Unsprude darauf haben. Jede Urt von Ses fuhl für eine Undere, nenne fie fich Freundschaft ober Ichtung, ift mir in gleichem Grade verhaßt. Freundschaft verlangt Aufmerksamteiten, ein unbegrengtes Butrauen, Aufopferungen; der Geliebte meines Bergens wird nie folche Verbinduns gen anknupfen. Satten Gie, ale ich Sie kennen lernte, Schon eine Freundin gehabt, ich ware mahrlich nicht eifersuchtig gewefen; aber jest, da mein Berg glubend fur Gie fublt, jest mollen Sie ju Ihrer, wie Sie fagen, vertrauten Freundin Die Demoif. D'Aubigne mahlen? — Liebe tann alfo nicht mehr Ihr Berg ausfullen? - Lieber Simmel, wie man fich boch mit folden Freundschaften hintergeht! - Dein, nein, mein lieber Billarceaur, wenn Gie mich lieben, werden Gie nie eine fo Schone Freundin haben. Gie Schreien über Eprannei? Richtig, mein Karafter ift tyrannisch; habe ich geltende Unspruche, so will ich sie migbrauchen; die schwachen gebe ich auf.

### 320. Minon an Billarceaug.

Paris, ben 26. April 1651.

Ich gehe vollfommen in den Plan ein, den Sie fur meisnen Sohn entworfen haben, und den Ihnen nur die lebhaft teste und herzlichste Theilnahme eingeben konnte. Ich habe langst mit Ihnen über seinen Karakter ausstührlich reden wollen. Horn Sie denn das Resultat meiner jahrelangen Beobsachtungen; die Sorgfalt, mit welcher ich sie angestellt habe, läßt mich hoffen, daß ich in meinem Urtheile so wenig über

eilt, als ju ftrenge bin.

Mein Sohn besitt die Eigenschaften des reifen Mannes, und die Fehler des funfzehnjährigen Knaben. Mit Grundsstäten von Rechtschaffenheit und von Freimuthigkeit, die in allen Vorfällen seines Lebens Farbe hielten, verbindet er ein gutes, edles und gefühlvolles herz. Aber diese Anlagen wollen gebildet, diese Vorzüge wollen geleitet sein. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich in ihren Wirkungen noch mehr Schwäche als Ueberlegung wahrnehme. Seine Seele denkt groß; sie ist einer unedlen Handlung nicht fähig; aber da er noch nichts von Stolz und Rangsucht weiß, so surche ich, daß er Abel und Seelssin, Stolz und Hochmuth vermengt. Jedes Zuvorkommen, das er gegen seines Gleichen übt, wird er auch von dem Hoheren erwarten, weil er die Grenzlinie

nicht kennt zwischen bem, was Unbere ihm, und was er Uni deren schuldig ift; weil er das gehörige Mag nicht zu halten weiß im Geben und im Empfangen; weil das Nachdenken noch nicht fein Gefühl fur Schicklichkeit, feine Begriffe über den Abstand der burgerlichen Berhaltniffe berichtigt hat. Glus henderen Eifer für die Ehre habe ich nirgends gefunden; aber biefer Enthusiasmus bedarf einer weisen Leitung, wenn er nicht in einen gefährlichen Wahn ausarten foll, er wurde, fürchte ich, ju fruh mit bem Digbrauche, und mit ber erlaub. ten Unwendung diefes Gefühls ju fpat befannt werden, wenn er von feinen übertriebenen Forderungen nicht nachließe, und in feinen gespannten Begriffen beharrte. Gein Berftand ift richtig; gleichwohl ift feine Faffungstraft nicht leicht, weil er mehr Scharffinnigfeit als Urtheilstraft befigt; daher fehlt es ihm weniger an hellen Blicken, als an fortgesettem Raisonnes ment; weniger an einzelnen glucklichen Bemerkungen, als an der Gabe, den Faden der Unterhaltung fortzuspinnen. Geine unüberwindliche Zerftreuung gieht ihn felbft von dem ab, mas ihn angieht, und führt ihn über das irre, was ihm Bergnus gen gewährt; die gehafchte Sdee entschlupft ihm über eine andere noch fluchtigere, die mit der ersteren in weniger, und mit dem, was er vornimmt, in gar feiner Berbindung fteht. Aber sein größter Fehler, gegen den ich von seiner Rindheit an vergeblich gefampft habe, ift eine Seftigfeit, ein Ungeftum, der mich angstigt. Ohne die mindeste Aufwallung von Born, ertragt er nicht den fleinften Biderftand; Rachgiebigfeit fuhrt ihn zuruck, teine Gewalt kann ihn zurück treiben. einzige Soffnung gegen die Gefahren, denen ihn diefer Unger ftum aussett, ift der Rummer, den er mir verurfacht und den er an mir bemerkt hat. Noch ift mir kein Mittel, feine Sige ju bampfen, gegluckt; bem Freunde, ber fich fo großmuthig seiner Bildung unterzieht, sie anzuzeigen oder neue vorzuschlas gen, kann ich mir nicht erlauben.

Dies, lieber Billarceaur, find meine Soffnungen und meine Beforgniffe; Stoff fur unfere nachfte Unterhaltung!

# 321. Demoifelle b'Anbigné an Rinon.

Paris, ben 25. April 1651.

Mein Loos ist entschieden, liebe Ninon; Frau von Neuillant willigt ein; ich heirathe Scarron. Beklagen Sie Ihre Freundin; sie ist zugleich ein Opfer des Zufalls und der Dankbarkeit. — Wer kann seinem Verhängnisse wider, stehen?

Ich verbinde mich mit einem Manne, beffen Familie \*) alt und in den Jahrbuchern ber Gerichtshofe fogar beruhmt

<sup>\*)</sup> Scarron flammte von Ludw. Scarron ab, der im 12. Jahrhunderte lebte und Stifter einer Ravelle ju Montecalieri.

ist. Seine Fehler, seine Misgestalt selbst konnen meinen Ruf grunden; die Selbstverleugnung, mit der ich mich einem Besen hingebe, das mir nur Abscheu ") einflößen, und mich zum Bergessen meiner Pflicht verleiten konnte, wird die Acht tung der Welt mir erwerben. Sie wird es mir Dank wissen, wenn es mir durch Sanstmuth und vielleicht selbst durch Liebkosungen gelingt, die Schriften und die Unterhaltung meines Gatten von ihrer Unsttlichkeit zu reinigen; ich gestehe es, die Kreiheit seiner Reden hat mich oft emport. \*\*)

Sein Haus soll ber Sammelplaß der ausgewähltesten Gesellschaft sein. Madame de la Sabliere, die Herzogin von Lesdiguieres, die Marquissen de la Suze, die Marquissen von Lesdiguieres, die Marquissen de la Suze, die Marquissen von Sevigné, Demoiselle Scubert, dies sind die Krauenzimmer, denen ich mich anschließen will; unter den Männern Vivonne, Matha, Grammont, Charleval, Coligny, Pelisson, Despvetaur, Hennault, der Abbé Tetu, Montreuil, Marigny, der Marquis von Sabliere, Menage selbst; auf Villarceaur rechne ich nicht; er ist zu sehr mit seiner Gräfin beschäftigt, als daß man hoffen durste, ihn länger als auf Augenbliese zu sehen.

Mun, meine Freundin, glauben Sie noch, daß er in mich versliebt ist, daß ich ihm den Kopf verrücke? O, ich war meiner Sache gewiß! Die Männer gleichen sich alse. Desto besser, daß er so statterhaft ist! Sein Leichtssun erspart mir viel Kummer!

Empfindlich, das kann ich nicht leugnen, ist es mir doch, daß ich seinen straflichen Unschlägen ausgesest war. Wenn ein gefühlwoller, edler Mann eine wahre Leidenschaft zu uns faßt; wenn er selbst sie zu gestehen wagt, so ist dies ein un willkahrliches Verbrechen; man muß ihm verzeihen, ihn sogar beklagen. Auch die Tugendhafteste ist nicht sicher, Liebe einzuschssen; vielleicht muß ihr eine Gelegenheit sogar lieb sein, wo sie der gefährlichen Verführung widerstehen, und durch ein eben so kluges als unstrassliches Benehmen die Psiichten gegen den Gemahl mit den Psiichten gegen sich und mit ihrer Fühlbarkeit ausgleichen kann. Aber der Gegenstand

in Piemont war, wo man noch seinen Ramen auf einem marmornen Grabmale erblickt. Catarina von Bannes, seine Richte, war mit dem Marschall von Rammaul vermählt; sein Obeim war Bischof von Grenoble, sein Bater Parlamentsrath (Conseill. de Grand' Chambre), sein Urgroßvater eine von den Guisen und ben Sechszehn gefürchtete. Magiltratsperson.

<sup>\*)</sup> Nach seinem Tode wandte man auf Mad. Scarron den Bers von Racine an: Et Veuve maintenant, sans avoir eu d'Epoux.

<sup>(</sup>Wittwe, ohne einen Gatten gehabt zu haben.)
\*\*) Selbst an feinem Sochzeitstage fagte Scarron: Ich werbe feine Sottisch mit ihr begeben, aber ihr beren viele sehenen. (Je ne lui ferai pas des sottises, mai jo lui en apprendrai beaucoup.)

berechneter und so beleidigender als verächtlicher Plane zu sein — ich kann mir keine größere Demuthigung denken! D, meine Freundin, was hilft die tadelfreieste Aufführung, wenn sie nicht gegen ähnliche Behandlung schüßt? Sagen Sie es ja dem Marquis, daß ich ihm sie verzeihe! Ich war gegen seine Vorzüge nicht unempfindlich, aber nach eie nem solchen Benehmen kann er von mir nichts erwarten als Hagt haben, hatte er es aufrichtig gemeint! Ich bin stellagt haben, hatte er es aufrichtig gemeint! Ich bin stellagt haben, hatte er es aufrichtig gemeint! Ich bin stellagt haben, beite priche; seine Leiden lindern, ware mir eine süße Psicht gewesen. Genug davon; es versetz mich in eine Laune, die ich nicht beschreiben kann. Leben Sie wohl, liebe Ninon. Wahrlich, Ihr Freund hat sich sehr schlecht benommen. \*)

#### 322. Minon an Villarceaug.

Paris, ben 20. Mai 1651.

Die Welt verdenkt es Ihnen, Marquis, daß Sie den Liebhaber bei der Herzogin machen! Sie segen sich dem Spotte und dem Tabel aus! freilich, wenn Sie gutwillig Alles tragen wollen, was man Ihnen aufburden möchte, so muffen Sie endlich erliegen, und das hatten Sie verdient.

Fuhren Sie doch alle diese Vorurtheile, denen die Gesfellschaft huldigt, auf ihren mahren Gehalt gurud, prufen Sie sie, untersuchen Sie die Quelle, woraus sie entsprungen, und

bann fagen Gie felbft, ob fie Achtung verdienen.

Sie leben in den glangenoften Cirfeln mit Leuten, die ben Ton angeben. Dort haben einige Beiber ein despotisches und furchtbares Tribunal errichtet, wo fie in letter Inftang über jede handlung, über jedes Wort, das gesprochen wird, aburtheln, burch einen Dachtfpruch Ruf machen und verniche ten, Ehre geben und nehmen, Berdienft einem Tropf und Berftand einem Pinfel ertheilen, turg einen Ochwarm von Bethorten, die fie anbeten, thrannifiren. Diese unerbittlichen Richterinnen find gewöhnlich Beiber in den Dreißigen, welche nicht mehr, wie in ihrer Bluthezeit, die Blide auf fich gies ben, und nur nach dem ftreben, mas fie Ronfifteng nennen. Naturlich muß ihnen Alles baran liegen, Borurtheile, von denen ihre gange Berrichaft abhangt, ale Grundfage aufzuftellen und gu erhalten. Sind fie in ihrer Jugend von ihnen abgewichen, fo rechnen fie fich bas bei ihren Liebhabern — benn biefe luchen fie noch immer fich zu erhalten — jum Berdienfte, ju einem Opfer an, deffen Große fie ihnen unaufhor, lich in Erinnerung bringen. Sind fie von Unbetern verlaffen, fo-muß das für Sittenstrenge gelten, was eigentlich nur Noth. tugend ift. Belch ein Triumph fur ihre Eitelfeit, daß ihre

<sup>\*)</sup> Billarceaug, Minons Freund.

Banblungen mit ihren Grunbfagen abereinstimmen! Der Ruf erhebt fie bis ju ben Sternen. Diemand hat nun bas Recht mehr, fie ju beurtheilen; faum fann noch ber Ochein eines Unrechts auf fie fallen. Gie mablen fich jum Beispiel in ihrem Cirtel den Dann aus, der ihnen am meiften gefällt, und der gutmuthig genug ift, sich ihnen anguschließen. Ger wohnlich ift er ein Tropf, aber was schadet das? Er hat so ungefahr gleichen Geschmack mit ihnen, und feinen Rarafter, abrigens, wenn man ihnen glauben will, ein gefühlvolles Berg, woruber nichts geht. Unter dem Namen eines Freun-bes fpielt er eine Art von Cicisbeo, der fie allenthalben begleitet; Leute, die fich auf fo etwas nicht verftehen, burften ihn wohl gar fur einen Liebhaber halten; aber behute, baß man diefe Frauen in Berbacht haben tonnte! Bie ließe fich auch hinter die Bahrheit tommen? Gie haben das Gebirn Diefer armen Bethorten, die fie in Feffeln fuhren, fo erhitt, daß fie der unverbruchlichsten Berschwiegenheit gewiß find. Diefe lacherlichen Unbeter vergottern ja jede Bunft, beren man fie murdigt; die geringfte Unbescheidenheit murbe in ihe ren Augen fie entheiligen. Moch mehr; sei es Raprice der Sinne, Furcht, dem Gerede fich auszusegen, oder gangliche Abspannung, einige Beiber finden unter einander felbst Bulfes mittel, ihre Liebhaber verachten ju tonnen; und mas dieje bes trifft, da muß man felbst Zeuge ihrer unerbittlichen Strenge fein, um fich einen Begriff von ihr zu machen. Die anderen spielen nur die Sproden; aber um ihren Beifall zu gewinnen, muß man rein fein, wie Ochnee. Bon dem Richterftuhle ber Uniculd berab ertonen ihre Berdammungeurtheile über Alles, was von dem Bahne, dem fie huldigen und verbreit ten, abweicht.

Aufrichtig, Marquis! Kann ein Mann, ber noch seine funf Sinne hat, sich biesem Hirngespinnste unterwerfen? Leicht ift es freilich nicht, sich einem so unerhörten Despotism zu entziehen; ich rathe Ihnen bennoch, emporen Sie sich gegen ihn, sonft möchte das Publikum Sie die Nuthe fuhlen lassen.

#### 323. Madame Scarron an Ninon.

Paris, ben 2. Juni 1651.

Ohnmächtige Tugend, nichtige Entschlusse, wie wenig schüft ihr gegen die Schwäche des Kerzens! Ihr zeigt uns nur die Tiefe des Abgrundes, an dessen Nande wir wanken, ohne uns vor dem Hinabsturz zu retten. O, warum begleitet Verblendung nicht immer das Verbrechen? Folternde Bormulrse wurden dann nicht das Herz zerreißen; man wäre dann nicht gezwungen, sein Vergehen zugleich zu lieben und zu verabscheuen. Glücklich seid ihr, ihr unschuldigen Opfer, die ihr nie Nege euch verstrickt, ohne sie zu kennen; die ihr die Vahn des Verderbens immer nur mit Blumen bei ftreuet

streuet erblickt! — Aber die Gefahr voraussehen, fest ent schlossen sein, sie bis jum legten Hauche zu vermeiden, und dann doch fallen; immer kampfend, immer zitternd, sein Verzehen nicht einmal mit dem Taumel, der zu ihm hinrif, ent schuldigen konnen. — das ist fürchterlich.

schuldigen können, — das ist fürchterlich.
Ich glaube, Ihnen Alles gefagt zu haben. Beklagen Sie Ihre unglückliche Freundin! — Wohin mich retten? wo mich vor meinem eigenen Gefühl und vor dem spähens den Blicke des Mannes verbergen, der zugleich meines Verzehens Urheber und Mitschuldiger ist? — O, meine Freundin, so lange noch dies unselige Geheimniß in meiner Brust begraben liegt, kann ich meine Leiden nicht ertragen. Aber wenn Villarceaur in meinem Herzen läse, — ich wäre vers soren!

Was soll ich anfangen? Wie den Vorwürsen meines Gewissens entstiehen? Ich liebe den Marquis nicht, und doch qualt mich der Gedanke, daß er die Herzogin liebt. Vergebens strebt meine Vernunft, das Wisd des Mannes, den ich hassen sollte, aus meiner Phantasse zu verbannen; Alles, mein Kampf selbst, führt mir es ihr unausshörlich wieder vor; jede Anstrengung meiner Kraft wird ein neuer Triumph

für ibn.

Grausame Freundin, Ihnen verdanke ich mein Unglud. Jabe ich Ihnen Villarceaur's herz geraubt, so haben Sie sich schwer sur dies unwillkührliche Verbrechen gerächt. Warum begünstigten Sie seine strässichen Plane? Warum locken Sie, als ein augenblicklicher Irrthum ihn dem Zauber Ihrer Reize entführte, den Flückling nicht zurück? Es war Ihnen so leicht; nur wenn Ninon nicht mehr gefallen will, kann man Ninon untreu sein. In welchen Abgrund haben Sie mich gestürzt! Zufriedenheit, Ruse, Achtung, Tugend, Alles ist verloren; und das ist Ihr Wert! — Nur eins bleibt mir übrig, sagen Sie Villar, ceaur, daß ich ihn nie wieder sehen will.

# 324. Ninon an Madame Scarron.

Paris, ben 3. Juni 1651.

Bufriedenheit, Ruhe, Achtung, Tugend, nichts von Allem ift verloren. Glüdlich werden Sie fein, und

das ift mein Bert.

Wie kamen Sie auch zu dem lächerlichen Stolze, eine Ausnahme von der allgemeinen Regel machen und immer nur unstersochen zu wollen, ohne je selbst unterjocht zu werden. Sie errothen über Ihre Schwachheit, und doch kennen Sie sie noch nicht in ihrem ganzen Umfange; aber es wäre unnöthig, Ihnen noch mehr die Augen zu öffnen; wunschen Sie doch schon, daß VillarceaurIhnen treu wäre! Zweiseln Sie nicht, meine Freundin; denselben Mann, den Sie muthig mißhandeln,

Rumpf's Briefe. [ 26 ]

wenn er ju Ihren Gugen liegt, murben Gie gurudrufen, fos balb er fich entfernte; je mehr man gegen bie Leibenschaft, ber man nachgiebt, gekampft hat, besto mehr Gewalt hat fie über unfer Berg gewonnen. Freilich, ju fo einem tiefen Grabe von Schwache herabsinten, ift furchterlich; aber mas ift dabei ju thun? Auf allen Fall rathe ich Ihnen, nicht vor Schmerg ju fterben: Gie murden badurch gar gu viel Beiber vers bammen!

Die, um bes himmels willen! tonnen Gie nur von Rache fprechen? eine folche Rache mochte boch fur die Schuld, mir Billarceaux entfuhrt ju haben, wohl etwas ju fanft fein; ift es benn in Ihren Augen ein fo fürchterliches Bers

brechen, einen Geliebten gu haben?

Sprechen wir einen Augenblick vernunftig, wenn Sie re im Stande find, Vernunft anguboren. Jung, ichen, anders im Stande find, Bernunft anguhören. geistreich, gefühlvoll, wie Sie find, fur wen wollen Sie Die fconften Lage Ihres Lebens bestimmen? Je mehr Boll tommenheiten der Simmel Ihnen ertheilt hat, defto weniger tonnen Die einer Empfindung entbehren, die allein unfer Dafein befeligt. Dogen die talten, gemeinen Geelen, mitten unter dem allgemeinen Genug der Natur, ihr Pflanzenleben hinschleppen, und einst mit vergeblicher Reue auf Die ver faumten Freuden juruchblicken! Beld eine trube Musficht für bas Alter, wenn man nicht einmal feine Jugend zu nugen weiß! Den Fruhling muß man fich juruckwunschen konnen, um fich den Winter burch die Erinnerung ju verfüßen. Ronnen boch felbft die Manner, von Pflicht und Ehre

geis unaufhörlich zu ernften Geschaften getrieben, nicht ohne Diefen madtigen Zauber leben, dem jeder andere weicht. Der unumschranktefte Monarch vergift feine Hobeit, fobald er liebt, und ift nicht mehr und weniger als ein Lichhaber. Benn diefes Geschlecht mehr ftolg als gefuhlvoll, mehr feurig als gartlich, von der Ratur gur Unabhangigfeit geschaffen, gu unseren gugen anbetet, und felbft unfere Strenge verehrt; wenn es der fleinsten unserer Launen feine glubendften Bunfche, felbst oft feinen Ruhm jum Opfer bringt; follen wir denn ein Befuhl fliehen und verachten, welches die Quelle unferer herrschaft und Gluckseligkeit ift?

#### 325. Minon an Billarceaur.

Paris, ben 6. Juni 1651.

Ich werbe gang in Ihnen itre, Marquis. Sie lieben bie Scarron; bie Fortschritte, die Sie in ihrem herzen gewinnen, follten Gie ihr naber bringen und ju einer engeren Berbindung fuhren; gleichwohl ift jeder Augenblick der Ber-Man fieht Gie nirgende mehr; Sie find jogin gewidmet. für die Welt fo gut wie begraben. Richtig! ich fann mir das Rathfel lofen. Es ift der all

machtige Zauber der Gewohnheit und der Unthätigkeit, der

Sie fesselt. Aber wissen Sie benn nicht, daß jedes Alter seine eigenen Freuden hat? und Sie, dachte ich, waren dog noch ju jung, um sich für einen Genuß der Art zu bestimmen. Sein Sie auf Ihrer Hut, Marquis! die Berzogin ist in einem Alter, wo die Weiber mit der unbeschränktesten Gewalt über ihre Anbeter herrschen; in einem Alter, wo feiner Weltton, mit Hulse eines gewandten und gebildeten Geistes, oft den Zauber der blühendsten Schönheit ersetzt.

Die Berzogin besitht in ihrem vierzigften Jahre noch manche Reize. Sie weiß, die Grazien altern nicht. Dazu ift ihr eine Kunft, sich zu kleiden, eigen, wie man sie selten findet. Bergebens ist sie von jungeren Beibern umringt, sie ist und bleibt schon. Eine solche Eroberung schmeichelt.

Der Liebhaber einer jungen Frau muß ihr untreu wers ben; die Zeit vermindert ihre Schönheit und mit ihr das Feuer ihres Geliebten. Aber eine Frau, die noch in ihrem vierzigsten Jahre gefällt, ist ihrer Herrschaft sicher. Zedes Mittel zu gefallen, ist berechnet; sie weiß alle nach einander und jedes zur rechten Zeit spielen zu lassen; die Jahre, weit entfernt, ihre Neize zu zerstören, können sie nur erhöhen. Mit Einem Worte, es ist mehr als Liebe, was sie einstöft; es ist ein unwiderstehlicher Zauber, durch eine unaushörliche Täuschung herbeigeführt und unterhalten; und das ist es, was dem armen Marquis den Kopf verrückt.

Mit der Freiheit ist es nun vorbei; das schließe ich aus unserer lesten Unterhaltung. Sprechen Sie doch schon von Treue und von dem Glücke eines ruhigen Lebens! Fahren Sie so fort, Marquis, ich sehe Sie schon im Geiste das Zimmer hiten, langweilig für sich und für Andere, ausgestattet mit allen Lächerlichkeiten eines Ehemannes und mit allen Abzgeschmacktheiten eines Liebhabers. Ju Grunde bin ich ganz Ihrer Meinung; Sie konnten wirklich nicht besser wählen. Ist diese Art von Dasein auch nicht glänzend, so ist sie doch bequem. Man pflanzt sich da in den Großvaterstuhl sür den ganzen geschlagenen Tag hin. So wie Sie ins Zimmer treten, stellt sich Alles in Ordnung, um Ihnen den geliebten Plaß einzuräumen. Alles macht Ihnen ein freundlich Gessicht, bis auf die kleinen Hündchen, die Ihren wie rührend! wohl zwanzigmal auf den Schoß springen. Rechts und links wird Hadwerk ausgescheilt; denn daß es Ihren Taschen nicht an Vorrath daran sehle, wird schon in aller Krübe gesorgt. So vergeht denn der Vormittag, so der Abend; übrigens sind Sie vollsommen wie zu Hause. Die Pherde werden des lieben Anstandes willen nicht ausgeschirtz; man sührt sie nur unter den Schuppen; da ist Plaß für des Herrn Wagen, sagen die Bedienten; sie sorgen so sehr sulles, was dem Herrn angehört!

Sabe ich nicht Recht, Marquis? Es liegt in biefem Ablen eine Urt von entzuckender Gemeinschaft. Manche konn

ten bergleichen für Kleinigkeiten halten; aber für ein gesibly volles herz haben diese Kleinigkeiten etwas unaussprechlich Süßes. Ich wurde kein Ende sinden, wollte ich Ihnen jede einzelne Wonne einer solchen Verbindung schildern. Zum Beispiel, die Herzogin ist gewohnt, Sie ganze Tage bei sich zu sehen; ein Jufall notifigt Sie, irgend wohin zu gehen; Sie wenden alle ersinnliche Rednerkunste an, um Ihre Theure auf einen so fürchterlichen Schlag vorzubereiten; vergebens! das empsindsame Herz der Herzogin nimmt nun einmal keine Vernunft an. Zwar Thranen gebraucht sie nicht, um Sie zurückzuhalten, aber dafür ein bedeutendes ausdrucksvolles Schweigen, worin sich zugleich Schwerz und Verdruß malt. Dem läßt sich nicht widerstehen. Sie stürzen zu ihren Füßen: "Nein, ich gehe nicht, weil Sie es nicht wollen! Verzugugen, Psiicht, Sieschäft, Alles sie Ihnen aufgeopfert!" Die Herzogin hebt Sie aus, indem sie einen Blick voll Gluth auf Sie schwertvertheilen geht wieder vor sich. Das nenne ich doch eine Glückseit!

326. Julie de l'Espinaffe") an den Oberften Guibert. paris, ben 6. Cuptember 1773.

Ihre Schweigen wird drückend für mich. Ich mache Ihnen keine Vorwürse, aber ich leide, und es kostet mir Mühe, mich zu überzeugen, daß eine der meinigen gleiche Anziehung Ihnen gestattet haben könnte, mich einen Monat ohne Nachsricht zu lassen. Liebster Himmel! Wenn jede neue Bewergung Sie so leicht von mir trennt, wosür halten Sie dann überhaupt Freundschaft? Sie Glücklicher! ein König, ein Kaiser, Armeen und Läger machen Sie vergessen, daß Sie geliedt sind, und was noch mehr ist, daß Sie von einem Herzen geliedt sind, dessen Stüge und Trost einzig Ihre Gerinnung ist. Nein, ich will Ihnen kein Ihnecht angrübeln; ja, ich will selbst mich zu bereden suchen, daß Ihre Vergesslichkeit keine ist. Ich wollte, daß ich die Gemüthsbeschaffen, heit eben hätte, die Alles billigt, Alles duldet ohne Klage.

Dies ist der fünfte Brief ohne Untwort. Sagen Sie mir, wie viel Leute giebt es, die Ihnen so viel Entgegenkommen nachruhmen konnen? — Ich weiß nicht, warum ich glaubte, daß ich von Breslau aus einen Brief bekommen murde,

<sup>\*)</sup> Julie de l'Espinasse, ein Kind der Liebe, war 4732 zu Lyon geboren. Sie vereinigte die glanzendsten Geistegaben mit einem herzen voll gluhender Liebe. D'Alembert war etener ihrer Anbeter, der Oberst Guibert ihr Geliebter. Aber diefer war gewohnt, die Gunst der Frauen als eine seinen Sigensschaften gebührende huldigung zu betrachten und mit der Liebe zu spielet.

Sie mochten nun die meinigen erhalten haben ober nicht Aber meine hoffnung ift getauscht worden. Ach, wie haffe ich Sie, mir ju gleicher Zeit hoffnung, Bangigteit, Furcht

und Freude gegeben ju haben.

D gewiß, ich bedurfte aller diefer Regungen nicht; warum liefen Sie mich nicht in Rube? Deine Seele hatte ja fein Bedurfnig, ju lieben; fie war voll des fußeften, tiefften, ber lohntesten Gefühls — nur mit Behmuth gemischt — und bieser Zusat hat mich Ihnen genahert. Ich verlangte Nichts von Shnen, ale daß Gie mir gefielen; Gie aber verfuchten, mich ju ruhren. Gie thaten, als wollten Gie mich troften, und jogen mich ju fich bin, und was das Wunderlichfte bar bei ift, bie Gunft, welche Sie mir erzeigten, welche ich him nahm, ohne meine Einwilligung dazu ju geben - diefe Gunft, weit entfernt, mich nachgiebig und willfahrig zu machen, wie Leute es werden, benen man eine Bohlthat erzeigt, Scheint im Gegentheil mich zu neuen Forderungen an Ihre Freund. fchaft verführt ju haben. Sie, der Gie von Dben ber ab, und tief von Unten herauf die Dinge ansehen, fagen Gie mir, ob dies die Meugerungen eines undantbaren, ober nur eines allzureizbaren Gemuthes find? Was Gie darüber ent scheiden werden, ich will es glauben. Wenn ich wollte, oder vielmehr, wenn ich dazu tommen tonnte - vor Unruhe und Ungufriedenheit über Ihr Schweigen - fo mochte ich Ihnen Fehbe anbieten. Allein, nicht mahr? dies murbe Ihnen eben recht fein? Sie murben fich nur ju gut darauf verfteben, mit Bergnugen barauf eingeben, und Ihre Rechtfertigung murbe allerdings ein neues Berbrechen fein. Doch Sie find so weit weg, so eilig, so beschäftigt, und, schlimmer als Alles, fo beraufcht!

Dies Wort ist meine Nache, aber es befriedigt mich boch nicht. D, kommen Sie zuruck! Ich sehe die Zeit dahin eilen mit einer Freude, die ich nicht aussprechen kann. Man sagt, daß die Bergangenheit nichts sei; mich hat sie niedergewerken, und eben weil ich so viel gelitten habe, ist es mir unerträglich, noch mehr zu leiden. Doch guter, guter Sott! wie sehr erkenne ich die Thorheit, nur einige Wonne, einigen

Troft von Ihrem Bierfein zu traumen!

Wie viel neue Ideen werden Sie in sich aufgenommen haben, wie verschiedenartige Empfindungen werden Ihre Seele bestürmen! Es wird keine Spur des Eindrucks mehr vorhanden sein, den einst meine Leiden, meine Geständnisse in Ihnen hervorbringen konnten.

Auch das! Wenn Sie nur kommen! Ach, kommen

Sie! 3ch werde Sie fchen, und richten.

Es giebt keinen falichen Schein für Unglückliche. Ueber, dies haben Sie gerade so viel Freimuthigkeit, als ich Bahr, heit; wir werden uns also keinen Augenblick einander bestrugen. Ja, kommen Sie, aber huten Sie fich, von Ihrer

Reise bie tobte Uebersattheit mit zu bringen, die ber Chevas lier aus Stalien mitgebracht bat. Er fpricht von dem, was er geschen, mit Unluft, und was er hier fieht, vermag ihm feinen anderen Musdruck abzugewinnen. Rurg, ich mochte meinen Gemuthezustand nicht mit dem seinigen vertauschen, und doch bringe ich mein Leben bin in den Rampfen ber Kurcht und Beangstigung. Dafür aber auch, mas ich ers warte, was ich verlange, was ich erhalte, es hat einen hohen Preis fur meine Geele. Dann fuhl' ich, dann leb' ich mein Dafein fo voll, fo reich, daß es Mugenblicke giebt, worin ich mich darauf ertappe, felbst in mein Ungluck bis jur Narr-heit verliebt zu fein. Aber sagen Sie mir felbst, ob es mir nicht werth sein muffe, ob ich mich nicht an dasselbe als eis nen Freund halten folle? Es ift Urfache, daß ich Gie fenne, daß ich Gie liebe, daß ich einen Freund mehr auf der Welt habe. Gie felbst fagen mir ja, daß es fo fei; daß, wenn ich ruhig, vernünftig, kalt gewesen ware, Nichts von allem dies fen vorgefallen sein wurde. Dann wurde ich, gleich den ans beren Frauen, welche mit dem Facher spielen und nur bloß vegetiren, von der Berurtheilung Morangieg's, von der Untunft der Grafin von Provence zc. reden.

Ja, ich wiederhole es, ich ziehe mein Unglück Allem vor, was Leute von Welt Gluck oder Genuß nennen; ich kann daran sterben, aber es ist doch besser, als niemals geliebt zu haben. Berstehen Sie, was ich meine? Klingt mein Ton in Ihrer Seele wider? Sollten Sie vergessen, daß Sie einst

eben so frank waren, als ich zc.

327. Julie de l'Espinaffe an ben Oberften Buibert.

Paris, 1774.

Ich habe mich eben über Sie und Ihre Angelegenheiten mit d'Alembert unterhalten, und es kommt mir in den Kopf, Ihnen einen tollen Vorschlag zu machen; aber eben darum ist mir's wahrscheinlich, daß Sie darauf eingehen werden.

Lassen Sie uns morgen jusammen einen Tag auf dem Lande hinbringen! Sie werden bei Madame L\*\*\* große Freude anrichten. Gewiß, ich sage es nicht, bloß um etwas ju sagen. Wenn Sie für den Abend versprochen sein sollten, so wollen wir zu rechter Zeit zurücksehren, damit weder Ihr Bergnusgen, noch das der Personen, die Sie erwarten, beeint trächtiget werde. Kurz, sehen Sie zu, daß Sie sich von Ihren Geschäften, Ihren Sorgen, Ihren Zerstreuungen, Ihren Bestellungen, der Oper, den Visten, der Leere, dem Nichts, mit Einem Worte, von dem Heere wichtiger Verrichtungen losteißen, denen Sie Ihr Leben widmen. Doch vor Allem — obwohl diese Empfehlung vielleicht unnüß und einz gebildet ist — bringen Sie mit tein Opser; ich im Gegentheil bin bereit, Alles auszugeben.

Wenn Sie mir eine abschlägliche Antwort zurückschiefen, so stehe ich Ihnen bafür, mich nicht barüber zu wundern oder zu ärgern; es ist ganz natürlich, baß am Vorabende einer Reise seder Ihrer Augenblicke besetzt sei. Aber verlieren Sie wenigstens nicht alle diesenigen, die Sie mir bestimmen wollten; verwenden Sie sie auch für mich; ich gebe Ihnen ja den morgenden Abend zurück, und will mich gleich nach unserer Zurücksunft schlafen legen.

Mittwochs habe ich versprochen, ben Abend in Menile Montant hinzubringen, und wenn ich mich nicht zu übel bestinde, will ich hingehen. Für diesen Nachmittag habe ich mich entschuldigen lassen, weil mir sehr übel ist, denn Sie seihen wohl, daß die Hoffnung nicht dabet war, mit Ihnen zu-

fammen gut fein.

Es war recht freundlich von Ihnen, mir einige Augensblicke gonnen zu wollen. Ich hatte mir's nicht traumen lassen. Tausend Dank dafür, vom Grunde der Seele Dank!

Wenn Sie mir Ihren morgenden Tag aufopfern wollen, so mussen Sie um Mittag schon bei mir sein; wenn aber im Gegentheile ich den meinigen hergeben soll, so kommen Sie gar nicht; ich stehe spat auf, ich nuß eilen, mit dem Anzuge fertig zu werden, und Sie wurden mir also nur den Verdruß machen, nicht recht gemuthlich mit Ihnen plaudern zu können. Doch Mittwochs werde ich glücklicher sein, weil Sie da nicht abreisen. Antwort, wenn ich bitten darf.

328. Julie de l'Espinaffe an den Dberften Guibert.
In jedem Augenbilde meines Lebens. 1774.
Geliebter, ich leide, ich liebe, ich erwarte Sie!

329. Julie be l'Espinaffe an ben Oberften Guibert.
1774.
Ich folge bem Drange meines Bergens, theurer Freund!

- Wie lieb' ich Sie!

Als ob es das erfte und lette Mal in meinem Leben ware, daß ich diese jugen Worte quespräche; so ist die Wolluft, die Aufgelöstheit, die ich dabei sühse. O mein Gott! warum haben Sie mich dazu verurtheilt? Warum ist es dahin mit mir gefommen? Einst werden Sie ersahren — einsehen — —

Gott, wie entsetlich! Nicht fur Sie leiben, und nicht burch Sie leiben zu burfen! Lieb' ich so genug? Abieu!

Geliebter!

330. Julie de l'Espinaffe an den Dberften Buibert.

17/4.

Ich bin recht fehr betrubt, nicht, weil Gie ben Schnupfen haben, aber weil Sie es banach machen werben, bag biefer

Schnupfen in Krankheit übergehen muß. Sie sollten ben ganzen Tag über Ihr Bett huten, und machen schon Anstalt, auszugehen. Bitte, bitte, theurer Freund, trinken Sie, hab len Sie sich recht in Ihr Bett, lesen, schreiben Sie nicht barin. Ich mache mir das Bort zur Sunde, was Sie mir geschrieben haben, und noch ehe Sie mir schrieben, all' den anderen Damen! Sie werden keinen Augenblick ruhig gerblieben sein. Ich erwartete Sie bis neun Uhr, es stand Gerstenwasser, Eibischtrank, Orgeade bereit, um Ihnen mit Gewalt ein Gebrau auszudringen. So heißt's, nicht Suppe.

Guter Gott, wie gern mocht' ich an Ihrem Bette figen! Bie wollte ich Sie pflegen; niemals konnte ein Barter mehr

Sorge und Aufmerkjamkeit haben.

Theurer Freund, gehen Sie nicht aus! Machen Sie die Leute glauben, daß Sie verreift find; vielleicht find Sie dann, wenn Gie fich ichonen, im Stande, morgen fruh verreifen ju tonnen. Soffentlich werden Gie nicht die Dacht fahren, es ware Tollheit; wenn Sie in Orleans die Nacht ausruben, tonnen Sie ohne Unstrengung weiter geben. Sie fagen mir nicht, ob Gie in diefem Augenblicke das Fieber bar 3ch werde um 1 Uhr wieder nachfragen laffen. bitte Gie, geliebter Freund, geben Gie nicht aus; ich merde mich mehrmals bes Tages nach Ihnen erkundigen laffen, bes. wegen will ich heute Mittag zu Saufe effen, und erft um neun Uhr ausgehen. Lieber, ich verlange von Ihnen, daß Sie den Abend in Ihrem Schlafgemache zubringen; ich ver fichere Ihnen, daß, wenn Gie fich nicht in 21cht nehmen, Sie Ihr Hebel ju einer Bruftentzundung machen werden. Ohne Zweifel haben Gie an Ihren Bater geschrieben? Wenn er Sie genau tennt, so kann er fich nicht fehr angstigen, weil er nicht viel auf Ihre Bestimmtheit rechnen wird. Sehen Sie, wie hart ich bin, und welchen Augenblick ich mable, Sie ju belaftigen! Ja gewiß, Sie haben Unrecht, frant ju Sehen Sie wohl, wenn Sie nun geftern gereift ma ren? - war meine Unruhe nicht gegrundet? - Lieber, trinten Sie! aber was? - - 3ch fürchte, daß bas, was man Ihnen bereitet, ju fart fein mochte; Gibifdtrant, ober Ger ftenwaffer. Benn Gie ju mir tommen, foll Alles bereit fte hen. Aber nein! tommen Gie nicht! Dein, nein, tommen Sie nicht! Schonen Sie sich für Die, welche Sie so innig und mit fo vieler Bartlichkeit liebt.

# 831. Julie de l'Espinaffe an den Oberfien Guibert.

Mach acht Uhr. 1774.

Geliebter Freund, ich habe Sie fehr lieb; ich fühle es in diesem Augenblicke auf die allerschmerzlichste Weise. Ihr Schnupfen, Ihr Bruftschmerz thut mir in tiefer Seele web. Ich fürchte — und dieses grausenvolle Gefühl ward bei mir so oft gerechtfertigt — Ich kann mich nicht beruhigen! Wenn Sie diesen Abend reisen, so werden Sie nicht schlafen, und dies muß Sie noch mehr erhihen. Uch guter Gott! warum darf ich nicht leiden, was ich fürchte, daß Sie leiden?

Lieber! Während Sie die Pferde in Orleans wechseln, sagen Sie mir, wie Ihnen ist? Sagen Sie mir, ob Ihre Brust angegriffen ist? Meine Zärtlichkeit, mein Vortheil ge stattet Ihnen nicht, frei mit Ihrer Gesundheit zu schalten. Ich sterbe vor Bekummerniß, wenn ich bedenke, daß ich Sie nicht sehen, kein Mittel haben werde, mich Ihretwegen zu beruhigen. Sie nicht sehen, nichts von Ihnen hören! Gott, wie war es gestern so suß, Sie zu lieben, und wie schrecklich

heute, - morgen - immer!

Mein theurer Freund! Vergeben Sie meine Schwäche; untersuchen Sie, ob mein Aberglaube mich nicht entschuldige. Es war an einem Freitage den 7. oder 8. August 1772, als N\*\* von Paris abreiste, an einem Freitage den 6. Mai desselben Jahres, als er von Madrid abging, und an einem Freitage den 27. Mai habe ich ihn auf immer verloren. Sagen Sie selbst, ob dieser grauenvolle Tag nicht Entsehen in meiner Seele erregen muß, wenn die Erinnerung destelben sich mit dem Gedanken an ein Wesen vereinigt, das ich mehr als mein Leben liebe, mehr als Seligskeit, mehr als es Worte giebt, eine solche Liebe auszus breechen.

Mein theurer Freund! Wenn Sie vielleicht von ungerfähr erst Sonnabend reisen sollten, so wünscht ich, Sie morzgen zu sehen. Welch einen grauenvollen Vorjag hatte ich gerfaßt, Sie nicht mehr zu sehen! Es wäre unmöglich! Sie wissen wohl, daß, wenn ich Sie hasse, ich Sie doch allemal mit einem Grade von Leidenschaft liebe, der meinen Verstand verwirrt. Adieu, Adieu, theurer Freund! Nie wurden Sie mit so heftiger Zärtlichkeit geliebt. Erhalten Sie Ihre Gestundheit; benken Sie, daß es mit das Leben retten heißt, wenn Sie Ihre Bruft schonen. Morgen, dieses Vilb ist mit abschulich. Ja, ich liebe Sie tausendmal mehr, als es

fich aussprechen lagt.

332. Julie de l'Espinaffe an den Oberften Guibert.

Theurer Freund! Ich fand Ihren Brief, als ich gestern um Mitternacht nach Hause kam. Ich war nicht gefaßt auf solchen Glucksfall; doch beruhigt er mich nicht über die Zahl von Tagen, wo ich Sie nicht sehe. Lieber Gott! Sie wissen gar nicht, was ein Leben heißt, entbloßt von dem Gluck, Sie um sich zu haben. Ihnen, o mein Freund, genügt Zerktreuung, Geschäft, Bewegung; mein Gluck sind Sie find nur Sie. Ich möchte gar nicht leben, wenn ich Sie nicht sehen und jeden Augenblick nteines Lebens aus vollem

Herzen lieben darfte, Sagen Sie mir, wie es Ihnen geht, und richten Sie sich so ein, morgen beim Erafen E\*\*\* speisen zu können. Er hat mich gefragt, ob ich ben Sonntag in Sonnabend verwandeln könnte? Ich habe "Ja" geantwortet, aber kommen Sie auch hin! Nicht wahr, Sie kommen?

Ich follte heute bei dem spanischen Gesandten zu Mittage effen; ich ließ mich entschuldigen. Wären Sie mitgesbeten, ich wurde gewiß nicht fehlen. Abieu! Ich warte auf den Brief, welchen Sie mir versprachen. Abieu! In größ,

ter Gil.

# 333. Julie de l'Espinasse an den Oberfien Guibert.

Montag, ben 3. Oftober 1774.

Ach, geliebter Freund, wie schwer ist mein Herz; ich habe feine Worte mehr, ich habe nur noch Angstruf und Thränen! Ich sas Ihren Brief, ich sas ihn wieder, ich werde hundertmal noch ihn lesen. O mein Freund, welch ein Semisch von Wohlthat und Qualen! — Mit wie viel Bitter keit vermengte Wonne! — Wie hat dieses Papier den Aufruhr in meinem Innern gesteigert! Ich kann mich nicht beruhigen. Sie haben mein Gemuth halb entzückt und halb vernichtet; nie fand ich Sie hinreißender, nie würdiger der reinsten Liebe, und nie durchdrang mich der Schmerz um M\*\*\*s Werlust — tiefer — brennender! Ia, ich war dem Tode nahe; mein Herz war zu voll; in Wahnsinn brachte ich die letzte Nacht hin; einem solchen Zustande muß mein Leben weichen — oder wenigstens meine Vernunft.

O Gott, ich fürchte weber Eins noch das Andere; wenn ich Sie nicht so liebte, wenn meine Trauer mir nicht so werth ware, mit welcher Trunkenheit, mit welcher Inbrunft wurde ich dem Tode in die Arme eilen! O niemals, niemals hat irgend ein Wesen in so qualvoller Verzweislung geliebt.

D mein geliebter Freund! Wir machen Verderbliches aus der einzigen Wohlthat der Natur, aus dem einzigen Gute, das die Menschen weder verfälschen, noch verderben konnten. Freundschaft, Ansehen, Gudc — die Tugend selbst st täuslich. — Alles wird geseilscht um Geld; abgefunden mit Geld, gerichtet, belohnt, nach Goldgewicht. Es ist nur Eins, das über alle Meinung erhaben, das rein und sieden los wie die Sonne, glühend ist, wie sie; gleich ihr mit Feuer, macht die Seele belebt, erleuchtet, entzündet, stark macht, und hebt! O mein geliebter Freund, brauch ich dieses herreliche Geschent zu nennen? — Aber wenn es die Seele, der es vorschwebt, nicht süllen kann — dann ist nichts übrig, als sterben. O Gott, sterben? Ja, ich mußte sterben! Es drang mich! Ich gab mich aus! D, es war grausam! Was wollten Sie mit dem Leben, das Sie retteten? Es mit Klagen

und Thranen erfullen? Dem tiefften Grame noch Qualen bes Bewiffens jugefellen? Dich mit Abscheu auf mein Leben ju

rudbliden laffen, und doch mich baran feffeln! Feffeln! Durch ein Streben, das mein Berg aufreibt, bas fich zwanzigmal des Tages als Berbrechen ankundiget? 2dh, wohl bin ich schuldig! Und boch ift Gott mein Zeuge, wie Tugend mir theuer war! Und Sie hatten mich nicht ver, fuhrt? — Es ware wahr, daß ich allein mich in den Abgrund gestürzt? Ihnen nicht darf ich meine Fehler, mein Unglud jurechnen? — Ach, ich habe es abbufen wollen, ich habe bas Biel meiner Berirrungen nahe gehabt - ba ich Gie haßte, bandigte ich felbst ben Tob. Belch übermachtiges Ge, schief hat mich Ihnen wieder genahert — warum mußte mein Berg burch den Gedanten Ihrer Rrantheit wieder erweicht werben? Warum endlich gerreißen und verfohnen Sie mich in einem Athem? Wozu bieses grauenvolle Gemisch von Freude und Elend? von Labfal und Gift? -

D mein Gott, ich fagte es Ihnen oft im Uebermaß der Schmerzen — ich weiß nicht, ob ich Sie ober ben Tob and rufe — einer von euch muß hier helfen, hier heilen, fur immer! Nichts sonft in der gangen Natur hat Macht über mich! D Gott, habe ich denn einen Wunsch, ein Berlangen, eine Sehnsucht, eine Reue, einen Gedanken, ben nicht Gie ober

Di\*\*\* ausfüllten?

D geliebter Freund, ich glaubte meine Seele erloschen; ich fand die Ruhe fuß; boch wie fluchtig war diese linde Stimmung! Sie war nur die Folge des vermehrten Gebrauchs ber Opiate. But, ich werde mein Bewußtsein wieder gefun-

ben haben, um es vollig zu verlieren.
Doch, mein Gott, sagen Sie mir, wie ist es möglich, baß ich noch gar nicht von Ihnen geredet, daß ich Ih, nen nicht gesagt, wie sehr ich die Ruckkehr Ihres Fiebers stückte; daß ich heute von Ihnen auf Nachricht hoffe, weit eine Post ankommt. Wenn ich feine erhalte, will ich Ihnen feine Vorwürfe maden, und mich bis Mittwoch hinqualen. Abieu, mein Freund! Ihre Gute, Ihre Sanftmuth, Ihre Bahrheit, haben mein Gemuth mit gartlicher hinneigung erfüllt.

4. Luife, Ronigin von Preugen (Gemablin Friedrich Bilbelme Ill.), an den Propft Sanftein in Berlin ").

Memel, ben 31. August 1807.

- Reigung jum Bohlthun war von jeher ein hervor. ftechender Bug in dem Karatter ber Berliner; nie aber hat Diefe fich fconer entwickelt, als in bem eben beendeten ungluck lichen Rriege. -

<sup>\*)</sup> Am 10. Marg 1807, bem Geburtstage ber Ronigin, murbe in Berlin die erfte Gubffription jur Unterbringung, Berforgung

Ich aber bin sehr gerührt durch ben garten Beweis von Achtung, Bertrauen und Liebe, den die Stifter nach ihrem Schreiben vom 12ten d. M. Mir dadurch geben, daß sie die Stiftung nach Meinem Namen benennen und unter Meinen Schuß stellen wollen. Mit Freude nehme ich nicht nur bei des an, sondern übernehme auch die nach dem Etat ausges mittelten Unterhaltungskosten für vier Zöglinge, indem Ich Sie, Herr Propst, ersuche, solche auszuwählen und nach Inshalt des vorgelegten Reglements, ihnen einen Vormund zu seigen. Beisommende hundert Stuck Friedrichsdor bitte ich zur ersten Einrichtung zu verwenden. Der Krieg, der so viel unvermeidliches Uebel über die Nation brachte, deren Landesmutter zu sein Mein Stolz ist, hat auch manche schöne Frucht zur Reise gebracht, und sur so vieles Gute den Saamen ausgestreut. Vereinigen wir uns, ihn mit Sorgsalt zu psiegen, so dursen wir uns, ihn mit Sorgsalt zu psiegen, so dursen wir uns, den Macht, durch Gewinn an Tugend reichlich zu ersegen.

Ihre afsettionitet Luise.

335. Luife, Konigin von Preugen, an ibren Bater, ben herzog von Medlenburg-Strelit.

Ronigsberg, ben 15. Dai 1807.

Geliebter Vater! Die Abreise des Generals Blucher giebt mir, Gott Lob! einmal eine sichere Gelegenheit, offenherzig mit Ihnen zu reden. Gott, wie lange entbehrte ich dieses Glück, und wie viel habe ich Ihnen zu sagen! Die zur dritten Woche meines Krankenlagers war jeder Tag durch neues Unglück bezeichnet.

Die Sendung des vortrefflichen Blucher nach Pommern, der Patriotismus, der jest in jeder Bruft sich regt, und von welchem die Reservebataillons, die erst seit Monaten organistrt sind und theils schon vorgehen, theils schon gut geschten haben, ein neuer Beweis sind, alles dies belebt mich mit neuen Hoffnungen. Ja, bester Vater, ich bin es überzeugt, es wird noch einmal Alles gut gehen, und wir werden uns noch einmal glücklich wiedersehen. Die Belagerung von Danzig geht gut, die Einwohner benehmen sich außerordentlich; sie erleichtern den Soldaten die großen Lasten, indem sie ihnen Wein und Kleisch im Uebersuß reichen; sie wollen von keiner

und Bekleidung armer, theils verlassener, dem größten Elende Preis gegebener Kinder veranstaltet, und fand, der damals allgemein druckenden Lage ungeachtet, die möglichste Unterstützung. Es wurde dazu eine besondere Wohnung eingerichtet, und die Anstalt erhielt den Namen Luisen flift und besteht dis jeht in ihren segensreichen Wirkungen; 60 Knaben armer Aeltern werden darin erzogen, unterrichtet und in ihrem 14ten Jahre einem selbst gewöhlten Gewerbe zugeführt.

Uebergabe sprechen horen, sie wollen lieber unter Schutt be graben werden, als untreu an dem Konige handeln; eben so halten sich Kolberg und Graudenz. Bare es so mit allen Ferstungen gewesen — boch genug von den vergangenen Uebeln; wenden wir unsere Blicke zu Gott, zu ihm, der unsere Schicksale lenkt, der uns nie verläßt, wenn wir ihn nicht verslassen.

Der König ist mit dem Kaiser Alexander bei der Armee. Er bleibt bei derselben, so lange der Kaiser bleibt. Diese herrliche Einigkeit, durch unerschütterliche Standhaftigkeit im Unglück begründet, giebt die schönste Hoffnung zur Ausdauer; nur durch Beharrlichkeit wird man siegen, früh oder spat,

bavon bin ich überzeugt. - -

336. Luife, Ronigin von Preugen, an ihren Bater.

Memel, ben 17. Juni 1807.

Mit ber innigsten Rührung und unter Thränen ber danksbarsten Zärtlichkeit, habe ich Ihren Brief vom Monate April gelesen. Wie soll ich Ihnen danken, bester gartlichster Vater, für die vielen Beweise Ihrer Liebe, Ihrer Huld, Ihrer uns beschreiblichen Vatergüte! welcher Trost ist dieses nicht für mich in meinen Leiden und welche Stärkung! Wenn man so geliebt wird, kann man nicht ganz unglücklich sein. Es ist wieder auss neue ein ungeheueres Ungemach über uns gekommen, und wir stehen auf dem Punkte, das Königreich zu verslassen. Bedenken Sie, wie mir dabei ist; doch bei Gott besschwöre ich Sie, verkennen Sie Ihre Tochter nicht! Glauben Sie ja nicht, daß Kleinmuth mein Haupt beugt.\*) Zwei hauptgründe habe ich, die mich über Alles erheben; der erste ist der Gedanke, wir sind kein Spiel des blinden Zufalls, sondern wir siehen in Gottes Hand, und die Vorsehung leis

<sup>\*)</sup> Die Königin bewährte ihren hohen Sinn selbst im Gegenüber des übermuthigen Siegers. Sie ward veranlaßt, — man glaubt, besonders wegen Magdeburgs Zurückgabe — wäherend des Wassenstlussen nach Tilst zu gehen, wo sich das Hauptquartier der Verdünderen besand, und Napoleon zum Absichluse des Friedens eingetroffen war. Dort angekommen, besuchte sie Napoleon. Unter mancherlei Fragen und Gegenstänsehen der Unterhaltung, die er, wie es schien, absichtlich hinwarf, um Verlegenheit zu erregen, und die alle von seinem Uedermüche und der Kleinartigkeit seiner Seele zeugten, fragte er: "aber wie konnten Sie den Krieg mit mir ansangen?" Mit oblem Stolze antwortete die Königin: "dem Ruhme Friedrichs des Großen war es erlaubt, uns über unsere Kräfte zu täuschen, wenn anders wir uns getäuscht haben." (Sire, il etait permis à la gloire do Frederic, de nous tromper sur nos moyens, si touté sois nous nous sommes trompés.) Talleprand, der gegenwärtig war, sprach bewundernd von der Feinheit des Versandes und des Taktes, die sie in dieser ganzen Untervaltung an den Tag legte.

tet und; ber zweite, wir gehen mit Ehren unter. Der Ronig hat bewiesen, ber Welt hat er es bewiesen, daß er nicht Schande, sondern Shre will; Preußen wollte nicht frei willig Stlavenketten tragen. Auch nicht einen Schritt hat der König anders thun konnen, ohne feinem Karakter untreu, und an seinem Volke Verrather zu werden. Wie dieses ftartt, kann nur der fuhlen, den wahres Stregsschlich durchströmt. Doch zur Sache.

Durch die ungluckliche Schlacht von Kriedland fam Ros nigsberg in frangbifiche Sanbe. Wir find vom Feinde ger brangt, und wenn die Gefahr nur etwas naher ruckt, so bin ich in die Nothwendigkeit verfest, mit meinen Rindern Memel au verlaffen. Der Ronig wird fich wieder mit dem Raifer vereinigen. 3ch gehe, sobald bringende Gefahr eintritt, nach Gott wird mir helfen, den Mugenblick ju befteben, wo ich über die Grenze des Reiches muß. Da wird es Rraft erfordern; aber ich richte meinen Blick gen Simmel, von wo alles Gute und alles Bofe tommt, und mein fefter Glaube ift es, er ichidt nicht mehr, als wir tragen tonnen. Doch einmal, befter Bater, wir geben unter mit Ehren, geachtet von Nationen, und werden ewig Freunde haben, weil wir fie verdienen. Wie beruhigend Diefer Gedanke ift, lagt fich fle verdienen. Wie berungeno vielet Geminden Ruhe und nicht fagen. Ich ertrage Alles mit einer folden Ruhe und Belaffenheit, die nur Ruhe des Gewiffens und reine Zuvers ficht geben tann. Deswegen fein Gie überzeugt, befter Bater, baß wir nie gang unglucklich fein konnen, und daß Mancher, mit Kronen und Glude bedrudt, nicht fo froh ift, als wir es find. Gott ichente jedem Guten ben Frieden in feiner Bruft, und er wird noch immer Urfache jur Freude haben. Doch eine ju Ihrem Erofte, daß nie etwas von unferer Seite ge-Schehen wird, das nicht mit ber ftrengften Ehre verträglich ift; und mit bem Gangen geht. Denten Gie nicht an eine gelne Erbarmlichkeit. Much Sie wird das troften, fo wie Alle, die mir angehoren.

337.

Noch immer sind meine Briefe hier, weil nicht nur Wind, sondern Stürme alles Auslausen der Schiffe unmöge lich machen. Nun schieke ich Ihnen einen sicheren Menschen, und fahre deshalb fort, Ihnen Nachricht von hier mitzutheien. Die Armee ist genothiget gewesen, sich immer mehr und mehr zurückzuziehen, und es ist von Russischer Seite ein Wassenstillstand von vier Wochen abgeschlossen worden. Oft mals tlatt sich der Jimmel auf, wenn man trübes Wetter vermuthet; es kann auch hier sein. Niemand wünscht es sowie ich, doch Wasische sind nur Wunsche und noch keine seite Basen. Also Alles von Die dort oben, Du Vater der Gute! Wein Slaube soll nicht wanken, aber hoffen kann ich nicht mehr. Ich beruse mich demnach auf meinen Brief, er ist

aus der Tiefe meiner Seele geschrieben. Sie kennen mich ganz, wenn Sie ihn gelesen haben, bester Vater. Auf dem Wege des Rechts leben, sterben, und wenn es sein muß, Brot und Salz essen, sie werde ich ganz unglücklich sein; nur hossen kann ich nicht mehr. Wer so von seinem Himmel heruntergestützt ist, kann nicht mehr hossen. Kommt das Sute, o, kein Mensch kann es dankbarer empfinden, als ich es empfinden werde, aber erwarten thue ich es nicht mehr. Kommt das Unglück, so wird es mich auf Augenblicke in Verwunderung segen, aber beugen kann es mich nie, sobald es nicht verdient ist. Mur Unrecht unserer Seits würde mich zu Erabe bringen; da komme ich nicht hin, denn wir stehen sie, bester Vater, so kann der Feind der Menschen sie, bester Water, so kann der Feind der Menschen sie, bester Water, so kann der Feind der Menschen Kaiser wereint; seit gestern sind sie in Tauroggen, nur ein paar Meilen von Tilst, wo der französsische Kaiser ist. Ich bin zu Ihren Füßen ganz die Ihrige.

Luise.

338

Der Friede ist geschlossen, aber um einen schmerzhaften Preis. Unsere Grenzen werden kunktig nur bis zur Elbe gehen; dennoch ist der König größer als sein Widersacher. Nach der Schlacht bei Eilau hatte er einen vortheilhaften Frieden machen können, aber da håtte er freiwillig mit dem bosen Princip unterhandeln und sich mit ihm verbinden mußsen Princip unterhandeln und sich mit ihm verbinden mußsen jest hat er mit ihm unterhandelt, gezwungen durch die Noth, und wird sich nicht mit ihm verbinden; das wird Preußen einst Segen bringen. Auch hätte er in jenem Frieden einen treuen Alliirten verlassen musen, das wollte er nicht. Noch einmal, die Handlungsweise des Königs wird Preußen Glück bringen, das ist mein kester Glaube. — Ich sese und denen ich zufrieden bin; es ist wahr, daß die Menschen keinen Antheil daran haben; in meinem Innern bereitet sich Alles. Von äußeren Dingen ist es allein die Freundschaft des Königs, sein Zutrauen und seine liebevolle Begegnung, welche mein Glück ausmachen. —

339. Der General von Scharnhorft an den General von Claufewit.

Memel, den 27. November 1807. -

Mein lieber Clausewis! Ihre mir unschäthbaren Briefe habe ich erhalten, ich sehe aus dem lesten, daß Sie die Berantwortungen der beiden ersten nicht erhalten haben. So empfangen Sie denn nun hier meinen innigsten und herzlichesten Dank für, die Liebe, Freundschaft und Gute, die Sie mir durch Ihre Briefe erzeigt haben. Ihre Urtheile sind

Digitized by Google

bie meinigen, ober werben es burch Ihre Briefe; Ihre Ansichten geben mir Muth, die meinigen nicht zu verleugnen; nichts könnte mich glücklicher machen, als mit Ihnen an einem Orte zu sein. Aber recht traurig würden wir dennoch sein; denn unglücklich, ganz unbeschreiblich unglücklich sind wir.

— Wäre es möglich, nach einer Reihe von Drangsalen, nach Leiden ohne Grenzen, aus den Ruinen sich wieder zu erher ben, wer würde nicht gern Alles daran sehen, um den Samen einer neuen Frucht zu pflanzen, und wer würde nicht gern sterben, wenn er hossen könnte, daß sie mit neuer Kraft und Leben hervorginge! — Aber nur auf Einem Wege, mein lieber Clause wiß, ist dies möglich. — Wan nuß der Nation das Gefühl der Selbsständigkeit einslößen, man muß ihr Selegenheit geben, daß sie mit sich selbst bekannt wird, daß sie sich ihrer selbst annimmt, nur erst dann wird sie sich selbst achten und von Anderen Achtung zu erzwingen wissen. Dar auf hinzuarbeiten, das ist Alles, was wir können. Die Wande des Vorurtheils lösen, die Weicdergeburt leiten, pflegen und sie in ihrem Bachsthume nicht hemmen, weiter reicht unser hober Wirkungskreis nicht.

So sehe ich die Sache, so sehe ich unsere Lage an. — Sich giebe mich fehr wenig bei diefer Lage des Gangen in Betracht. Ich habe den besten Willen, ju wirken, wo ich kann, ich bin aber nicht dazu gemacht, mir Unhang und Zutrauen durch personliche Bearbeitung zu verschaffen. — Ohne daß ich es vorher mußte, avancirte mich der Ronig, und übertrug mir die Reorganisation mit einer sehr heterogen gusammenger festen Kommiffion. Freunde habe ich mir nicht zu machen gesucht, und wenn es möglich ift, so wird man mich bei so heterogenen Unfichten, fo wenigen perfonlichen Rucffichten, vom Ronige zu entfernen fuchen, obgleich diefer mir fehr anas dig ift, und mich bieber mit unverdientem Butrauen behan-belte. Gine ruhige, ehrenvolle Erifteng ficht noch diesen Augenblick mir anderwarts offen.\*) - Aber Gefühle der Liebe und Dankbarkeit gegen den Ronig, eine unbeschreibliche Um hanglichkeit an bas Schiekfal des Staates und der Nation, und Abneigung gegen die ewige Umformung von Berhaltnise fen, halt mich jest davon ab, und wird es thun, fo lange ich glaube, hier nur entfernt nublich fein ju tonnen.

Obgleich es mit unserer Zukunft missich steht, so haben wir doch auf eine innere Regeneration des Militairs, in Him sich sowohl auf die Formation, das Avancement, die Uebung, als auch insbesondere auf den Geist hingearbeitet; der Konig hat ohne alle Vorurtheile hier nicht allein sich willig gezeigt, sondern uns sehr viele dem Geist und den neuen Verhält nissen angemessen Joeen selbst gegeben. — Folgt der König dem neuen Entwurfe, den er zum Theil schon sanktionier hat,

erschwert

<sup>\*)</sup> In England.

erschwert das Borurchell nicht die Aussuhrung, wird nicht der Hauptzweck durch Abanderungen, durch schlechte Erekutors verfehlt, so wird das neue Militair, so klein und unbedeutend es auch sein mag, in einem anderen Seiste sich seiner Berstimmung nähern und mit den Burgern des Staates in ein

naberes und innigeres Bundnig treten.

Die niedrige Rrittelei unferer Ochriftsteller ftellt unfes ren Egoismus, unfere Eitelfeit und die niedere Stufe ber Gefühle und der Denkungeart, welche bei uns herrichen, am volltommenften dar. - 3d habe nichte gefdrieben, als eine Relation des Ruckzugs des Bluch er ichen Rorps von dem General von Blucher, einen Bericht der Schlacht bei Jena und Muer: ftadt (übersichtlich) in der Konigsberger Zeitung und Die Res lation der Schlacht bei Gilau, die Sie gelefen. Ich werde aber die Schlacht bei Jena beschreiben und ben Bergog von Braunschweig zwar nicht vertheidigen, aber boch ben Gefichts. puntt, aus dem er handelte, barftellen, denn fo unentschloffen und farafterlos er war, so fehlte es ihm doch nicht an milis tairischer Beurtheilung. - Die werde ich mich aber auf Biderlegungen einlaffen, und ju dem Pobel der Gelehrten mich gefellen.

Sie, mein innigster Freund, muffen jest die neue For, mation abwarten, tommt sie zu Stande, so findet sich fur Sie auf mehr als eine Art eine Stelle. Kommt fie nicht zu Stande, so finden Talente und Kraft, sie anzuwenden, im-

mer ihr Unterfommen.

So, mein lieber Claufewis, benkt Ihr Freund über unfere jegigen Verhältniffe. Er wird nie aufhören, Sie zu lieben, welche Veranderungen, welche Schickale und Alle auch
treffen mögen. Scharhhorft.

Sollten Sie meinen Freund Stuger feben, fo grußen Sie ihn, und fagen ihm, daß ich ihm balb ichreiben murbe.

# 340. Der General von Scharnhorft an den General von Claufewis.

Memel, ben 1. December 1807.

Bor 5 Tagen habe ich Ihr mir unschäßbares Schreiben erhalten und sogleich beantwortet, mein lieber Elausewis, habe aber bisher vergebens auf den Abgang des Kouriers gewartet. Ich schreibe daher jest nur einige Zeisen, um Ihnen sur Anderen, sur Ihren Freundschaft und Liebe zu danzten. — Meine Briefe haben Sie nicht erhalten, Sie haben nicht viel daran verloren; ich will sie Ihnen jest erfegen. Der an Sie fertig liegende Brief enthält zwei volle Bogen. Es macht mir unbeschreibliche Freude, wenn ich einen Augenblick Zeit habe, meinem Berzen freien Lauf gegen einen Freund laffen zu können, der mich versteht, der meine Gessühle nicht misdeutet. — Eben erhalte ich einen Brief von

Rumpf's Briefe.

Stüger, sagen Sie ihm, daß ich vor dem Abgange bes Kourriers noch hoffe, ihm schreiben zu können. Bas gabe ich darum, wenn wir alle Aberde nur einen Abend zusammen sein könnten! — Mein Umgang ift hier auf den Oberstlieuten nant von Gneifenau, den Bertheibiger Kolbergs, einen vor urtheilsfreien Mann, den Major von Grolmann und

Scholer den Melteren eingeschranft.

Ich habe durch den Kourier auch an Ihren Prinzen geschrieben, und habe ihm in unserem Vaterlande Gluck zu seiner Muckehr gewünscht. Wir Alle setzen hier viel Vertrauen auf ihn, und ich gehöre zu seinen wärmsten und innigsten Verehrern. Der Prinz Wilhelm ist bei dem E'Estocasschen Korps von uns, als ein guter Solder und liebenswürdiger Prinz, abgöttisch verehrt.

Wenn man allzwiel zu fagen hat, da weiß man nichts zu fagen, so geht es mir in diesem Augenblicke der Gile, in

der ich diesen Brief abschicken muß.

Mur noch dies: in dem Briefe, den Gie durch den Rou:

rier erhalten werden, find Ihre Briefe beantwortet.

Erhalten Sie mir ihre Freundschaft und sein Sie versichert, daß ich mit dankbarer Liebe und Verehrung Ihr innigster Freund ewig sein werde.

Shr Bruder vom Regiment Courbière ift ein braver Mann und hat viele Reputation.

341. Scharnborft an ben Beneral von Claufewis.

Breslau, ben 21. Mary 1813.

Mein lieber Clausewis, ich fann Ihnen nur ein paar Worte schreiben, ich schmeichle mir mit der Hoffnung, bald mit Ihnen wieder vereint zu sein. — Ich habe nie Ihren großen Werth verkannt, gefühlt habe ich ihn aber erst in die seit, wo ich viel zu thun hatte; nur mit Ihnen verstehe ich mich, nur unsere Iden vereinigen sich, oder gehen in ruhiger Gemeinschaft neben einander in unveränderter Richtung. Ich denke in einigen Tagen von hier abzugehen, und von Blucher auch zum Grafen Wittgenstein, um von ihm zu erfahren, wie die Sache in der Zukunft getrieben werden soll; der General Blucher hat mir einen Brief an den Grasen von Wittgenstein gegeben, in dem er sich den Besehlen des Grafen unbedingt unterwirft.

Ihr Freund Scharnhorft. Sagen Sie, was ich hier geschrieben, vorläufig dem Grafen, wenn Sie es gut finden.

342. Scharnborft an ben General von Dorf.

Berlin, ben 26. Februar 1812.

Herzlich und innig danke ich Ihnen für das Andenken, welches Ihr Brief vom 18ten d. M. mir beweifet. In einer

so bestürmten wankenden Lage, in einer solchen Finsternis der Zukunft, wie die unsrige erscheint, kommt jedes Semüth in Bewegung und wünscht eine gegenseitige Mittheilung. — Ich ersaube mir indessen keine Meinung über unsere politischen Schritte, wir unterliegen einem labyrinthischen Gewirre, welches die Zukunft entwickeln wird, und welches eben so sehr ein Resultat unserer besonderen Lage, als anderer Umstände ist. Ich habe jest keinen anderen Wunsch mehr, als einen ehrenvollen Tod, wenn das Verhängnis ein Unglück für den König und den Staat berbeissihren sollte.

Scharnhorft.

343. Der Minifter von Stein an den Furften von Sann= Bittgenftein ju Dobberan.

Ronigeberg, ben 15. Muguft 1808.

Euer Durchlaucht werden in den officiellen Schreiben, die herr Koppe Ihnen ju überreichen die Ehre haben wird, Alles finden, was sich auf die Geldgeschafte selbst bezieht; ich erlaube mir nur noch einige Bemerkungen über unsere Lage

im Allgemeinen.

Mach dem Rathe des Grafen G. L. B. hat man dem Prinzen Wilhelm wiederholt aufgetragen, eine Allianz, ein Historys anzubieten, und eine Verminderung oder eine Kriftung der Kontributionen zu erbitten: sollte aber der Kate fer wieder zu neuen Unternehmungen abreisen, sich auf eine anständige Art zu entsernen. Nimmt der K. unter den gegenwärtigen Umständen, wo wir ihm nüglich sein können, diese unsere Anserbietungen nicht an, so beweist er, daß er entschieden ist, uns zu vernichten; daß wir Alles erwarten mussen.

Die Erbitterung nimmt in Deutschland zu, und es ist rathsam, sie zu nahren, und auf die Menschen zu wirken. Ich wunsche sehr, daß die Verbindungen in Hessen und Weste phalen erhalten wurden, und daß man sich auf gewisse Falle vorbereite, auch eine fortdauernde Verbindung mit energischen gutgesinnten Mannern erhalte, und diese wieder mit Anderen in Verührung sehe. Sollten Euer Durchlaucht mir hierüber Erdssnung thun konnen, so bitte ich Sie, mir Herrn Koppe, oder sonst einen vertrauten Mann, wieder herzuschiefen.

Die Spanischen Angelegenheiten machen einen sehr lebs haften Eindruck, und beweisen handgreislich, was wir langst hatten vermuthen sollen. Es wird sehr nublich sein, sie möge lichst auf eine vorsichtige Art zit verbreiten. — Man sieht hier den Krieg mit Desterreich als unausbleiblich an! Dieser Kampf wurde über das Schickal von Europa entscheiben,

und auch über unseres.

Welchen Erfolg erwarten Euer Durchlaucht? Es ließen sich Plane, die man im Fruhjahre 1807 hatte, jest realistren.
— Wo ift Herr v. Weuring? Der Graf v. Vinc..., wird mich bald besuchen und eine Zeitlang hier bleiben.

Der Kurfürst wird bei den jetigen unruhigen Verhaltenisien Gefahr laufen, daß man ihn und sein Eigenthum fest hatt! Das eine und das andere sollte er wenigstens sicher stellen, und fürchte ich sehr, er wird das Opfer seiner Unentschlosienheit und seiner Habsucht. Noch ist Herr von Jacobi hier nicht angesommen; man erwartet ihn heute. Seine Reise war langweilig und beschwerlich.

Man hat endlich den Entschluß gefaßt, Ancillon zum Erzieher des Kronprinzen zu mahlen; mit der Ausführung wird noch einige Zeit hingehen. Unterdessen ist doch ein Schrift

geschehen, welches bei unserer Unentschlossenheit viel ift.

Daß die Frau von U. gang ihrer ersten Idee entsagt hat, ift nicht gut, und murbe der R. der Umgang mit einer gebils deten und durch Erfahrung und Leiden erprobten Dame von

großem Dugen gewesen fein.

Die Finanzen des Hauses mussen schlecht stehen, denn man zahlt mir die 13,000 Gulden nicht, die man mir für einnen Jos schwen ich vor einigen Jahren an dasselbe verkaufte, und wunschte ich sehr, daß das Geld mir wieder zukäme, da die jehigen Zeiten meinen Reichthum auch nicht vermehren, und ich mein Einkommen zu Nathe halten muß.

Ich vernehme, daß ein Theil Ihrer Freunde aus Solftein abgeht. Der General Bluch'er ift fehr hinfallig; ihn zu unterftugen, hat man den Oberft Bulow nach Kolberg gefchiete.

Mit den bekannten Gesinnungen der ausgezeichnetften

Hochachtung verbleibe ich

Euer Durchlaucht unterthanigster Diener ... Stein.

# 344. 3. G. Jacobi an feinen Bruder.

Un wen follte ich in meiner Trauer um Pfeffel mich eber wenden, als an Dich, mein Lieber, mit dem ich feit den Rinberjahren fo manchen gemeinschaftlichen Berluft beweinte, und der in meinem eigenen Leiden mir oft fo troftend die Sand bot? Du fahest ihn nie, den bruderlichen Freund un. feres verewigten Ochloffer, und ben meinigen; aber Du liebtest ihn, wie er Dich liebte, redetest von ihm mit eben ber Empfindung, mit welcher er über jeden fleinen, Dich ber treffenden, Umftand mich befragte; und felbft feine ehrenvolle Aufnahme in die Atademie der Wiffenschaften, deren Borfte, ber Du bift, war ihm ale Erfullung eines, querft von Dir offentlich ausgesprochenen, Bunfches doppelt theuer. Ber alfo weiß beffer, als Du, was ich verlor? Ich, und feitdem Odloffer biefe Begend verließ, mar er von meinen alteren Freunden der Einzige, der in meiner Rabe lebte! In wenigen Stunden tonnten wir am Diesseitigen Rheinufer gufammen. treffen, wo wir einander wechselweise nach Freiburg, oder nach Rolmar abholten. Welch ein Augenblick dann, wenn

vor bem Gafthofe ber Bagen bes fruher angefommenen Freundes ichon da ftand, und die Deichiel, ju der meinigen hingefehrt, mich die gange Seligfeit eines folden freundslichen Begegnens auf bem Wege durche Leben fuhlen ließ! Und nun, wenn ich feinen Brudergruß borte, in feinen 20er men war! . Dicht minder begluckten mich die folgenden Tage unferes Beifammenfeins; die Morgenftunden, in benen Pfeffel, mit einer Bescheidenheit, welche gwar gern mit großen Talenten fich vereinbart, aber doch, in dem Grade, felten ift, mir feine neueften Gedichte mittheilte, meine Bes mertungen darüber, und Borichlage ju Berbefferungen fors . berte; bie heiteren Mittagsmahle, fiets ergiebig an ernften und launigen Ergahlungen; und die Abende, welchen ein vertrautes Gefprach zwischen uns Beiden eine Urt von Beihe gab, oder die, in einem auserlesenen Cirtel, unter bem ger winnreichften Ideentaufche nur gu ichnell vorübereilten. Jede Minute murde benutt, bis auf die lette, da wir bei dem Bes bewohl jugleich einen funftigen Befuch verabredeten. Go Schieden wir voll Soffnung von einander, und ce blieb uns ein herrlicher Dadgenuß. - Alles bas ift nun fur mich das hin! Jedoch nicht auf lange; benir in meinem Alter hat man ia von dem Grabe des entichlafenen Freundes jum eigenen Grabe nicht meit. Darum waren die Ehranen, die ich um meinen Dfeffel vergoß, Ehranen der ftillen Behmuth, nicht des bitteren Schmerzes; und barum fchreibe ich auch Dir, lier ber Bruder, feinen Rlagebrief, fondern nur Erinnerungen an den Trefflichen, der, weil ihm, wie dem blinden Somerifchen Sanger, Gutes und Bofes verliehen ward, das Gute freu, big genoß, und gelaffen bas Bofe duldete. In diefen Erin nerungen finde ich Eroft, weil fie mir bezeugen, daß der von großen und mannigfaltigen Leiben gedruckte Dann eben fo große und mannigfaltige Bergutungen hatte, daß fein Leben, so bedauernswerth es auch, aus der Ferne betrachtet, erschien, mit vielen feligen Stunden und Tagen durchwebt mar. -Che ich Pfeffel naber tam, dachte ich niemals an ibn, ohne die innigfte Betrübnif. Ich verfette mich in die Lage des Unglucklichen, der, im jugendlichen Alter ichon des Lichtes bes raubt, nie wieder, auch nur den schwächsten Schimmer eines Sonnenstrahles, hoffen durfte; der im Finftern entschlief, und im Finftern erwachte; fein menschliches Untlig mehr fah, fein Lacheln, teine Thrane mehr; fur den, wenn der Fruh: ling ihm feinen Bluthenduft zuwehte, über den Bluthen felbft ein nachtlicher Schleier lag, und dem jeder frohe Laut der Matur Entbehrungen anfundigte. Muf der mutterlichen Erde, welcher er nicht trauen tonnte, ging er, auf feinen Stab und feinen Führer geftust, ihren taufend und taufend Ochenheis ten jo nah, und bennoch ausgeschlossen aus dem Paradiese der Schöpfung. Wenn es dem Blinden genug ift, Denfc ju fein, um ein beiliges Recht an bas allgemeine Mitleid gu

haben; wie viel harter muß ein folches Schickfal uns dunken, wenn es den Dann von feineren Ginnen trifft, weil Diefem Die fichtbare Welt überall Quellen einer hoheren Luft offnet, die dem großen Saufen verborgen find! Mit ichwerem Bers gen alfo machte ich dem guten Pfeffel meinen erften Bes fuch, und bei dem erften Drucke feiner Sand hatte ich weis nen mogen. Aber die beitere Stirn über den erloschenen Mus gen, wo fein Wolfchen von Rummer fich zeigte, der muntere Jon, mit dem er mich willfommen hieß, und nicht bloge Bus friedenheit, sondern Froblichteit, Die über fein ganges Befen verbreitet war, beruhigten mich bald. Rach einem furgen Ges fprache mit ihm bestätigte fich, was Undere vorausaefagt hats ten; ich vergaß allmalig feinen Zuftand, wie er felbft ihn ju vergeffen Schien. Rein Bunder, mein Lieber! Denn er bruckte fich über fichtbare Gegenstande aus, wie ein Sehens der, nahm eben benfelben Untheil an ihnen, wußte fie mit eben der Genquigfeit und Lebhaftigfeit darzustellen. Je lang ger ich mit ihm umging, besto mehr überzeugte ich mid, bag er nicht allein, als Dichter, die in feiner Jugend aufgefaße ten Karben und Gestalten in feine Phantafie juruchjauberte; fondern daß ihm diefelben immer gegenwartig waren. einst Gesehene hatte fich so unvertilgbar in fein Gedachtniß gepragt, daß dem Greife noch manche von ihm, ale Jung: ling, burchreisete Landschaft mit allen ihren Theilen vorschwebte. Sonderbar überraschte mich's, als ich mit ihm durch eine folche Gegend fuhr, und er unweit einer Brucke - denn er pflegte fich dann und wann durch Fragen ju orientiren - mich auf ein vorzüglich fchones Thal aufmerkfam machte. Bas die Bergfette da für ein Umphitheater bildet! fagte er, und fies heft du dort - indem er mit dem Finger hinwies - gang in der Ferne den Berg, der über die anderen hervorragt, mit dem alten Raftell? u. f. w. - Go trug Pfeffel überall eine Welt, reich an Wundern, mit sich, an welcher sein inneres Auge fich weidete. Auch gab es in diefer Welt ber neuen Erscheinungen genug, weil er, um mit den Sehenden fortzuleben, fich jeden, auf irgend eine Urt intereffanten, Gegens ftand, deffen man gegen ihn erwahnte, beschreiben ließ. Da wurde es denn einer Einbildungsfraft, wie der feinigen, nicht Schwer, das oft nur Angedeutete fich auszumalen, und nieder Underen, die es nicht fannten, durch die Beschreibung deffels ben Freude zu machen. Ich horte ihn mit der Runft, die er befaß, Mles zu versinnlichen und zu vergegenwartigen, von den neuen Unlagen um Rolmar, von neuen Dungen, Gemals den, Prachtausgaben; von Uniformen der Regimenter; fogar' von ausgezeichneten Frauenzimmermoden fprechen, und zwar von den letteren mit einem gang eigenen Boblgefallen am Farbenhimmel. — Du begreifft, lieber Bruder, wie Diefes schon unserem guten D feffel zu einiger Entschädigung gereichte. Dierzu fam feine Fertigfeit, Stimmen ju unterscheiden, und

im Gedachtniffe zu behalten, fo daß er nach Jahren noch Pers fonen, mit denen er ein paar Dal geredet hatte, gleich an ber Stimme wieder erkannte. Das Organ der Sprechenden war für ihn, was für uns Physiognomie ift, in sofern nams lich diese oder jene Gesichtsbildung uns auf den erften Blick anzieht oder zurückstößt. Gine wohlklingende Stimme lenkte fein Berg zu fich bin; fo wie die treischende ihm in einem hohen Grade weh that, und es ihm Ueberwindung koftete, fich in ein Gefprach mit ihr einzulaffen. Er ergablte mir, daß einft, beim Gintritt in eine große Abendgefellschaft, eine Dame im Borbeigeben ihn angeredet, und nichts weiter ges fagt hatte, als: guten Abend, herr Pfeffel, wie befinden Gie fich? Im Cone der Grugenden aber mare eine fo liebliche Melodie gewefen, eine fo gartliche Theilnahme, daß es ihn bis zu Thränen gerührt, und er, leider umfonst, Alles anges wendet hatte, um die fußeste Stimme, die er jemals gehort, wieder aufzufinden. Indeffen bliebe fie ihm unvergeflich. -Da es eine bekannte Streitfrage ift: Db Blindheit oder Taubheit ein großeres lebel fet, und man fast durchgangig den Blinden für den Unglücklicheren halt, fo war mir Vfef: fele Meinung hieruber von Wichtigkeit. Diefe Gaite aber mußte auf das gartefte berührt, und die Beranlaffung eines gunftigen Augenblickes dazu erwartet werden. Lange hielt ich meine Frage guruck, bis endlich, an einem traulichen Mor: gen, eine Unterredung mit meinem Freunde über fein Schick: fal fie gang naturlich herbeifuhrte. - Das du mich fragft, gab er jur Untwort, ift mir ehemals ofter eingefallen, und die Entscheidung war immer eben dieselbe. Jest brauche ich mich keine Minute mehr zu besinnen; ich weiß es, viel lies ber ohne Geficht, als ohne Gehor! Der Taube ift ja wie verbannt aus der menschlichen Gesellschaft, da ich bingegen mit allen Menschen in Verbindung bleibe; von den Befferen fo manches toffliche Wort vernehme, und jedes gefellige Bers gnugen genießen tann. Bas hilft bem Tauben die Unficht der Natur, bei der Todtenstille, die ihn umgiebt? Wie viele heitere Stunden verdanke ich ber Mufit, wie viele dem Schaus Ich entbehre weit weniger, als du glaubst, und bin wirklich an dem Mangel des Gesichts dermaßen gewöhnt, daß, wenn ich die Wahl hatte, febend ju werden, oder meinen Gichtschmerz zu verlieren, ich das lettere vorziehen wurde. -Allerdings waren für den armen Pfeffel seine rheumatischen Zufälle, die Krämpfe des Ropfes und in den benachbarten Theilen, die er, wenn sie heftig wurden, gleich einem fest auf: gedruckten glubenden Gifen, empfand, eine fchreckliche Qual! Dennoch unterbrach auch dieses Leiden seinen Frohsinn nur selten auf langere Zeit. Wie es mich jammerte, wenn er oft unter folden Ochmergen an seine Frohnarbeit geben, und als Secrétaire interprête frangosische Berordnungen, Konferips tionsliften, Berfügungen wegen feierlicher Aufzüge u. dgl. m.

verbeutschen mußte! Er schäfte, nachdem die Revolution fein Erziehungeinstitut ju Grunde gerichtet, und fein Bermogen verringert hatte, jene Unftellung fur eine Wohlthat; denn das fauerste Geschäft murde ihm leicht, das gemeinste veredelte fich, wenn er es als Opfer anfah, feiner Familie gebracht. -Pfeffels Biograph wird Dir, mein Lieber, die vielfachen har ten Prufungen ergablen, benen die Geduld des trefflichen Mannes ausgesetzt war; die blutigen Thranen, um fo manden feiner Lieblinge geweint; die bangen Erwartungen in der Schreckensperiode; nach ihr bas forgenvolle Ringen und Streben, mit ben Heberbleibfeln feines fleinen Gluckes fich wieder aufjuhelfen; alle die muhfeligen Tage, die fchlaflofen Machte; und auf dem letten Rrantenlager die unaussprechti chen Schmerzen, unter denen er fein Leben endete. Wenn Du es liefeft, fo wirft Du geftehen, daß Pfeffel Recht hatte, die Beraubung des Augenlichts nicht für fein größtes Unglück ju achten. Du wirft voller Bermunderung vor dem Bilde Desjenigen verweilen, ber nicht allein im Gedrange fo vieler Widerwartigkeiten fich aufrecht hielt, fondern unter Gefang und Scherz auf dem bedornten Wege fortging, und die frohe Laune der Sugend mit in fein Alter hinuber nahm. Rummer hatte nicht feine Stirn gefurcht, nicht feinen Dacken gebeugt, und der oft wiedertehrende Ochmer, nur den Mans gen einige leichte Opuren eingedruckt. Freilich mar jener Frohsinn, wie er felber es ruhmt, ihm von der unsichtbaren Sand, "die Sonnen wie Goldstaub in den Raum gefaet," gur Erleichterung feines traurigen Loofes, in die Biege gelegt worden. · Much gab thm eben diese Sand, ju Gefahrten auf feiner Ballfahre durche Leben, einen gartlich fur ihn forgen ben Bruder, eine treue Gattin, Rinder, beren liebkosender Laut ihm erfreulich tonte in feiner immermahrenden Dacht, und Freunde, an beren Urm er, mit geschlossenn Augen, rubig und ficher manbelte. Wie Bieles, bas ben miben Dil ger ftarten, die rauheste Bahn ihm ebenen tonnte! Doch ward ihm, als machtige Trofferin, eine der gefälligften Du fen jugefellt, die mit hohem Ernfte Gofratischen Bis vereis nigte, ibm die Erde lieber machte, und wenn er hienieden fich fremd fühlte, seinen Geift hinschauen ließ in ein befferes Land. Der verzagt nicht, der die Duse jur Begleiterin hat. Lieder gertheilen die Mebel, die unsere Tage truben wollen, und vor dem Wige floh ichon manches drohende Gespenft. Aber alle diese Geschenke des himmels, diese verschwenderischen Gaben der Natur, hatten meinem Freunde nicht die Ruhe, die Seis terfeit, den bleibenden Muth ju erwecken vermocht, ohne das Berg, das in ihm wohnte, geubt im Musharren und Berleug. nen, der Bahrheit getreu, die ihm theurer war, als das Les ben; ohne das Bohlwollen gegen Alles, was neben ihm athmete, und den unverruckten Glauben an einen Bater ber menschlichen Schicksale, an eine kunftige Beimath jenseit des

Grabes. Mit einem solchen Serzen durfte ihn nicht grauen auf dem Boden, über den Gottes Lufte wehen. Mit solch einer Liebe, solch einem Frieden im Innern, vertraut man dem Menschen und der ganzen Schöpfung! Seines Genius konnte er sich freuen, weil er durch keinen Gesang ihn ent, ehrt hatte, weil seine Begeisterung nur höheres heiliges Gerfühl des Guten und Schönen war. So wie er in der Gerseschlich mit dem Tone des edlen Mannes, und des feurigen Patrioten gegen Tyrannei, Sklavensinn, Lüge und Trug eis serte, ohne Gallsucht und Schadenfreude, und so wie sein Scherz immer das Zeichen der Gutmuthsigkeit an sich trug; eben so in seinen Strasgedichten, und in denen, wo er über die Phorheiten seiner Zeitgenossen spruch Je an Paul's in Gedanken gehabt zu haben: "Die Menschen soll keiner belachen, als einer, der sie recht herzlich liebt."

Du, mein Bester, kennst die Wurde des Beruses, ein Lehrer der Menschheit zu sein; kennst die Seligkeit dessen, der auf seine Werke mit dem Bewußtsein hindlickt, daß kein Ankläger gegen sie auftreten wird. Du stimmst mir bei, daß Pfesse ein glücklicher Mann war. Und er war es bis au sein Ende. "Hatten Sie meinen Water noch den Tag vor seinem Abschiede geschen!" schrieb seine jüngste Tochter an einen ihrer hiesigen Freunde. "Ich sa ihm Aussichten in die Jukunst vor. Wie er die zitternden Hande faltete und in die Hohe hob! Sein ehrwürdiges Haupt umstrahlte himmlische Freude. Ich sah einen Heiligen in ihm; er ges

horte schon dem Himmel an."

3. G. Jacobi.

#### 345. Gellert an R.

2., ben 13. December 1759.

Riebster Herr Lieutenant!
Auch wenn Sie sehlen, sehlen Sie noch fromm; und so wenig ich die Erdse Jhres Fehltritts verringern-will; so ist boch die Größe Ihres Fehltritts verringern-will; so ist boch die Größe der Reue, die Sie empsinden, eben so gewiß ein untrüglicher Beweis eines guten Herzens, als die That ein Beweis Ihrer Schwachheit ist. Ja, liebster Freund, ein bewilligter Duell ist eine Empdrung wider Gott, und der Ihrerungs etwas, das ihn vielleicht von allen Duellen in der Welt unterscheidet. Sie geriethen in eine gewisse Poets, weil man Sie in dem Gottesdienste ohne dringende Noth störte; und dieser Eiser, der im Grunde nichts, als rihmliche Tugend ist, verleitete Sie, hisiger zu reden, als Sie gegen einen Vorgesetzen hätten reden sollen; eine Uedereitung, deren nur die besten Wenschen sähig sind.

Satte der Major, wer er auch feinem Rarafter nach ift, Die Quelle Ihrer Dige sehen konnen: so wurde er Gie bewung dert und heimlich geliebt, nicht aber beschimpft und bis gum Duelle gehaßt haben. Diese Ursache Ihres bezeugten Unwillens und des daraus entstandenen Quelle macht mir Gie mit ten auf dem morderischen Rampfplage, den das Bewiffen und die Religion verabscheut, bald bedauernswurdig, bald ehrwurdig. Genug, ich preise Gott mit Ihnen, daß er Sie fo barmherzig bewahret und Ihnen das Leben jum zweiten Dafe und felbst in dem Augenblicke, da Gie es verachteten und fo gefährlich verwundet wurden, gefchenkt hat. Go hoch der Simmel über der Erde ift, laft er feine Gnade malten über die, fo ihn fürchten, auch in der Stunde, wenn fie fallen. Erfreuen Gie fich nunmehr Ihres neuen Lebens, mein froms mer Freund, und fiehen Gie von Ihrem Falle mit neuer Starte und großerer Bachfamteit auf, und danten Gie Gott durch Demuth und Liebe. Ich weiß es gewiß, Gie werden nie an Ihr verscherztes Leben denken, ohne zu wunschen, daß Gie fich feiner burd immer neue und großere Tugenden moch ten wurdig machen konnen; und wenn Gie es dereinst für die Ehre Gottes und das Vaterland aufovfern follen: fo er: innern Gie fich, daß es Ihnen der Berr des Lebens ju dies fem ruhmlichen Opfer gefriftet hat. 3m Duelle fterben - Gott, welcher ichrecklicher Gedanke! Aber in feiner Pflicht chrifflich feerben, o bas ift Ehre und Leben und Seligfeit. Bitten Gie nicht von neuem um meine Liebe und Freunde. Schaft; ich liebe Sie noch eben so sehr, als chedem; ja, ich liebe Gie nur defto mehr, je mehr ich bei der fo fchrecklichen Begebenheit die Aufrichtigkeit Ihres Bergens und die Ems pfindlichkeit Ihres Gemiffens habe fennen lernen. Du und viele Undere, so dachte ich bei mir selbst, als ich an das Ende Thres Briefes fam, du und viele Undere, die nie duellirt has ben, noch duelliren werden, seid dennoch nicht so fromm, als Diefer Goldat. Ihr Brief, mein guter -, ift fo vortrefflich, baß ich ihn größtentheils meinen Buhörern in dem Rollegio, wo ich von den Briefen rede, vorgelefen habe. Erschrecken Gie nicht über Diefe Dachricht, sondern laffen Gie fich Die: felbe vielmehr lieb. fein. Sie find durch Ihren Brief und burch Ihr Beifpiel vielleicht vielen jungen Ferren ein unvergeflicher Lehrer geworden und vielleicht follte Ihre bofe Sache Diefen glucklichen Erfolg nach fich ziehen. Gie tonnen mir's leicht gutrauen, daß ich Ihren Damen und den Ort Ihres Aufenthaltes verschwiegen habe.

Nun sollte ich nach Ihrem Verlangen nach von mir selber reben; aber ich will es in diesem Briefe nicht thun. Es soll der Inhalt des künftigen sein. Genug, ich bin nicht so krank, daß ich nicht meine gewöhnlichen Arbeiten verrichten könnte; aber auch nicht so gesund, daß ich sie glücklich und willig genug verrichten könnte. Allein, wie auch meine Um

stande beschaffen sein mögen: so habe ich boch Ursache vor tausend Anderen zufrieden und dankbar zu sein; denn wie viel Unglückliche macht nicht der Krieg allein, dessen Last ich doch nur wenig sihle! Leben Sie wohl, liebster Freund, und tretten Sie vollkommen hergestellt in das neue Jahr und durcht leben Sie es ruhig und wie Sie vor Anderen thun, fromm. Ich umarme Sie freundschaftlich und bin zeitlebene der Ihrige.

#### 346. Schubart, ber Bater, an Poffelt.

Ctuttgart, ben 6. September 1787.

Wie hoch haben Sie mich beschenkt! trefflicher Posselt — mit köfilichem Wein; und einem neuen, meisterhaften Geistes, produkte von Ihnen! dies war' also Labsal für Leib und Seele. So soll denn heute noch im besten Weine des that tenstrebenden, innig deutschen, herzigen Posselts Gesundheit beim larmenden Tusch meines Fortepiano gusgebracht werden — und dies sei einstweilen der Dank für Ihre — so ganz uns

verdiente Gute.

Ihre Rede auf Friedrich den Großen habe ich heiße hungrig verschlungen, und beinahe kann ich sie schon auswendig. Sie wurden nicht auf so große Gegenstände mit die ser Besgeisterung fallen, wenn Sie nicht selbst die entschiedenste Ansage zu einem großen Manne hätten. Die Rede verräch einen feuervollen jungen Mann, dem man's gar gern verzeiht, wenn er zuweilen aus der Grenze der Beredtsamkeit in die hehren Regionen der Dichtkunst hinüber steugt. Indes ist der Otil sehr forrett, oft neu an Wendung und Ausdruck, wodurch sich been der genialische Mann ankundigt. Aber nur Großheit in der Gesinnung, sagt Aristoteles und Hugo Blair, macht den großen Dichter und Redner — so wie überhaupt den großen Mann. Friedrich der Große! Watersand! deutsche Freiheit! durchbligender Jorn gegen die Karle, Ferdin ande Treiheit! durchbligender gorn gegen die Karle, Ferdin and end all' die Tyrannen des Desterreichischen Haussel. — Ha

Ich mußte mich sehr betrugen, oder ich sehe in Ihnen einen Geschichtschreiber emporstreben, der seine deutschen Borganger alle überglangt. Erft Plinius als feuriger Lobredner; dann Tacitus als freier, tiesichauender gedrängter Geschicht; schreiber! Gottes Schild flamm über Ihnen, daß Sie Ihre ruhmvolle Lausbahn immer gesund und ruftig durchschreiten.

In meiner Chronit soll pflichtmäßig das Weitere gesagt werben. Das gebundene Eremplar Ihrer Meisterrede werde ich dem preußischen Gesandten verehren, weil er ein braver Preuße ist, und meinen Posselt lieb hat. Das ungebundene fleugt morgen zu meinem Sohn nach Berlin, der sich ganz wohl befindet, und herzbergs Beifall hat.

Von Ihren Gelehrten zeichnen fich freilich nur Wenige

aus, doch möcht' ich das Wenige von ihnen sagen. Wann hört einmal ihre Magnetismusraserei auf? — Mich dunkt, so was entehre den Menschenverstand. D Posselt, in was für kindische Zeiten sind wir gefallen! Unsere großen Väter wend den zurnend ihr Antlig von ihren entarteten Enkeln, mit der kindischen Klapper in der Hand und dem Schloger im Munde. Hier sind derzleichen Puppen auch in Menge, verstümmelt durch Kriechlucht vor Kursten und Psassen. Leute von Ihrem und — ert den Sie mir, etwas stolz an Ihrer Seite zu thun — von meinem Schlage werden immer seltener. Bei einer Knackwurst und einer Flasse werden innner seltener. Bei einer Knackwurst und einer Flasse werden invergessen die Weissten — daß sie Sklaven von Fürsten und Rathsherren sind.

Wenn ich nur zuweilen in Ihrer Gefellschaft frei aufathmen durfte, und mich, — mit dem Zwergengenius der Zeit zu reden — an Ihren elektrischen Ausfluffen erlaben konnte. (Go ichrieb unläugst wortlich ein junges Frauenzimmer aus

Bremen an Lavater.)

Doch, ich muß mich losreißen Von Dir, köstlicher Mann, Dessen Mund den Donner der Rede spricht Und dem die Geschichtsmuse bald Den ewigen Lorber reicht. Schubart.

## 347. Schubart an Posselt:

Stuttgart, ben 19. Rovember 1787.

Unter eben diesem Datum schrieb ich vor zwei Stunden einen Brief an Dich, den Dir ein junger Banderer, welchen der Sturm des Lebens an unsere Kuse verschlug, überreichen wird. Und nun steht ein Abgeordneter von Dir da, überreicht mir ein Schreiben von Dir, und trocknet den Schweiß von der Stirne, den die geistige Milch der wunderthätigen Frau ihm erpreste. Tausend Dank sur so zahllose Beweise der großmuthigsten Freundschaft, womit mich Dein Genius umstrahlt. Nur wisse, daß mir Dein Handebruck, Dein Beit sall und Deine Liebe unendlich werther ist, als Wein, — (er tröpste noch so distilich aus den Brüsten der Mutter Gottes). Doch, ich will ihn trinken diesen Wein, und der letzten Flassiche letzten Tropsen auf den Nagel meines linken Daumens drücken, und Dein Andenken mit dieser Libation vor dem Himmel seiern.

.. Druder Poffelt, Gott hat Dich zu großen Dingen bestimmt. Ich tenne unter dem Wogendrange meiner weiten Befanntschaften teinen, der sein Vaterland so beiß liebt, wie Du; der's unter Zwergen wagt, so falhn aufzustiegen, wie Du; der, mit Kopf und gunstigen Glucksumständen, so viel Gelehrsamkeit und Fleiß einigt, wie Du; und der — v nun rinnt mir die Freudenzähre nieder — ein so gar beutsches, für alles Große, Ochone und Gute so rein gestimmtes

Derg hat, wie Du.

D, bles Alles will ich nachstens fo laut fagen, daß bie

Effrinde um fo manche gefrorne Geele berften foll.

Mein Lebenslauf, so bemuthig und wahr geschrieben, daß ihn ein Apostel hatte schreiben können, steht ganz in Deiner Hand. Er ist ein Gegenstäd von Trent's Renommisten, tone. Ich habe nur noch einige Zusäte zu machen; dann follst ihn haben — wahrscheinlich bringe ich ihn selber — denn unwiderstehlich ist der Drang, den ich suhse, mein Leben vollends in Deinem Baterlande, unter dem Schuse des liebens, wurdigsten Fürsten zu verathmen. Dann wären wir bei einz ander, und nichts sollt uns trennen, als — der Tod? — Possen, wie kann der Tod Geister trennen, die im Einklange der Sottess, Baterlands, Freundes, und Menschnliebe so liebs lich zusammentonen!

Indes kann ich hier nicht klagen; denn meine Chronik trägt mir nun jährlich über 1000 Gulden und wächst mit jedem Tage; auch habe ich eine Summe ebler Menschen um mich her, an denen ich mich reiben kann. Nur fällt es mir heiß auf's Herz, daß sich der Herzog um das Theater nichts bekummert; darum bin ich gesonnen, mich zu skillten, ehe dem die Tage kommen, von welchen man sagt: sie gefallen

mir nicht.

Deinen Eifer für meine Ehre lohne Dir Gott! — Nur wirst Du immer im Kampfe mit ben schneegekneteten, von Siezapfen gezeugten Menschenseelen nicht viel ausrichten. Da bas Vermögen ber Darftellung jest immer mehr unter bem Schnee der Abstraktion begraben wird; so hat die Feuerseele gewaltig zu ringen, bis sie durch so viele Schneegebirge durch; somilit, und über dem karren Gefilde schwebt.

Doch davon in meinem nachsten Briefe.

Deine deutsche Geschichte erwarten Menschen, die Mark haben, mit heißem Berlangen. Der Flidgel der Geschichtes muse ichate Dir, ihrem Liebling, — bis es dasteht das Bert der Unsterblichkeit, unten an der letten Leiste des Fußgestelles — bezeichnet mit dem Namen Posseit.

Wenn Du mit B\* sprichst, so sag' ihm boch, er soll fur sein Kind in Seislingen sorgen. Seine Abgeschiedene kam zu mir, mit dem Herzenskinde auf dem Arme und heulte mir ihren Tammer vor. bag es mir durch alle Glieder brang

ihren Jammer vor, daß es mir durch alle Glieder drang.
Ich muß mich lobreißen von Dir, Seelenfreund; denn ich foll eben an den Herzog schreiben, daß eine Tanzerin, Sangerin und Aktrice diebeleibt mit ihrem Galan zum Teufel gegangen.

In Dein Magazin will ich Dir nadftens Etwas über ben Karafter ber Reichsftabter einschiefen, bas Dir

behagen foll.

Deinem herrn Bater, und Jedem, der ba bezeichnet mit Posselt's Namen — Empfehlung und schwäbische Biedergruße!

Sier eine Tanbelei von mir, und Dein mir gutigft gut

geschickter Auffag, wofür ich banke. Gott sei mit Dir und Deinem Geiste. — Mein Gynaconit neigt sich vor Dir!!

Odubart.

## 348. Schubart an Poffelt.

Ctuttgart, ben 29. Rovember 1787.

Ich schreibe Dir, lieber Poffelt, mit der Hand eines Deiner Bluteverwandten, weil mein Arm noch unthätig in der Schlinge ruht. Ja, mein Bester, das Schicksal hat mir wieder einen suchterlichen Streich versest. Raum, daß ich ein halbes Jahr mich im Aether der Freiheit sonnte, so liege ich angesesselt von den Schwerzen eines Armbruches auf mebnem Bette, und benege mein Hauptlissen mit Thranen, daß die zum Schreiben, Saitenspiel und warmen deutschen Hand bedruck geubte Rechte erlahmt ist. Nicht der eiserne Stoicismus eines Epistet, der beim gerschmetterten Gebein Schmerzelossselt leugt; sondern die erhabenen Trostgrunde der Reitzgion, die das Menschengesuhl nicht ausgeben, nur veredeln,

sind mein Halt in so mannigsaltigen überhäuften Unglücks

fällen, die Ochlag auf Ochlag mich treffen.

Deine Theilnehmung hat mich bis zu Thranen gerührt. Rlopstock sagt gar schon: "Genie ohne Berz ist nur halbes Genie." — Du mutt also ein ganzer Mann sein, weil Du mit dem lichtvollsten Geiste, mit der feurigsten Strebsamkeit für das Große so viel Herzensgüte vereinigst. Menschengeist ist was Großes; Menschenderz noch was Größeres, denn nur Gott ist größer, als unser Herz. Inzwischen hull' ich mich ein ins Nachtgewand meines Schicksales und harre schweiz gend und dulbend der Hulfe des Herrn. Ich danke nur Gott, daß mein Kopf in soweit frei ist, meinen Amts. Vater, lands, und Freundschaftspsischten einigermaßen nachleben zu können. Mein Amt verseh' ich vom Bette aus, und meine Chronif und Kriese diktire ich. — Kur Dein Anerbieten, etwas zur Erleichterung meines trüben Schießlase beizutragen, danke ich Dir mit Herzenswärme. Schreibe mir nur oft, bester Posselt, denn Deine Briese sind wie Balsam auf mein zerschmettetes Gebein.

Auch bitte ich Dich gar fehr, mir Stoff an die Hand ju geben, etwas von Deinem trefflichen Fürsten in meiner Chronik sagen zu können. Daß er wieder ein Beib genommen, ist mir zu geringsügig; lieber wünschte ich zu wissen, was er für Religion, Verbreitung guter Sitten, Volkserzie hung, Wissenschaft und Kunft, Körberung der Industrie burch alle Zweige der Menschenthätigkeit thut. Auch wünscht ich zuweilen einen wurdigen Mann aus Baden aufzustellen, und so dem stolzeren Auslande zu zeigen, daß Schwaben in

allen Provingen Danner hat.

Bervollkommnung Deines Magazins wollt' ich, daß Du nachstens eine kräftige Biographie des tapferen Prinzen Ludwig von Baden, der sich bei Salankemen, und auf and deren Feldern Ungarns, aus Janitscharenschäbeln und Spachtiknochen so furchtbare Obelieken erthurmt hat, — einrucken möchteste. Es ist eine Schande für die Deutschen, daß ihre trefflichsten Kursten noch unbeschrieben und unbefungen — folglich in unverdienter Ruhmlosigkeit — in ihren Grüften schumern.

Mit dem Beibe Literatura, dieser faltigen, langfinnigen, spignasigen, triefäugigen, grindigen und buckligen Here, so wie sie wirklich in Deutschland gestaltet ist, bin ich außerst unzustrieden. Statt griechischer Grazie, römischer Majestät, altdeutscher Kraft, sührt sie Unholde, verächtliche Krüppel und Mißgeburten unter uns ein. Die Religion ist, wie das apostalpptische Weib, in die Wisse verscheucht; die Philosophie wirft alle bisher mit so vielem Kosten und Geistesauswande gewundenen Systeme nieder, und beginnt aus dem Munde Kants das Sokratische: "Ich weißes nicht," zu wiederholen; und in den schönen Wissenschaften reißt ein so geringsügger, nervenschlasser, geistloser Geschmack ein, daß mat die süße Hossmung ausgeben muß, auch für unsere Literatur ein golidenes Zeitalter zu erleben. Ich biete Dich, trauter Bruder im Apoll, mir Deine geheimsten Gedanken über den Zustand unserer Literatur in Deinen künstigen Briesen sleisig mitz zutheilen.

Als ich neulich nach Oberschwaben wallsahrtete, fand ich mit Entzücken, daß Dein Name allenthalben in gutem Geruche war. Wer benken, lesen, sühlen kann, fragte mich: ob Du nicht bald Deine Geschichte der Deutschen herausgeben würdest. — O, möchte dieser unverwelkliche Lorberkranz bald Deiner Stirn entkeimen! Schatten wird er Dir, so lange Deutschland einen Namen hat. Mich freut es, daß der deutsche Genius immer unzufriedener mit Schmidt's Geschichte der Deutschen wird. Was das für Schächer sind, die den kalt kompilirenden Schmidt unseren Livius nennen konnten.

Ich habe auf meiner Wallfahrt viele Namen kennen ge-lernt, aber ich schwod' es Dir, daß mir der Name Posselt vor tausend anderen heilig und ehrwurdig geworden. Gott bewahre Dich, Mann von massivem, deutschem Stoffe, zur Ehre unseres Biedervolkes, daß Du steuern helfest dem Klein-meistergeschmacke, der Seelenlahmheit, der Herzensentkraftung unseres Zeitalters. — Liebe mich serner mit Deinem biederen vollschlagenden Herzen; bin ich doch ewig, in Gluck und Ungluck, Leben und Tod, Dein

Shubart.

## 349. Schiller an Lottchen von Lengefelb in Bemar ").

Sena, ben 23. August 1789.

Wie ichon bin ich heute erweckt worden! Das Erfte, worauf mein Muge fiel, waren Briefe von Dir. Dit dem Gedanken ichlief ich ein, heute welche zu erhalten. Un diefen periodifden Freuden werde ich funftig alle meine Beit abjah. len, bis uns endlich diefer durftige Behelf nicht mehr nothig Alber wie ungenügsam find doch unsere Bunsche! Wie viel hatte ich noch vor einem Monate um die bloße Boffnung deffen gegeben, mas jest ichon in Erfüllung gegangen ift! um einen einzigen Blick in Deine Geele! Und jest, ba ich Alles darin lefe, was mein Berg fich fo lange wunschte, eilt mein Berlangen der Bufunft vor, und ich erschrecke über den lan-gen Zeitraum, der une noch trennen foll. Wie furg ift der Kruhling des Lebens, die Bluthenzeit des Geiftes! Und von Diesem furgen Fruhling foll ich - Jahre vielleicht noch ver lieren, ehe ich das besitze, was mein ift. Unerschöpflich ift Die Liebe - und wenig find der Tage des Lenges!

In einer neuen Schoneren Welt Schwebt meine Seele, feit: dem ich weiß, daß Du mein bift, theure liebe Lotte, feitdem Du Deine Geele mir entgegen trugft. Mit bangen 3meifeln ließest Du mich ringen, und ich weiß nicht, welche feltsame Ralte ich oft in Dir ju bemerten glaubte, die meine glubens den Geftandniffe in mein Berg juruckzwang. Ein wohlthatis ger Engel mar mir Ravoline, Die meinem furchtsamen Ge-heimniß fo foon entgegenkam. 3ch habe Dir unrecht gethan, theure Lotte. Die stille Ruhe Deiner Empfindung habe ich verfanrt und einem abgemeffenen Betragen jugefdrieben, das meine Bunfche von Dir entfernen follte. D, Du mußt sie mir noch ergahlen, die Geschichte unserer werdenden Liebe. 2ber aus Deinem Munde will ich sie horen.

Es war ein schneller, und doch so fanfter Uebergang! Bas wir einander geftanden, waren wir einander langft; aber jest erft genieße ich alle unfere vergangenen Stunden. Id burchlebe fie noch einmal, und Alles zeigt fich mir jest in einem ichoneren Lichte. Die gut fommt mir ber gluckliche Wahnsinn jest zu statten, der mich so oft aus der Gegenwart entrückte! Die Begenwart ift leer und traurig um mich berum - und in ungeborenen Fernen bluben meine Freuden. Ich fann mir die Resignation, die Genugsamkeit nicht geben, die eine Starke weiblicher Geelen ift. Ungeduldig strebt die meinige, Alles zu vollenden, was noch nicht vollendet ift. Du fiehst ruhig der Zukunft entgegen — das vermag ich nicht.

<sup>\*)</sup> Schiller hatte im Babe gu Lauchftabt mit ber Frau von Lengefeld und ihren beiden Tochtern nabere Befanntichaft gemacht, und Die Jungere ju feiner Geliebten gewählt.

20 munblich bavon mehr. Wie viel werben wir bier fen Berbft noch mit einander zu berichtigen haben! Ich will Alles thun, um ihn ju beschleunigen. Bolgogens Brief folgt hier jurud. Er macht mir fehr viele Freude. Seine Unhanglichkeit ift fo innig, und nichts Fremdes hat fich noch in fein Wefen gemischt. Er ift ein gar guter Denich; ich munfchte, bag er um uns leben tonnte.

Lebe wohl, theure liebe Lotte, und dente, daß fur mich feine Freude ift, als bis ich wieder Briefe von Dir febe.

Mdieu! meine Liebe.

#### 350. Schiller an Lottchen von Lengefelb.

Donnerstag Abende, ben 12. Geptember 1789.

Bieber ein Tag überftanden, um den ich Dir naber bin. - Wie langsam Schleicht jest die Zeit, und wie unerbittlich fcnell wird fie mir bei Dir vorübereiten! Bare indeffen die Periode nur da, wo wir uns blog uber die gluchtigteit bes Lebens gu beflagen hatten! O meine Theure! Bie fo anders ift jest Alles um mich her, feitdem mir auf jedem' Schritt meines Lebens nur Dein Bild begegnet. Bie eine Glorie Schwebt Deine Liebe um mich, wie ein Schoner Duft hat fie mir die gange Matur überkleibet. 3ch tomme von einem Spaziergange juruck. In bem großen freien Raume ber Natur, wie in meinem einfamen Zimmer - es ift immer berselbe Aether, in dem ich mich bewege, und die schönste Landschaft ist ein schönerer Spiegel der immer bleibenden Gestalt. Die hab' ich es fo fehr empfunden, wie frei unsere Seele mit der gangen Schopfung ichaltet - wie wenig fie doch fur fich felbft ju geben im Stande ift, und Alles, Alles von der Seele empfangt. Dur durch das, mas wir ihr leis ben, reigt und entiftet une die Ratur. Die Anmuth, in die fie fich fleidet, ift nur der Biederschein der inneren Anmuth in der Geele ihres Beschauers, und großmuthig tuffen wir den Spiegel, der une mit unferem eigenen Bilde überrafcht. Wer wurde auch sonft das ewige Einerlei ihrer Erscheinungen ertragen, die ewige Dachahmung ihrer felbfi! Dur burch ben Menichen wird fie mannigfaltig, nur barum, weil wir und verneuen, wird fie neu. Wie oft ging mir die Sonne unter, und wie oft hat meine Phantasie ihr Sprache und Seele geliehen! aber nie, nie, ale jest, hab' ich in ihr meine Liebe gelefen. Bewundernewerth ift mir boch immer die erhabene gelefen. Bewundernswerth ist mir doch immer die erhabene Einfachheit und dann wieder die reiche Fulle der Natur. Ein einziger und immer berfelbe Feuerball hangt über uns - und er wird millionenfach verschieden gefehen von Millionen Ges Schopfen, und von demfelben Befchopf wieder taufendfach ans Er darf ruhen, meil der menschliche Beift fich ftatt feiner bewegt - und fo liegt Alles in tobter Ruhe um uns .

Rumpf's Briefe.

herum, und nichts lebt, als unfere Seele. Und wie wohltha, tig ift uns boch wieder diese Joentitat, dieses gleichformige Beharren der Natur! Wenn uns Leidenschaft, innerer und außerer Tumult lang genug bin und ber geworfen, wenn wir uns felbst verloren haben, so finden wir fie immer als die namliche wieder, und uns in ihr. Auf unferer Flucht durch bas Leben legen wir jede genoffene Luft, jede Geftalt unferes wandelbaren Wefens in ihre treue Sand nieder, und wohle behalten giebt fie une die anvertrauten Guter guruck, wenn wir tommen und fie wieder fordern. Bie unglücklich maren wir, wir, die es fo nothig haben, auch die Freuden der Bergangenheit haushalterifch ju unferem Gigenthum ju fchlagen, wenn wir diefe flichenden Ochage nicht bei diefer unverane berlichen Freundin in Giderheit bringen tonnten! Unfere gange Perfonlichkeit haben wir ihr ju verdanten; benn murde fie morgen umgeschaffen vor uns fteben, fo murden wir ums fonft unfer geftriges Gelbft wieder fuchen. Aber ich laffe mich von meinen Traumereien fortreißen, da ich Dir doch weit beffere Dinge fagen tonnte. Die Erinnerung an Dich führt mich auf Alles, weil Alles wieder mich an Dich erin: Huch hab' ich nie fo frei und fuhn die Gedankenwelt durchschwarmen tonnen, als jest, da meine Geele ein Eigens thum hat und nicht mehr Gefahr laufen fann, fich aus fich felbst zu verlieren. Ich weiß, wo ich mich immer wieder Meine Geele ift gar oft mit den Ocenen der Butunft beschäftigt; unfer Leben hat angefangen; ich schreibe vielleicht auch, wie jest; aber ich weiß Dich in meinem Zimmer; Ras roline ist bei une, sie ist am Rlavier beschäftigt, und Du arbeitest neben ihr, und aus dem Spiegel, der mir gegenüber hangt, feh' ich euch Beide. Ich lege die Feder weg, um mich an Deinem ichlagenden Bergen lebendig ju überzeugen, daß ich Dich habe, daß nichts, nichts Dich mir wieder entreis gen kann. Ich erwache mit dem Bewuftfein, daß ich Dich finde, und mit dem Bewußtsein, daß ich Dich morgen wie: ber finde, Schlummere ich ein. Der Genug wird nur durch die Soffnung unterbrochen, und fuße Soffnung nur durch bie Erfüllung, und getragen von diesem himmlischen Paar, verfliegt unfer goldenes Leben!

# 351. Schiller an Frau von Lengefeld. Bewerbung um die hand ihrer Tochter.

Jena, ben 18. December 1789.

Wie lange und wie oft, seit mehr als einem Jahre, gnas bige Frau, habe ich mit mir selbst gestritten, ob ich es wagen soll, Ihnen zu gestehen, was ich jest nicht mehr zurückhalten kann. Ich muß Sie bitten, verehrungswürdigste Freundin, sich jest Alles gegenwärtig zu machen, was je in Ihrem Her, gen für mich sprach; ich selbst muß mir jedes Ihrer Worte zuruckrufen, worin ich Wohlwollen für mich zu erkennen glaubte, um in diesem Augenblicke Muth und Hoffnung zu fassen. Es gab Augenblicke — unvergestlich sind sie meinem Herzen — wo Sie mich vergessen ließen, daß ich ein Fremdeling in Ihrem Hause sei, ja, wo Sie unter Ihre Kinder auch mich zu zählen schienen. Was Sie damals ohne Bebeutung sagten, was nur eine vorübergehende Bewegung Ihres Herzens Ihnen eingab — wie tief ergriff es mein Berz, wo lange schon kein anderer Wussch mehr lebte, als Ihre Sohn genannt zu werden! Sie haben es in Ihrer Gewalt, jene Aeußerungen in volle selige Wahrheit für mich

ju verwandeln.

Ich gebe das ganze Gluck meines Lebens in Ihre Hande. Ich liebe Lott den - ach! wie oft war biefes Gestandniß auf meinen Lippen; es tann Ihnen nicht entgangen sein. Geit dem erften Tage, wo ich in Ihr Saus trat, hat mich Lott; ch ens liebe Geftalt nicht mehr verlaffen. Ihr ichones edles Berg hab' ich burchschaut. In so vielen froh burchlebten Stunden hat fich ihre garte sanfte Seele in allen Gestalten mir gezeigt. Im ftillen innigen Umgang, woven Sie selbst fo oft Zeugin waren, fnupfte fich das ungerreifbare Band meines Lebens. Mit jedem Tage wuchs die Gewifheit in mir, bag ich durch Lottchen allein gludlich werden fann. Satte ich diesen Gindruck vielleicht bekampfen follen, ba ich noch nicht vorherseben tonnte, ob Lottchen auch die Deine werden tann? 3ch hab' es versucht; ich habe mir einen 3mang vorgefdrieben, der mir viele Leiden getoftet hat; aber es ift nicht moglich, feine bochfte Gluckfeligfeit zu flieben, ger gen die laute Stimme des Bergens ju ftreiten. Alles, was meine Doffnung niederichlagen tonnte, babe ich in diefem langen Jahre, wo diese Leidenschaft in mir tampfte, gepruft und gewogen; aber mein Ber; hat es widerlegt. Rann Lotte chen glucklich werden durch meine innige ewige Liebe, und tann ich Gie, Verchrungswurdigste, lebendig davon überzeus gen, fo ift nichts mehr, was gegen das hochfte Gluck meines Lebens in Unichlag tommen tann. Ich habe nichts zu furch, ten, als die gartliche Betrubnig ber Mutter um das Gind threr Tochter; und glucklich wird fie durch mich fein, wenn Liebe fie glucklich machen tann. Und dag diefes ift, habe ich in Lottchens Bergen gelesen.

Wollen Sie, theuerste Mutter, — o lassen Sie mich bei diesem Namen Sie nennen, der die Gefühle meines Herzens und meine Hoffnungen gegen Sie ausspricht — wollen Sie das Theuerste, was Sie haben, meiner Liebe anvertrauen? meine Wünsche durch Ihre Villigung in Wirklichkeit verwandeln, wenn es auch die Wünsche Ihrer Tochter sind, wenn wir uns Beide in dieser Vitte vereinigen? Ich werde Ihnen mehr zu danken haben, als ich einem Menschen danken kann. Sie werden glücklich sein in der Glückseit Ihrer Kinder.

Unfere Dankbarteit wird geschäftig fein, 3hr Leben zu ver, schonern, und Ihnen bas Geschent ber Liebe burch Liebe gu

erstatten.

Ich erlaube mir teine weitere Erklärung, bis Sie über bie Bunsche meines Herzens entschieden haben werden. Steht nur in Ihrer Seele meinem Glude nichts entgegen, so werden feine Hindernisse von Außen ihm im Bege stehen. Mit welcher Unruhe und Sehnsucht erwarte ich von Ihnen den Ausspruch über mein ganzes Glud! Aber Liebe allein wird Sie leiten, und darauf grunde ich frohe Hoffnungen. Ewig der Ihrige mit der innigsten Ehrsurcht und Liebe.

Schiller.

#### 352. Napoleon an Madame Beaubarnois. \*).

Paris 1796. Morgens 7 Ubr.

Ich erwache voll von dem Gedanken an Dich, Dein Bildnis und der bezaubernde Abend von gestern haben mir keine Ruhe gelassen. Liebe, unvergleichliche Josephine, welch einen seltsamen Eindruck machen Sie auf mein Herz! Sind Sie bese, betrübt oder besorgt? ... Meine Seele ist schwerzlich aufgeregt; es giebt keine Ruhe mehr für Ihren Freund .. Allein ist es denn anders mit mir, wenn Sie das Gesühl, das mich beherrscht, theilen, wenn ich auf Ihren Lippen, an Ihrem Herzen eine Flamme einsauge, die mich verzehrt? Ad! in dieser Nacht habe ich wohl gesühlt, das mich werden kidne die selbst habe. Du reisest um Mittag ab, und ich werde Dich in drei Stunden sehen. Einstweilen, mid dolce amor, empfange tausend Kusse, aber erwiedere sie nicht, denn sie verzehren mich.

353. Napoleon an die Burgerin Buonaparte.

Port: Maurice, ben 14. Germinal.

Ich habe alle Deine Briefe erhalten, aber teiner hat einen folchen Eindruck auf mich gemacht, wie Dein letzter.

<sup>\*)</sup> Als Befehlshaber der Armeen des Innern lernte Buonaparte die Frau von Beauharnois kennen, die Tochker eines reichen Edelmanns, Tasch er de la Pagerie, auf Martinique geb. den 24. Juni 1768, seit 1794 Wittwe des hingerichteten Generals von Beauharnois. Sie ward selbst als verdächtige Person verhäftet, die zur allgemeinen Befreiung, die der Revolution vom 9ten Thermidor folgte. Bei Bolziehung einer allgemeinen Bewassung von Paris erschien vor der Kommandantschaft Eugen Beauharnois, Sohn der genannten Wittwe, und bat inständigst, ihm den Degen seines Vateres, der General der Republik gewesen war, gurückzugeben. Buonaparte, gewonnen durch die Anmuth und den Gegenstand der Bitte diese eiwa 16sährigen Jünglings, gab ihm den Degen zurück, bei besten Anblick Beauharnois weinte. Der General hatte ibm so viel Wohlwollen gezeigt, daß die Frau von Beauharnois es für schicklich sand, den Tag darauf zu ihm zu geben, und ihm dafür zu dansen. Es gab keine Frau vie so viel Anmuth, so viel zartes einnehmendes Wesen in sich vereinigt

Bobin bentft Du, meine anbetungswurdige Freundin, mir in folden Musdrucken ju fchreiben! Glaubst Du denn, meine Lage ware nicht an und für sich schon graufam genug, ohne - daß man nothig hatte, meine Betrubnig noch ju vermehren. und meine Geele in Mufruhr ju bringen? Beld' ein Stil! Welche Gefühle malft Du mir! Gie find Feuer; fie vergehe ren mein armes Berg. Meine einzige Jofephine, entfernt von Dir tenne ich teine Frohlichteit; entfernt von Dir ift die Belt eine Ginode, in der ich einzeln daftehe, ohne die Gußig, teit zu empfinden, mich zu ergießen. Du haft mir mehr als meine Seele genommen. Du bift der einzige Bedante meis nes Lebens. Wenn ich von dem Birrwarr der Geschafte ges langweilt bin, wenn ich deren Ausgang fürchte, wenn die Menschen mich anekeln, wenn ich nahe baran bin, das Leben ju vermunichen, bann lege ich die Sand auf mein Berg, Dein Bild lebt barin, ich betrachte es, und die Liebe ift fur mich ein nicht ju entbehrendes Gluck, und Alles lacht mich an, Die Zeit ausgenommen, die ich mich abwesend von meiner Beliebten sehe. Durch welche Runft ift es Dir gelungen, alle meine Kähigkeiten gefangen zu nehmen und mein ganzes moralisches Dafein in Dich jusammengufaffen? Es ift ein Zauber, meine Guge, der erft mit meinem Leben aufhoren wird. Fur Josfephine ju leben - das ift die Geschichte meines Lebens. Ich fterbe, Dich ju erreichen - ich vergehe, wenn ich nicht Dir nabe bin. Thor, ber ich bin, weil ich nicht gewahre, bag ich bie Entfernung zwischen uns vergrößere. Beiche Lander, welche Stabte trennen und! Bie viele Zeit vergeht, bevor Du diefe schwachen Ausdrucke eines Gemuthes lefen wirft, in welchem Du herrscheft! 21ch, meine verehrte Bate tin, ich weiß nicht, welches Ochicffal meiner harret, allein wenn es mich langer von Dir trennt, fo wird es unertrage lich fein; mein Duth wird fo weit nicht ausreichen. gab eine Zeit, wo ich ftoly war auf meinen Duth, und bies weilen, wenn ich fo das Bofe erwog, das Menschen mir gue fügen konnten, oder den Ergebniffen nachdachte, die das Schicksal über mich verhangen burfte, heftete ich unerschute tert den Blick ohne Berdruß, ohne Unruhe auf das unerhor, tefte Leiden; allein jest? Der Gedante, daß meine Jofe, phine unwohl, ja trant fei, und vor Allem der bofe Gedante, daß fie mich minder liebt, macht meine Seele erschlaffen, hemmt ben Lauf meines Blutes, macht mich traurig, niederges Schlagen, und läßt mir nicht einmal ben Muth des Bornes

batte. Balb entstand zwischen Beiben ein innigeres Berbaltnis und endlich die zärtlichste Buneigung, wie die nachfolgenden Briefe bezeugen. Den 9. Marz 1796 ward sie seine Gattin, worauf er als Obergeneral zur italienischen Armee abging. — Diese leidenschaftlichen Briefe sind übrigens merkwurdig, weil sie ber junge Eroberer Italiens in Mitte seiner Siege schrieb.

oder der Verzweiflung. Vormals pflegte ich oft zu mir selbst zu sagen: die Wenschen vermögen nichts über Denjenigen, der gelassen zum Tode zu gehen versteht; allein jest zum Tode zu gehen versteht; allein jest zum Tode zu gehen, ohne von Dir geliedt zu sein, mit solcher Ueberzeugung zum Tode gehen zu sollen, ist Höllenqual, ist das lebendige, sprechend ähnliche Bild ganzlicher Vernichtung. Ich fühle mich, als ob ich ersticken mußte. O, meine unverzgleichliche Lebensgesährtin, Du, deren Geschied Dich bestimmt, die musevolle Lebensreise mit mir zuruckzulegen: der Tag, an welchem ich aufhören werde, Dein Herz zu bestihen, wird der Tag sein, an welchem obe ausgedörte Natur für mich ohne Wärme und Treibestraft sein wird.

Ich halte inne, meine Sufe, meine Seele ift betrubt; mein Leib ermudet — mein Kopf schwer — die Menschen miffallen mir — ich sollte sie haffen — sie trennen mich von meiner Geliebten.

Ich bin zu Port, Maurice, bei Oneille, morgen werde ich zu Albenga sein; beide Armeen sind in Bewegung. Wir bemühen uns, uns einander zu täuschen. Sieg dem Geschicktesten! Ich bin ziemlich wohl mit Beaulieu") zusrieden. — Wenn er mich brav aufgagt, ist er ein besserer Mann als sein Vorgänger. Ich gedenke, ihn tüchtig zu schlagen. Sei nicht mißgelaunt — liebe mich wie Deine Augen — boch bas ist noch nicht genug — wie Dich selbst — mehr als Dich selbst; mehr als Deine Denkkraft, Deine Seele, Deinen Ansblick, Dein ganzes Wesen, suße Geliebte, vergieb mir — ich erliege. Die Natur ist schwach bei dem, der start sühlt; bei bem, den Qu liebst!

Barras, Suffy, Mad. Tallien aufrichtige Freunds schaft. Mad. Chateaurenaud, was die Höflichkeit verslangt. Eugen und Hortenfie wahre Liebe. Leb' wohl, leb' wohl! Ich lege mich ohne Dich zu Bette, ich werde ohne Dich schlafen. Ich bitte Dich, laß mich schlafen. Ich bitte Dich, laß mich schlafen. Ich schließe Dich oft in meine Arme; glucklicher Traum! Allein

Du bift es nicht.

## 354. Napoleon an die Burgerin Buonaparte.

Albenga, am 16. Germinal.

Es ist ein Uhr nach Mitternacht; man bringt mir einen Brief, einen traurigen, ber meine Seele ergreift; Chauvet ist tobt. Er war Obersteviegekommissair der Armee. Du hast ihn, meine Freundin, zuweiten bei Barras geschen; ich bei darf des Trostes; ich muß Dir schreiben, Dir, die Du so viel über mich vermagst, meinen Kummer offenbaren. Was ist die Zukunft? Was die Vergangenheit? Was sind wir? welche magische Flussseit umgiebt uns und verbirgt uns die Dinge, die wir am liebsten wissen mochten. Wir werden ge-

<sup>\*)</sup> Desterreichischer General.

boren, wir leben, wir sterben mitten unter Wundern. It es zu verwundern, daß Priester, Astrologen, Quackalber dies sen sonderbaren Umstand benutt haben, um unsere Jdee nach Gefallen und nach den Eingebungen ihres Eigennuses zu bes herrschen und zu lenten? Eh auvet ist todt; er war mit ergeben; er hatte dem Vaterlande die wesentlichten Dienste geleisstet. Sein lestes Wort war, er verreise, um sich zu mit zu begeben; je nun, ich sehe seinen Schatten. Er ist überall, er haust in der Luft, seine Seele ist in den Wolken. Aber Unssunger, der ich bin, ich vergieße Thränen der Freundschaft, und wer sagt mir, daß ich nicht noch andere zu weinen habe. Seele meines Daseins, schreibe mir mit jedem Kourier, ich tann sonst gar nicht leben.

Ich bin hier sehr beschäftigt. Beaulieu seht seine Armee in Bewegung, und wir stehen einander gegenüber. Ich bin ein wenig ermüdet und taglich ju Pferde. Lebe wohl, leb' wohl, ich gehe schlafen, denn der Schlaf trostet mich, indem er Dich an meine Seite versetz und ich Dich in meine Arme schließe . . Aber ach, beim Erwachen ber sinde ich mich 300 Stunden von Dir entfernt. Biel Schones an Barras, an Tallien und seine Frau. B.

## 355. Napoleon an die Burgerin Buonaparte.

Albenga, ben 18. Germinal. Ich erhalte einen Brief, den Du unterbrichst, um, wie Du fagft, auf's Land ju geben; und hernach nimmft Du ben Con an, eifersuchtig auf mich gu fein, der ich von Gefchaft ten und Dubfeligkeiten gang erschopft bin. Uch, meine gute Freundin . . . Es ift wahr, ich habe Unrecht. Im Frühling ift das Land Schon, und dann der 19jahrige Liebhaber befand fich gewiß dort. Die Urfache, einen Mugenblick mehr zu verlieren, um an den ju ichreiben, der 300 Stunden entfernt von Dir, nicht lebt, nicht genießt, nicht eriftirt, ale burch Dein Andenken, ber Deine Briefe lieft, wie man nach feche ftundigem Jagen sein Lieblingsgericht verfchlingt! Ich bin nicht jufrieden; Dein letzter Brief ift kalt wie die Freunds schaft; ich habe nicht das Feuer darin gefunden, das Deine Blice jeigen und das ich juweilen darin zu erblicken glaubte; aber wie groß ist meine Bigarrerie! Ich habe gefunden, daß Deine vorhergehenden Briefe meine Geele ju fehr herabbrucke ten; der Aufruhr, ben fie darin erregten, griff meine Ruhe an und schadete meiner Gesundheit. Ich munichte Deine Briefe talter, allein sie durchdringen mich mit der Ralte des Todes. Die Furcht, von Jo fephinen nicht geliebt gu fein, ber Gedante, fie unbeftandig ju feben, von . . aber ich ich affe mir Leiben; es giebt ber mahren fo viele, muß man fich beren noch machen!!! Du fannft mir feine Liebe ohne Grenzen eingeflößt haben, ohne fie ju theilen; und mit Deie ner Geele, Deinem Denten, Deiner Bernunft tann man

nicht jur Bergeltung und jur Singebung ben Todesftreich

verfegen.

Ich habe ben Brief ber Madame Chateaurenaub erhalten. Ich habe an ben Minister geschrieben, um . . . Ich werbe morgen an Erstere schreiben, ber Du bie gebrauchelichen Komplimente machen wirst. Wahre Freundschaft an Madame Tallien und an Barras.

Du fagst mir nichts von Deinem schlechten Bagen. 3ch verwunsche Dich. Lebe wohl bis morgen, mio dolce amor. Ein Undenken an meine einzige Frau, einen Sieg vom Geschick, dies sind meine Bunsche; ein einziges vollständiges Undenken, murdig bessen, der jeden Augenblick an Dich denkt.

Mein Bruder iff hier, er hat meine Beirath mit Vergnugen erfahren, er brennt vor Begierde, Dich zu kennen. Seine Frau ift niederzekommen, sie hat ein Madchen geborren. Er schiekt Dir eine Buchse genuesischer Vonbons zum Geschent; Du wirst Orangen, Parfums und Orangenbluthen wasser erhalten, was ich Dir schieke.

Junot und Murat laffen fich Dir empfehlen.

356. Napoleon: "An meine fuße Freundin."

3m Sauptquartier Carru, ben 5. Floreal (24. April).

Mein Bruder wird Dir diesen Brief zustellen; ich habe die lebhafteste Freundschaft fur ihn; er wird, wie ich hoffe, die Deinige erhalten; er verdient sie. Die Natur hat ihn mit einem sanften, sich immer gleich bleibenden, unwandelbarren und guten Karakter begabt; er ist voll guter Eigenschaften. Ich schreibe an Barras, daß man ihn zum Konsul in irgend einem Hafen Italiens ernenne. Er wunscht, mit seiner kleinen Frau entsernt vom großen Wirbel und großen

Beschäften zu leben. 3ch empfehle ihn Dir.

Ich habe Deine Briefe vom 16ten und 21sten erhalten Du haft mehrere Tage hingehen laffen, ohne mir ju fchreiben. Bas machst Du benn? Ja, meine gute, gute Freundin, ich bin nicht eifersuchtig, aber zuweilen unruhig. Komme ger schwind; ich sage es Dir vorher, wenn Du zogerst, wirst Du mich trant finden. Die Strapagen und Deine Abmefenheit, bies ift ju viel auf einmal. Deine Briefe machen bas Bers gnugen meiner Tage, und unfere gludlichen Tage find nicht fehr haufig. Junot bringt 22 Fahnen nach Paris. Du follft mit ihm gurudfommen, borft Du? Unglud ohne Seilmittel, Schmerz ohne Eroft, fortwährende Leiden, wenn ich das Ungluck hatte, ihn allein fommen gu feben. Meine anbetungs murdige Freundin, er wird Dich feben, er wird in Deinem Tempel athmen, vielleicht gewährst Du ihm fogar bie einzige unschähbare Gunft, Deine Bange ju tuffen; und ich, ich werde allein, entfernt, fehr entfernt von Dir fein. Aber Du wirft mit ihm tommen, nicht mahr? Du wirft hier an meis ner Geite fein, an meinem Bergen, in meinen Armen. Dimm

Flügel! Komm, fomm! aber reise gemächlich; ber Weg ist lang, schlecht, ermidend. Wenn Du umwurfest, oder Dir sonft ein Uebel zustieße, wenn die Ermidung . . . reise lang, sam, meine anbetungswurdige Freundin, aber sei oft und baufig in Gedanken bei mir.

Ich habe einen Brief von Hortenste erhalten; sie ist sehr liebenswurdig. Ich will ihr schreiben; ich liebe sie sehr und werde ihr bald die Parsums, die sie wunscht, schieden.

Lies, ich muniche es, das Kapitel von Carthon und fei entfernt von Deinem Freunde und denke ohne Unruhe und Bormurfe an ihn.

Einen Ruß dem Bergen . . . B

Ich weiß nicht, ob Du Gelb nothig haft, benn Du haft mit mir nie von Beinen Angelegenheiten gesprochen; wenn bies ber Fall ware, so verlange welches von meinem Bruder, ber 200 Louisd'or von mir hat. Benn Du Jemand anzuftellen haft, kannst Du ihn hierher senden, ich werde ihn anstellen. Chateaurenaud konnte ebenfalls kommen.

#### 357. Napoleon an Josephine.

Sauptquartier Tortona, Mittage, ben 27. Prairial im Jahre IV.

Mein Leben ift ein immermalfrendes Alpbruden. Gine furchtbare Ahnung hemmt mir ben Athem. Ich lebe nicht mehr. 3ch habe mehr als mein Leben, als mein Gluck, als meine Rube verloren. 3ch bin beinahe ohne Soffnung. Schicke dir einen Rourier; er wird nur 4 Stunden in Daris bleiben, und mir dann Deine Antwort jurudbringen. Ochreibe mir gehn Seiten, bies fann mich ein wenig troften . . Du sift krank, Du liebst und nich ein volng topten. D bist guter Hoffnung, und ich werde Dich nicht sehen? Dieser Gedanke verwirrt mich. Ich habe Dir so viel Unrecht gesthan, daß ich gar nicht weiß, wie es gut zu machen? Ich klage Dich an, daß Du in Paris bleibst, und Du bist dort krank. Berzeih, nur, meine liebe Freundin, die Liebe, die Du mir eingeflößt haft, hat mir ben Verftand genommen. Ich werde ihn nie wiederfinden, von biefem Uebel wird man niemals geheilt. Deine Ahnungen find fo fürchterlich, daß ich mich verbindlich machen murbe, Dich ju feben, Dich zwei Stunden lang an mein Berg gu brucken, und bann mit Dir gu fterben! Wer tragt Gorge fur Dich? 3ch dente mir, Du haft Sorten fien rufen laffen. 3ch liebe diefes liebens, murdige Rind taufendmal mehr, feit ich bente, daß fie Dich ein wenig troften fann. Bas mich betrifft, habe ich teinen Eroft, teine Ruhe, teine Soffnung, bis der an Dich geschickte. Rourier gurudgetehrt ift, und Du mir in einem langen Briefe auseinandergefest haft, mas an Deiner Rrantheit, und wie lange ihre Dauer fein tann. Wenn fie gefährlich ift, fo merbe ich, ich fage es Dir porher, nach Paris reisen, meine Ankunft

wird Deine Krankheit besiegen. Ich bin immer glueklich ger wesen. Nie hat das Schicksal meinem Willen widerstanden, und nun bin ich erstaunt iber das, was mich einzig betührt. Josephine, wie kannst Du es so lange anstehen lassen, mir zu schreiben? Dein lehter Brief, solltest Du es glauben, ist vom 3ten dieses Monates; noch betrübt er mich. Dennoch trage ich ihn inmer bei mir. Dein Bild, Deine Briefe sind immer vor meinen Augen. Ich bin nichts ohne Dich; ich begreife kaum, wie ich leben konnte, ohne Dich zu kennen. Ich, Josephine! wenn Du mein Herz gekannt hättest, hättest Du vom Westen bis 16ten mit Deiner Abreise gezögert? Hättest Du Dein Ohr treulosen Freunden geliehen, die Dich vielleicht von mir entsernt halten wollten? Ich babe die ganze Welt im Verdacht, ich meine damit Alles, was Dich umgiebt. Ich berechnete, das Du am 5ten abreisen und am 15ten in Mailand eintressen würdest.

Josephine, wenn Du mich liebst, wenn Du glaubst, daß von Deiner Erhaltung Alles abhängt, so schone Dich; ich mage nicht, Dir zu sagen, eine so lange Reise, und dazu noch in der hibe, zu unternehmen. Wenigstens mache fleine Tagereisen, wenn Du im Stande bift, den Weg zu machen, schreibe mir in jedem Nachtlager und schiefe mir Deine Briefe voraus.

Alle meine Gedanken vereinigen fich in Deinem Alfov, in Deinem Bett, an Deinem Herzen. Deine Krantheit ist es, die mich Tag und Nacht beschäftigt . . . Ohne Egluft, ohne Schne Ginn fur die Freundschaft, für den Ruhm, fur das Baterland! Du, Du, und die übrige Belt ift nicht mehr für mich vorhanden, ale ware fie vernichtet. mir an der Ehre, weil Dir daran liegt, an dem Siege, weil Dir dies Bergnugen macht; ohne dies hatte ich Alles verlaf. fen, um mich Dir zu Fußen zu werfen. Zuweilen fag' ich mir wohl: ich beunruhige mich ohne Urfach, schon ift fie wies der hergestellt, sie reift ab, sie ist schon abgereift, sie ist viel leicht icon in Lpon. Eitle Einbildung! Du bift in Deinem Bette, leidend, boch ichoner, intereffanter, anbetungemurbiger, Du bift blag und Deine Mugen find schmachtender; aber wann wirst Du hergestellt fein? Wenn ja eins von uns Beiden trant fein muß, follte ich es nicht fein? Starter und mus thiger, hatte ich die Krankheit leichter ertragen. Das Ber-hangniß ift grausam, es trifft mich in Dir. Bas mich guweilen troftet, ift der Gedante, daß es vom Ochickfal abhangt, Did frant ju machen, aber von Diemand, mich ju nothigen, Dich ju überleben.

In Deinem Briefe, liebe Freundin, trage Sorge, mir ju sagen, daß Du überzeugt bist, daß ich Dich über Alles, was sich nur benten laßt, liebe; daß alle meine Augenblicke Dir geweihr sind; daß nie eine Stunde vergeht, in der ich nicht an Dich denke; daß es mir nie in den Sinn ger kommen, an eine andere Frau zu benten; daß in meinen

Mugen alle ohne Grazie, Ochonheit und Geift find; bag Du, Du, gang Du, fo wie ich Dich febe, fo wie Du bift, mir gefallen und alle gabigteiten meiner Geele einsaugen tannft; baß Du fie in ihrem gangen Umfange beruhrt haft; daß mein Berg teine Salte hat, die Du nicht fiehft, teinen Ge-banten, ber Dir nicht untergeordnet ift; daß meine Rrafte, mein Geift, meine Arme gang Dir gehoren, daß meine Geele in Deinem Rorper ift, und daß der Tag, wo Du Dich ans bern, oder gar aufhoren wurdeft ju leben, mein Sterbetag ware. Die Natur, die Erbe, find in meinen Mugen nur fcon, weil Du fie bewohnft. Wenn Du dies Alles nicht glaubft, wenn Deine Geele nicht davon überzeugt ift, fo bes trubft Du mich, fo liebst Du mich nicht. Es ift ein magnes tifder Strom zwischen Personen, die fich lieben. Du fuhlft wohl, daß ich Dich nie Ginen lieben feben, noch weniger Gis nem anbieten tonnte; ihn feben und ihn vernichten, mare bas Wert eines Augenblicks; und hernach, wenn ich es wagte, bie hand an Deine geheiligte Person zu legen . . . Neine, ich wurde es nie magen, aber eine Belt murde ich verlaffen, wo das tugendhafteste Geschöpf derselben mich getäusche hatte.

Aber to bin Deiner Liebe gewiß und ftoly darauf. Das Unglud ift der Probirftein, der uns gegenseitig die Starte uns ferer Leidenschaften offenbart. Ein Rind, liebensmurdig wie feine Mutter, wird das Licht erblicken und mehrere Jahre in Deinen Armen zubringen können. Unglücklicher! Ich wurde mich mit einem Tage begnügen. Taulend Kuffe auf Deine Mugen, Deine Lippen, Deine Junge, auf Dein Berg, anbetungsmurdige Frau! In welchem Planeten bift Du geboren! Ich bin an Deiner Rrankheit fehr frank. Ich habe noch ein brennendes Fieber . . . Salte Le fimple \*) nicht langer als feche Stunden auf, damit er fogleich jurucktehre, mir den theuren Brief meiner Beliebten gu überbringen.

Erinnerst Du Dich noch des Traumes, in welchem ich Dir Deine Schufe, Dein Gewand wegnahm, und Dich gang in mein Berg eingehen ließ? Warum hat die Natur dies nicht wie senes geordnet? Es sind noch viele Sachen

anders ju machen.

358. Napoleon an Josephine.

Sauptquartier Piftoja in Tostana, ben 8. Deffibor im Jahre VIII.

Geit einem Monate habe ich von meiner Freundin nur. brei Billets, jedes von brei Zeilen, erhalten. Sat fie Ge-fchafte? In ihren guten Freund gu fchreiben, ift alfo tein Bedurnif fur fie? Und weiter, bas an ihn gu benten . . . Leben, ohne an Josephine ju benten, mare ber Tob fur Deinen Freund und feine Dichterifteng. Dein Bild verfche

<sup>\*)</sup> Gein Rourier.

nert meine Bedanken, und erheitert bie finftern und ichwar. gen Vilder der Melancholie und des Schmerzes . . . Es tommt vielleicht ein Tag, wo ich Dich feben werde, denn ich zweifle nicht, daß Du noch in Paris bift. Bohlan, an bier fem Tage werbe ich Dir meine Tafchen voll von Briefen gete gen, die ich Dir nicht fandte, weil fie dumm maren; dumm, Das ift ber rechte Ausbruck bafur. Guter Bott! fage mir, ber Du, ohne felbft Liebe ju fuhlen, Andere fo lieben machen fannst, weißt Du wohl, wie man von der Liebe geheilt wird? 3d murde diefe Arzenei fehr theuer gablen. Du hatteft ben 15. Prairial abreifen follen. But, wie ich bin, erwarte ich Dich den 13ten, als ob eine hubsche Frau ihre Bewohnheiten, ihre Freunde, und Mad. Tallien, ein Mittageffen bei Bari ras, die Borftellung eines neuen Studes, und Fortunée \*), ja Fortunée gurucflaffen tonnte. Du liebst Alles mehr als Deinen Gatten, Du haft nur ein wenig Achtung, und einen Theil von jenem Bohlwollen für ihn, an welchem Dein Berg

fo reich ift.

Hore Josephine, rekapituliren wir Dein Unrecht, Deine Fehler. Ich will mich überreden, Dich nicht mehr zu lieben. Bah! da zeigt es sich, daß ich Dich noch mehr liebe. Endlich, meine unverzleichliche kleine Mutter, will ich Die mein Seheimniß entdecken, mache Dich lustig über mich, bleibe in Paris, habe Liebhaber, daß es Jedermann weiß, schreibe niemals, wohlan, ich werde Dich zehnmal mehr lieben. Wenn das nicht Narrheit, Fieber, Wahnwiß ist! Und ich werde nie davon genesen? Doch ja, bei Gott, ich werde genesen, aber sage mir nicht, daß Du krant seist, unternimm es nicht, Dich zu rechtsertigen. Guter Gott, ich habe Dir verziehen; ich liebe Dich bis zur Narrheit, und nie wird mein armes Herz aushdren, seine Kreundin anzubeten. Wenn Du mich nicht liebtest, so ware mein Schiekal sehr seltsam. Du hast mir nicht geschrieben, Du warst krant, Du bist nicht gekommen, das Schieksen, Du warst stant, und dann Deine Krankheit, und das kleine Kind, das sich so start regte, daß es Dir wehe that! Aber Du hast kyon passirt, Du wirst den 10ten in Turin, den 12ten in Mailand sein, wo Du mich erwarten wirst. Du wirst in Italien sein, und ich werde troß dem doch noch weit von Dir entsernt sein! Lebe wohl, meine Vielgeliebte, einen Kuß auf Deinen Mund, einen anderen auf Dein Herz, und einen anderen Deinem kleinen Kinde.

Wir haben mit Rom, von welchem wir Geld erhalten, Frieden geschlossen. Wir werden morgen in Livorno fein, und sobald ich kann, in Deinen Armen, ju Deinen Fußen,

an Deinem Bergen.

<sup>.)</sup> Jofephinens Sundchen.

359. Mapoleon an Josephine in Mailand.

Marmirolo, ben 29. Deffibor (17. Juli 1796).

Ich erhalte Deinen Brief, meine angebetete Freundin, und er erfüllt mein Berg mit Freude. Ich bin Dir fur die Muhe verpflichtet, die Du Dir gegeben haft, mir Nachrich, ten über Dich mitzutheilen. Deine Gesundheit muß heute besser sein; ich bin gewiß, daß Du genesen bist. Ich mochte Dich sehre bitten, zu reiten, was Dir gewiß wohlthatig sein wird.

Seit ich Dich verlaffen habe, bin ich immer traurig ges wefen. Mein Glud ift, bei Dir ju fein. Ohne Unterlag wiederhole ich mir in meinem Gedachtniß Deine Ruffe, Deine Thranen, Deine liebenswurdige Gifersucht, und die Reize ber unvergleichlichen Jofephine entjunden unaufhörlich eine leb. hafte und lobe Flamme in meinem Bergen und in meinen Sinnen. Wann werd' ich, frei von aller Unruhe, von allen Geschäften, jeden Augenblick bei Dir zubringen burfen, wann werd' ich nichts Anderes thun durfen, als Dich lieben und nur an das Glud denten, es Dir ju fagen und ju bemah, ren? Ich werde Dir Dein Pferd schieden, aber ich hoffe, daß Du bald wirst zu mir kommen konnen. Vor einigen Tagen glaubte ich, Dich zu lieben, aber seitbem ich Dich gefeben habe, fuhle ich, bag ich Dich noch taufent Mal mehr liebe. Seit ich Dich tenne, bete ich Dich taglich mehr an; ein Beweis, wie falfd La Bruperes Marime ift, bag bie Liebe ploglich tommt. Alles in der Matur hat feinen Berlauf und verschiedene Stufen des Bachsthums. 3ch bitte Dich, lag mich einige Deiner Fehler feben; fei minder ichon, minder anmuthig, minder gartlich, vor allen Dingen minder gut; bes sonders fet niemals eifersuchtig, weine nie; Deine Thranen rauben mir ben Berftand, verbrennen mir das Blut. Glaube mir, daß es nicht mehr in meiner Macht fteht, einen Gedanten ju hegen, ber Dir nicht gehort, und eine 3dee, die Dir nicht unterworfen fei.

Ruhe Dich nur aus. Berde schnell gesund. Komm gu mir, damit wir mindestens vor dem Sterben sagen durfen: Wir waren fo viele Tage glucklich!!

Taufend Ruffe, fogar Fortunee, trot feiner Biffigfeit. Buonavarte.

360. Rapoleon an Josephine in Mailand.

Marmirolo, ben 13. Meffidor (18. Juli).

Ich bin die ganze Nacht unter ben Waffen gewesen. Ich hatte Mantua durch einen keden und gludlichen Streich nehmen muffen; aber das Wasser im See ist ploglich so sehr gefallen, daß meine schon eingeschiffte Kolonne nicht landen konnte. Diesen Abend fange ich's auf eine andere Art an; doch wird dies nicht so befriedigende Resultate geben.

Ich erhalte einen Brief von Eugen, ben ich Dir schiete; ich bitte Dich, meinerseits diesen liebenswurdigen Kindern zu schreiben und ihnen einige Schmuckfachen zu schieden. Bernscher fie nur, daß ich sie wie meine Kinder liebe. Bas Dir ober mir gehort, wird in meinem Bergen so sehr eins, daß ich gar keinen Unterschied mehr kenne.

Ich bin fehr unruhig, ju miffen, wie es Dir geht. Ich mar in dem Dorfe Birgils, an den Ufern des Sees, im Silbberschein des Mondes, und nicht einen Augenblick, ohne an

Sofephine ju benten!

Der Feind hat am 28sten einen allgemeinen Ausfall ger than; er hat uns zweihundert Menschen getödtet oder verwundet; funfhundert hat er verloren, als er mit Gil wieder zurücknich.

3ch bin wohl. 3ch gehore gang Josephinen und habe

teine Luft und tein Gluck als in ihrer Gefellichaft.

Drei Neapolitanische Regimenter find in Brefcia anger tommen; fie haben sich in Folge der Uebereinfunft, die ich mit Pignatelli abgeschlossen habe, von dem Defterreichischen Beere getrennt.

Ich habe meine Dofe verloren. Ich bitte Dich, mit eine recht flache auszumahlen und etwas recht Subiches bar-

auf fdreiben ju laffen, mit Deinen Saaren.

Tausend Kuffe, so brennend als Du kalt bift. Uebergrenzte Liebe und Treue, die jede Probe besteht. Bevor Joseph abreist, wunsche ich ihn zu sprechen.

361. Rapoleon an Josephine in Mailand.

Marmirolo, ben 19. Juli.

Seit zwei Tagen bin ich ohne Briefe von Dir. O, wohl dreißig Mal habe ich mir. das heute vorgefagt; Du fuhlft, wie traurig das ist; Du kannst doch nicht an der zarb lichen und besorgten Liebe zweiseln, die Du mir einflößest.

Wir haben gestern Mantua angegriffen; wir haben der Stadt mit glubenden Rugeln aus zwei Batterieen und aus Morfern eingeheigt. Die ganze Nacht hat diese elende Stadt gebrannt. Dies Schauspiel war fürchterlich und imponirend. Wir haben uns mehrerer Außenwerke bemächtigt, wir eröffnen diese Nacht die Laufgraben. Ich will morgen mit dem Hauptquartier nach Castiglione abgehen und benke dort zu schlafen.

Ich habe einen Kourier von Paris erhalten. Zwei Briefe für Dich waren babei, ich habe sie gelesen. Und boch, obigleich mir dies Versahren ganz einsach zu sein scheint und Du selbst mir die Erlaubniß gegeben hast, so fürchte ich boch ben anderen Tag, daß es Dir nicht recht ist, und das betrübt mich sehr. Ich wollte sie erst wieder zustegeln. Pfui! Das ware ja eine Schmach (horreur). Bin ich schuldig, so bitte ich bei Dir um Gnade; ich schwere Dir, daß es nicht Eiser

fucht ift, nein, gewiß nicht. 3ch habe von meiner anbetungs, werthen Freundin eine ju große Meinung. Doch möchte ich, daß Du mir volltommene Erlaubniß giebft, alle Deine Briefe ju lefen; in diefem Falle murde von Furcht und Bor, murfen nicht mehr die Rede fein.

Achille kommt als Kourier von Mailand; keine Briefe von meiner anbetungewerthen Freundin! Lebe mohl, mein einziges Gut. Wann wirft Du zu mir tommen tonnen? Ich werde Dich felbst in Mailand holen.

Taufend Ruffe, fo brennend als mein Berg, fo rein als Du. 3ch laffe ben Kourier rufen; er fagt mir, er fei bei Dir vorgewesen, und Du habest ihm gesagt, daß Du ihm nichts aufzutragen haft. Pfui! Boshafte, Habliche, Graufame, Thrannin, fleines, bubiches Ungeheuer! Du verspottest meine Drohungen! Ah, Du weißt es ja, wenn ich Dich in mein Berg einschließen konnte, ich murbe Dich bort gefangen fegen. Lag mich miffen, daß Du heiter bift, wohl und fehr liebevoll. Buonaparte.

#### 362. Rapoleon an Josephine in Mailand.

Brefcia, ben 31. Auguft.

Ich reife fogleich nach Berona ab. Ich hatte auf einen Brief von Dir gehofft; bas fest mich in eine fürchterliche Unruhe. Du marft nicht gang mohl feit meiner Abreife; bitte, lag mich nicht in einer folden Unruhe. Du hattest mir mehr Punktlichkeit versprochen, und damale mar Deine Zunge boch eins mit Deinem Bergen. Du, der die Matur Sanftmuth, Liebenswurdigfeit, und mas ihr gefallt, verlieben hat, wie fannft Du Den vergeffen, ber Dich fo heiß liebt? Drei Tage ohne Briefe von Dir! 3ch habe Dir boch oft feitbem ger schrieben. Die Abwesenheit ift schrecklich, die Nachte lang, ennanant und fade, der Tag eintonig.

Allein mit Gedanten, Arbeiten, Schriften, mit den Mene ichen und ihren hoffahrtigen Projetten, habe ich nicht einmal ein Billet von Dir, bas ich an mein Berg bruden tonnte. Das hauptquartier ift fort; ich reife in einer Stunde

Diese Racht habe ich einen Gilboten aus Paris erhali ten, fur Dich war nichts babei als ber beiliegende Brief, ber

Dir Freude machen wird.

Dente an mich. Lebe fur mich, fei haufig bei Deinem Geliebten und glaube, bag es fur ihn nur ein einziges Unglud glebt, das ihn erschreckt, nicht mehr geliebt ju fein von feiner Jofephine. Taufend Gruge, febr fuß, febr gartlich und febr ausschließlich.

363. Mapoleon an Josephine in Mailand.

Dobena, ben 17. Oftober. 9 Uhr Menbs.

3ch war vorgestern den gangen Tag im Felde; gestern habe ich das Bett gehutet. Das Fieber und ein heftiger Ropfe

fcmers - alles dies hat mich abgehalten, meiner angebeteten Freundin ju ichreiben; aber ich habe ihre Briefe empfangen und habe fie an mein Berg und meine Lippen gebruckt, und der Ochmery der Abmefenheit, hundert Meilen der Ferne mar ren verschwunden. In Diesem Augenblick habe ich Dich nes ben mir gefeben, nicht eigensinnig und fcmollend, nein, fanft und gartlich, mit jener Salbung von Gute, die fo ausschließ, lich ber Antheil meiner Josephine ift. Es war ein Traum; urtheile, ob mich das vom Sieber befreit hat. Deine Briefe find talt wie funfzig Jahre, fie schen aus wie funfzehn Jahre Man nimmt darin die Freundschaft und die Empfin dungen diefes Lebenswinters mahr. Pfui, Josephine! Das ift recht boshaft, recht fchlecht, recht verratherifch an Dir felbft. Was bleibt Dir ubrig, mich beklagenswerth zu machen? Dich nicht mehr lieben? Ach, bas ift ja schon geschehen. Dich Bohl, ich muniche es. Alles Andere ift erniedrigend, baffen? nur der Sag nicht, aber die Gleichgultigfeit mit dem Darmorpule, mit dem flieren Blid, mit dem eintonigen Schritt! ... Taufend, taufend Ruffe, gartlich wie mein Berg.

Ich befinde mich ein wenig beffer, ich reife morgen ab. Die Englander raumen bas Mittellandische Meer aus. Ror, fita gehort uns. Gute Zeitung fur Frankreich und bas Beer.

Buonaparte.

#### 364. Mapoleon an Josephine in Mailand.

Berona, ben 13. Rovember.

Ich liebe Dich gar nicht mehr; im Gegentheil, ich ver, abscheue Dich. Du bift recht häßlich, lintisch, dumm. Du schreibst nicht, Du liebst Deinen Mann nicht. Du tennst die Freude, die er an Deinen Briefen hat, und nicht einmal sechs

hingeworfene Zeilen!

Was haben Sie denn den ganzen Tag zu thun, Madame? Belches wichtige Geschäft raubt Ihnen die Zeit, Ihrem Freunde zu schreiben? Welche Empfindung erstiekt oder bes seitigt die Liebe, die gartliche beständige Liebe, die Eich wersprachen? Wer kann dieser Wundermann, dieser neue Liebs haber sein, der alle Ihre Augenblicke in Anspruch nimmt, der Ihre Tage tyrannisirt und Sie hindert, sich mit Ihrem Manne zu beschäftigen? Josephine, nehmen Sie sich in Acht, eine schwei zu gestürmt und — ich bin da.

Aber in vollem Ernft, ich bin unruhig, teine Nachricht von Dir zu haben. Schreibe mir sogleich vier Seiten und zwar von jenen liebenswurdigen Dingen, die mein Berz mit

Empfindung und Luft erfullen.

Ich hoffe, Dich in furger Zeit in meine Arme schließen ju können; ich werde Dich mit tausend Ruffen bedecken, bremnend wie unter dem Acquator.

Buonaparte.

#### 365. Rapoleon an Jofephine in Mailand.

Mailand, ben 27. November.

Ich tomm' in Mailand an, ich fturze mich in Dein Gesmach, ich habe Alles verlaffen, Dich zu sehen, Dich an mein herz zu drucken; ... Du warft nicht da; Du reisest umber nach Feten, Du entfernst Dich von mir, wenn ich tomme, Du bekummerst Dich nicht mehr um Deinen lieben Napo, leon. Eine Grille, daß Du ihn liebtest, Unbeständigkeit macht Dir ihn gleichgultig.

Gewöhnt an Gefahren, kenne ich das Mittel gegen die Langeweile und das Leiden des Lebens. Das Unglud, das ich empfinde, ist unberechenbar; ich hatte ein Recht, es nicht

ju erfahren.

Ich werde bis zum Iten hier sein. Genire Dich nicht; gehe bem Bergnugen nach, Dein Gluck ist gemacht. Die ganze Welt ist überglucklich, wenn sie Dir gefallen kann, und Dein Mann allein ist sehr, sehr unglücklich.

Buonaparte.

#### 366. Napoleon an Josephine in Genua.

Mailand, ben 28. November.

Ich erhalte ben Kourier, ben Berthier in Genua für mich ausgefertigt hat. Du hattest die Zeit nicht, mir ju schreiben, ich fuble bas wohl. Bon Freuden und Spielen umger ben, hattest Du Unrecht, mir bas geringste Opfer zu bringen.

Berthier hat mir den Brief gezeigt, den Du ihm geschries ben hast. Meine Absicht ift nicht, daß Du irgend etwas in Deinen Planen anderst, oder in den Lustpartieen, die Dir angeboten worden sind; ich bin nicht der Muhe werth, und Gluck oder Ungluck eines Mannes, den Du nicht liebst, hat nicht das Recht, Dich zu interessiren.

Was mich betrifft — Dich allein zu lieben, Dich glucklich zu machen, nichts zu thun, was Dir zuwider sein konnte — bies ist die Bestimmung und das Ziel meines Lebens.

Sei gludlich, wirf mir nichts vor, bekummere Dich nicht um die Glucfseligkeit eines Mannes, der nur lebt von Deinem Leben, dem nur Deine Freude und Dein Gluck Genuß ist. Wenn ich von Dir eine der meinigen gleiche Liebe fordere, so habe ich Unrecht; warum verlangen, daß leichter Putseben so viel wiege als Gold? Wenn ich Dir alle meine Bezgierden, alle meine Gedanken, alle Augenblicke meines Lebens opfere, so gehorche ich dem Einfluß, den Deine Reize, Dein Karakter, Deine ganze Petson über mein unglückliches Perzzu gewinnen wußten. Ich habe Unrecht, wenn die Natur mir die Reize versagt hat, Dich zu fesseln, aber was ich von Josephinens Seite verbiene, das sind Rucksichten, Achtung, denn ich liebe sie bis zur Raserei und einzig.

Lebe wohl, angebetete Frau, leb' mohl, meine Jo fephine. Moge das Schickal in meinem Bergen allen Rummer und

[29]

alle Leiden vereinigen, aber moge es meiner Jofephine gluckliche Tage geben. Wer verdient sie mehr als sie? Wenn es gewiß sein wird, daß sie nicht mehr lieben tann, werde ich meinen tiefen Schmerz in mich verschließen und werde mich damit begnügen, ihr in irgend etwas nuglich sein zu durfen.

3d breche meinen Brief wieder auf, um Dir einen Rug ju geben. Uch, Josephine, Josephine! Buonaparte.

367. Rapoleon an Jofephine in Bologna.

Antona, den 22. Pluviose im Jahre V.

Seit zwei Lagen sind wir in Ankona. Nach einer kleichnen Fusikade haben wir die Citadelle eingenommen und zwölfthundert Gefangene gemacht. Die funfzig Officiere habe ich wieder zu ihnen zuruckgeschiekt.

Ich bin immer in Untona, laff Dich aber nicht zu mir tommen, weil Alles noch nicht beendigt ift, was aber, wie ich hoffe, in einigen Tagen der Kall fein wird. Uebrigens ift

Diefes Land fehr widermartig und Alle furchten fich.

Morgen reise ich in die Gebirge. Du schreibst mir gar nicht, Du solltest mir alle Tage Nachricht von Dir geben.

Ich bitte Dich, alle Tage spazieren ju gehen, bas wird Dir gut thun.

Ich gebe Dir Millionen Kuffe. Ich habe mich noch niemals so gelangweilt, als in diesem abscheufichen Kriege hier. Abieu, meine suße Freundin, dent an mich.

Buonaparte.

## 368. Napoleon an Josephine in ben Babern von Piombières.

Matmaison, den 8. Messider XI (1803). Dein Brief, meine gute kleine Frau, benachrichtigt mich, daß Du unwohl bist. Corvisart hat mir gesagt, dies sei ein gutes Zeichen; die Kader wurden den gewunschten Effekt nicht versehlen und Dich in einen guten Zustand versehen. Sleichwohl, wissen, daß Du leidest, ist für mein Ferz eine empsindliche Pein. — Ich habe gestern die Manusaktur von Sevres und Saints Cloud gesehen. — Tausend Liebes für Alle. — Ewig Dein

## 369. Rapoleon an Josephine in Strafburg.

Dunden, 1805.

Ich habe durch Lemarois Deinen Brief erhalten. Es hat mir leid gethan, daß Du Dich zu sehr geangstigt hast. Man hat mir Dinge erzählt, die mir Deine ganze Liebe ber währen. Ich hatte überdies ja vorausgesehen, daß ich in sechs Tagen Dir nicht schreiben wurde. — Morgen erwarte ich den Kursursen. Mittags reise ich ab, um meine Bewegung gegen den Inn zu sichern. Meine Gesundheit ist ziemlich gut. Du darsit nicht daran denken, vor funszehn oder zwanzig Tagen über den Rhein zu gehen; Du mußt heiter

sein, Dich amusiren und hoffen, daß wir uns vor Ende des Monates sehen werden. Ich rucke vor gegen die Russische Armee, in einigen Tagen werde ich den Inn passitt haben. Lebe wohl, meine liebe Freundin; tausend Gruße an Horten: sia, Eugen und die beiden Napoleon. — Ich habe gestern den Damen dieses Hoses ein Koncert gegeben; der Kapellimeister ist ein Mann von Verdienst. Ich habe in einer Fassanerse des Kursussen gejagt; Du siehst, daß ich nicht so gar ermüdet bin. Herr von Talleprand ist angetommen.

#### 370. Rapoleon an Josephine.

Bien, ben 25. Brumaire XIV.

— Bringe etwas mit, um die Damen und die Officiere, die den Dienst bei Dir haben werden, zu beschenken. Sei freundlich (honnete), aber nimm alle Huldigungen an; es gebahrt Dir Alles, und Du hast nichts zu gewähren, als aus Freundlickeit. Die Kursürstin von Witremberg ist die Tochter des Königs von England. Sie ist eine gute Frau. Du mußt sie gut behandeln, aber ohne Assection. — Ich werde sehr froh sein, Dich zu sehen, sobald es meine Geschäfte erlauben. Ich reise zu meiner Avantgarde ab. Es ist entssehliches Wetter; es schneit viel; sonst gehen meine Angeles genheiten gut von statten. Lebe wohl, meine liebe Freundin.

#### 371. Napoleon an Josephine.

Den 28. Frimaire XIV.

Große Kaiserin! Auch nicht einen Brief von Ihnen seit Ihrer Abreise von Straßburg? Sie sind durch Baden, Stuttgart, Munchen gereist, ohne uns ein Wort zu schreiben. Das ist nicht liebenswurdig, nicht zärtlich! Ich bin noch immer in Brunn. Die Ruffen sind fort; ich habe Baffen, killstand. In einigen Tagen will ich sehen, was aus mir werden wird. Lassen Sie sich herab, sich vom Gipfel Ihrer Größe ein wenig mit Ihrem Stlaven zu beschäftigen.

## 372. Rapoleon an Josephine in Maing.

Berlin, den 6. Rovember 1806, 9 Uhr Abends.

Ich habe Deinen Brief erhalten, in welchem Du erzurnt scheinst über das Bose, was ich von den Frauen sage; \*) es ist wahr, ich hasse die intriganten Weiber über Alles. Ich bin an gute, sanste, verschnende Frauen gewöhnt; die habe ich gern. Haben sie mich verzogen, so iste nicht meine Sould, wohl aber die Deinige. Uebrigens wirst Du sehen, daß ich sehr gutig gegen eine gewesen bin, die sich gefühlvoll und gut

Dig and to Google

<sup>\*)</sup> In dem Schreiben, worauf fich bier bezogen wird, batte bie Kaiferin ihr Bedauern barüber ausgedrückt, daß die Konigin von Preugen in den Bulletins der großen Armee mit so wenig Ruchficht behandelt werde,

gezeigt hat, gegen Frau von Hakfeld. Als ich ihr das Schreiben ihres Mannes zeigte, sagte sie schluchzend, mit ties fer Empfindung und ganz unbefangen: "Ach, wohl ist es seine Handschrift!" Der Ton, mit dem sie den Brief las, ging mir zu Herzen; sie dauerte mich. Ich sagte ihr: "Wohlan, Madame, wersen Sie diesen Brief in's Feuer, ich din dann nicht mehr mächtig genug, Ihren Mann bestrafen zu lassen." Sie verbrannte den Brief und schien mir höchst glusslich zu sein. Ihr Mann ist seitdem sehr ruhig; wei Stunden später, und er war verloren. Du siehst also, ich liebe die guten, natürlichen und sansten Frauen, und das kommt daher, weil diese allein Dir ähnlich sind. Abieu, meine Freundin, ich bin wohl.

#### 373. Rapoleon an Josephine.

Den 3. December 1806, Mittage.

Ich habe Deinen Brief vom 26. November (aus Mainz) erhalten, woraus ich zweierlei erfehe. Du fagst mir, daß ich Deine Briefe nicht lefe; das heißt fchlecht von mir benten. Ich weiß Dir schlimmen Dank für so schlimme Meinung. Du fagst zwar, an Deinem Argwohn sei vielleicht nur ein bofer Traum Schuld, und fügst hinzu, daß Du nicht eifer, füchtig bift. 3ch habe feit langer Zeit die Bemerkung gemacht, daß gornige Leute ftets behaupten, nicht gornig gu fein, und Furchtsame fehr oft wiederholen, daß fie teine Furcht haben. Du bift alfo Deiner Gifersucht überführt, und ich bin entzuckt darüber! Uebrigens haft Du Unrecht; ich dente an nichts weniger, und in den Ginoden Polens befummert man fich wenig um Ochonheiten . . . . Beftern hat mir ber Adel der Provinz einen Ball gegeben; ziemlich schöne Frauen, giemlich reich, giemlich Schlechte Toilette, obgleich nach Paris fer Mode. — Lebe mohl, meine Freundin; ich bin gefund. Gang ber Deinige

## 374. Rapoleon an Josephine in Maing.

Pofen, ben 3. December 1806, Abende 6 Uhr.

Ich erhalte Deinen Brief vom 27. November, woraus ich sehe, daß Dein kleiner Kopf widerspänstig geworden ist. Ich habe mich des Verses erinnert:

Berlangen einer Frau ist zehrend Feuer. Du mußt Dich beruhigen. Ich habe Dir geschrieben, daß ich in Polen bin und daß Du zu mir kommen kannst, sobald die Winterquartiere eingerichtet sein werden; Du mußt Dich daher noch einige Tage gedulben. Je größer wir sind, besto weniger dursen wir eigenen Willen haben; man hangt von den Begebenheiten und Umständen ab. Du kannst nach Frankfurt oder nach Darmstadt gehen. Ich hosse, Dich in einigen Tagen zu berufen; aber die Ereignisse mussen se wollen. Die Wärme Deines Briefes beweist mit, daß ihr hübssche Frauen gar keine Schranken kennt; was ihr wollt, muß

geschehen; aber ich, ich erklare, daß ich der größte Stlav unter den Menschen bin; mein Herr und Meister hat keine Eingeweide, und dieser Herr ist die Nothwendigkeit (la nature des choses). Lebe wohl, meine Freundin. — N.

375. Rapoleon an Josephine.

Ich habe recht über Deine letzen Briefe gelacht. Du machst Dir von den Polnischen Schönen eine Jdee, die sie nicht verdienen. Ich habe zwei oder drei Tage das Vergnügen gehabt, Paer und zwei Sangerinnen zu hören, die mir sehr gute Musik gemacht haben. Ich habe Deinen Vrief in einer elenden Scheune gelesen, wo ich Koth, Wind und Stroh zum Lager habe. Morgen werd ich in Warschau sein. Ich zume wird die Winterquartiere beziehen. Ich zucke die Achseln über die Winterquartiere beziehen. Ich zucke die Achseln über die Dummheit der Frau von L...; Du solltest so etwas übelnehmen und ihr rathen, nicht eine solche Natrin zu sein. Das dringt ins Publikum und emport die Leute. — Was mich betrifft, ich verachte Undankbarkeit als das hässlichste Laster des Herzens. Ich weiß, anstat Dich zu trösten, har ben sie Dich gepeinigt.

#### 376. Mapoleon an Josephine.

Weine Liebe, ich bin gerührt von Allem, was Du mir da gesagt hast; aber die Witterung ist kalt, die Wege sehr schlecht, unsicher, ich kann daher nicht darin einstimmen, daß Du Dich so vielen Mühseligkeiten und Gesahren ausschest. Geh' nach Paris zurück, um den Winter dort zuzubringen. Gehe nach den Tuiserieen; empfange Besuch und lebe ganz so, wie Du zu leben gewohnt bist, wenn ich dort bin, das ist mein Wille. Vielleicht säume ich nicht, Dich dort auszusuchen; aber Du mußt durchaus darauf verzichten, dreisundert Lieu's in dieser Jahreszeit durch seindliche Länder und im Rücken der Armee zu machen. Glaube, daß es mir mehr kosset als Dir, das Gläck des Wiedersehns um einige Wochen zu verzigern, doch also gebieten es die Angelegenheiten und deige Karakter.

377. Rapoleon an die Kaiferin Jofephine.

3artliche Sorgfalt fur den von Gefahren umringten Gemahl, nicht minder aber auch das Borgefühl der Katastrophe, die ihr bevorstand, scheint Jusch in eichon damals beunruhigt und ihr den Bunsch eingegeben zu haben, immer um den Raiser zu sein; eine Rethe der folgenden Briefe enthält nichts weiter als die beharrliche Beigerung Napoleons.

Barichan, ben 16. Januar 1807.
— Barum Thranen, Rummer? Saft Du keinen Muth mehr? Ich werbe Dich bald sehen. Zweifle nie an

meinen Gesinnungen, und willst Du mir noch theurer sein, zeige Karakter und Seelenstärke. Es demuthigt mich, zu densten, daß meine Frau so sehr meinem Schicksale mißtrauen kann.

- b. Den 18. Januar 1807.

   Ich verlange mehr Kraft von Dir. Man sagt mit, daß Du immer weinst. Pfui, wie das häslich ist! Dein Brief vom 7. Januar hat mir Kummer gemacht. Sei meiner würdig und nimm mehr Karaster an. Vernachlässige in Paris nicht die passende Repräsentation (sie ist noch immer in Mainz), und vor allen Dingen sei zusrieden. Ich befinde mich wohl und liebe Dich sehr; aber wenn Du immer weinst, so muß ich glauben, daß Du ohne Muth und Karaster bist; ich liebe die Feigen nicht, eine Kaiserin muß Muth haben.
- Ich verbiete Dir zu weinen, bekummert und angstelich zu sein, ich will, daß Du heiter, liebenswürdig und glücklich feist.
- Ich habe recht über Dich gelacht, wenn Du mir sagft, daß Du einen Mann genommen haft, um in seiner Gesellschaft zu sein; ich habe in meiner Dummheit mir einzgebildet, die Frau sei für den Mann gemacht, der Mann sur das Vaterland, die Familie, den Ruhm. Verzeihung meiner Unwissenheit; man lernt immer bei unseren schonen Damen.
  Lebe wohl, meine Liebe, glaube, daß es mir Ueberwindung kostet, Dich nicht kommen zu lassen. Sage Dir selbst: das ist ein Beweis. wie theuer ich ihm bin.
- —— Meine Liebe, Dein Brief vom 20. Januar hat mir Kummer gemacht. Es ist doch ein Unglick, wenn man nicht ein bischen fromm ist! Du sagst mir, daß Deine Glück Deinen Ruhm ausmacht; das ist nicht hochherzig, man muß sagen: das Glück Anderer macht meinen Ruhm aus. Das ist wieder nicht gesprochen wie eine Shefrau, man muß sagen: das Glück meines Mannes macht meinen Ruhm aus. Das ist wieder nicht mitterlich, man müßte sagen: das Glück meiner Kinder nacht meinen Ruhm aus. Oder, wie die Völker, kann Dein Mann und Deine Kinder nur mit einem wenig Ruhm glücklich sein. Man muß davon nicht so viel Wesen machen. Pfui, Josephine, Dein Herheil schwach, Du empfindest sehr richtig, aber Du urtheilst weniger gut. Doch genug des Streites, ich will, daß Du heiter, zustieden mit Deinem Schicksle seist, und daß Du gehorcht, aber nicht mit Schmollen und Thranen, sondern mit Herzensheiterkeit und mit etwas Glück.
- f. Den 25. Marz 1807.

   Wenn Du mir gefallen willft, mußt Du durch, aus in Allem fo leben, wie Du lebtest, als ich in Paris war.

Damals gingst Du nicht in die kleinen Theater ober an and dere Oerter der Art. Du mußt immer in die große Loge geben. Bas die Lebensweise in Deinem Jause betrifft -- dort Besuch empfangen und einen regelmäßig eingerichteten Lirkel haben, dies, meine Freundin, ist das einzige Mittel, meine Zustimmung zu erhalten. Die Große hat ihre Under quemsichkeiten; eine Kaiferin darf sich nicht an Orten blicken laffen, wo eine Burgersfrau hingeht.

LIBRORY COUNTY THE

- Dierode, ben 27. Mar 1807, Abends 7 ubr.

   Dein Brief hat mich bekümmert. Du mußt nicht sterben; Du besindest Dich wohl und kannst keinen vernünftigen Grund zum Kummer haben. Ich denke, Du gehst den Rai nach St. Csoud, aber den April mußt Du ganz in Paris bleiben. Meine Essundheit ist gut, die Seschäfte gezis bleiben. Du darsst diesen Sommer nicht ans Reisen den, ken; das ist Alles unmöglich, denn Du kannst nicht in Wirthsbausern und auf Feldern kampiren. Ich wünsche so gut als Du, Dich zu sehen und selbst ruhig zu seben. Ich kann andere Dinge thun als Krieg suhren, aber die Psicht geht woran. Wein ganzes Leben hindurch habe ich Alles geopfert, Ruhe, Intereste, Glute meinem Schiessal. Lebe wohl, meine Liebe. Geh' nicht viel um mit dieser Mad. de P...; sie ist eine Krau von schlechter Gesellschaft; das ist zu nier drig und gemein.
- Bie gewohnlich wird Dein treolisches Kopfchen auf der Stelle widerspanftig und betrubt fich. Sprechen wir nicht mehr davon.
- Ich erhalte Deinen Brief. Ich weiß nicht, was Du mir von den Damen sagst, die mit mir in Briefwech, sel stehen sollen. Ich liebe nur meine kleine, gute, mürrische, launenhaste Josephine, die einen Streit mit Annuth zu stühren weiß, wie Alles, was sie thut; denn sie ist immer lie benewürdig, außer wenn sie eisersüchtig ist, dann wird kie ganz und gar ein Teusel. Aber, um auf die Damen zurückzukommen: wenn ich mich mit einer von ihnen beschästigen sollte, so versichere ich Dich, ich wünsche, sie wären hübiche Kolenkonspen. Nun, sind die besagten etwa von dieser Art? Ich wünsche, daß Du nie mit Leuten speisselt, die nicht mit mir gespeist haben; daß Deine Liste für Deine Cirkel die nämliche set, daß Du zu Malmaison, sur Deinen verstrauteren Umgang, Gesandte und Freude nicht annimmst. Thätest Du anders, so würdest Du mir mißfallen; umgieb Dich auch nicht zu viel mit Personen, die ich nicht konne, und die nicht hinkommen wurden, wenn ich da wäre. Lebe wohl, meine Freundin. Sanz der Deinige

— Ich begreife ben ganzen Umfang des Schmerzes, ben Dir der Tod des jungen Napo leon ") verursachen muß: Du kannst Dir den Aummer denken, den ich empfinde. Ich wollte, ich könnte in Deiner Nahe sein, damit Du gemässigt und weise in Deinem Schmerze seist. Du hast das Elück gehabt, nie Kinder zu verlieren; aber das ist eine von den Bedingungen und Muhsalen, die zu unserem menschlichen Glende gehören. Möchte ich ersahren, daß Du verständig bist und Dich wohl befindest. Wolltest Du meinen Kummer noch steigern?

378. Rapoleon an die Rbnigin von Solland.

Fintenftein, ben 20. Dai 1807.

Meine Tochter! Alle Berichte, die mir aus dem Haag zukommen, sagen mir, daß Sie nicht verständig sind. Wie rechtmäßig Ihr Schmerz sei, er muß seine Grenzen haben. Treten Sie Ihrer Gesundheit nicht zu nahe, suchen Sie sich zu zerstreuen, und wissen Sie: das Leben ist so klippenvoll, es ist vielleicht die Quelle so vielen Unglücks, daß der Tod nicht das größte ist. Ihr liebender Vater

379. Napoleon an die Raiferin Jofephine in Laefen.

— Ich bin recht betrübt über das, was Du mir von ber Art von Erfarrung schreibft, in der Hortensia sich noch befindet. Sie muß mehr Muth haben und sich mehr yusammennehmen. Ich weiß nicht, warum sie nach den Babern soll; sie wurde sich weit besser in Paris zerstreuen und dort mehr Trost sinden.

380. Rapoleon an die Rbnigin von Solland.

Den 2. Juni 1807.

Meine Tochter, Sie haben mir in Ihrem großen und gerechten Schmerze nicht ein Wort geschrieben. Sie haben Alles vergessen, als hatten Sie nichts mehr zu verlieren. Man sagt mir, daß Sie nichts mehr lieben, daß Sie gegen Alles gleichgültig sind; ich bemerke dies an Ihrem Still, schweigen. Das ist nicht gut, Horten sa war es nicht, was Sie uns versprochen haben. Ihr Sohn war Alles sur Sie. Ihre Mutter und ich, wir sind Ihnen also nichts. Wenn ich in Masmaison gewesen ware, ich hatte Ihren Rummer getheilt; aber ich hatte auch verlangt, daß Sie sich Ihren Breunden nicht entziehen. Leben Sie wohl, meine Tochter, sein Sie heiter; man muß entsagen. Sein Sie wohl auf, um alle Ihre Pstichten zu erfüllen. Meine Krau ift ganz traurig über Ihren Zustand; machen Sie Ihren Freunden kummer mehr.

<sup>\*)</sup> Charles Rapoleon, Rronpring von Solland. Gefim Saag am 5. Mai 1807.

381. Rapoleon an bie Rbnigin von Solland.

Meine Tochter, ich habe Ihren Brief aus Orleans er, halten; Ihr Kummer ruhrt mich, aber ich wollte doch, daß Sie mehr Muth hatten. Leben ist Leiden, und der tüchtige Mensch kampft immer, um Herr seiner selbst zu bleiben. — Ich habe am 14. Juni einen großen Sieg gewonnen. Ich bin wohl und liebe Sie sehr.

382. Napoleon an die Raiferin Josephine in St. Cloud.

Meine Freundin, ich schreibe Dir nur ein Wort, denn ich bin sehr ermüdet; ich bivouafire nun schon mehrere Tage. Meine Kinder haben den Jahrestag von Marengo würdig gefeiert. — Die Schlacht bei Friedland wird eben so berushmt sein und eben so glorreich für mein Volk. Die ganze Rusische Armee in wirrer Flucht; 80 Kanonen genommen, 30,000 Mann gefangen oder getödtet; 25 Russische Generale getödtet, verwundet oder gefangen; die Russische Gere vernichtet; es ist eine würdige Schwester von Marengo, Austerslit, Jena. Das Bulletin wird Dir das Uebrige sagen. — Man kann diese Neuigkeit als eine Notiz geben, wenn sie vor dem Bulletin ankommt; man kann auch die Kanonen lösen lassen. Eambaceres wird die Notiz machen.

383. Rapoleon an die Raiferin Jofephine in St. Cloub.

Frauen, ihr habe aber Deine Erinnerungen gelacht. Ihr Frauen, ihr habt ein Gedachtniß! — Ich wunsche, daß Du in Bordeaur gegen Icbermann freundlich bist; meine Geschäfte haben mir nicht erlaubt, es gegen irgend Jemand zu sein. —

384. Napoleon an die Raiferin Josephine in St. Cloud.

Benavente, den 31. December 1808.

— Leftere ist gefangen worden. Er hat mir mit 300 Jägern einen unbesonnenen Ausfall gethan; diese Wagehalfe find durch einen Fluß geschwommen und haben sich mitten in die Englische Kavallerie gestürzt. Sie haben Viele getödtet, aber bei der Rückfehr war Leftere's Pferd verwundet und ertrank; der Strom hat ihn auf das Englische Ufer getragen, so ist er gefangen worden. Eroste seine Frau. Aller Welt ein gutes Neujahr.

385. Rapoleon an die Raiferin Josephine in St. Cloud.

Moustache bringt mir Deinen Drief vom 31. December. Ich sehe, meine Liebe, Du bist traurig und hast sehr schwarze Besorgnisse. Destrereich wird nicht Krieg gegen mich subren. Führt es ihn, so habe ich 150,000 Mann in Deutscheland, eben so viel am Rhein und 400,000 Deutsche, um ihm

The god by Googl

ju erwiedern. Rufland wird fich nicht von mir trennen. Man ift thoricht in Paris. Alles geht gut. N.

386. Rapoleon an die Kaiserin Josephine in Strafburg.

- Die Rugel, die mich beruhrt hat, hat mich nicht verlegt, fie hat die Ferse bes Achilleus taum gestreift.

387. Rapoleon an die Raiferin Josephine in Strafburg.

Ich erhalte Deinen Brief vom 26sten. Ich habe Dir geschrieben, daß Du nach Plombières geben tonntest; es liegt mit wenig daran, ob Du nach Baden gehst, man muß nicht aus Frankreich heraus. Ich habe den beiben Prinzen befoh-

len, nach Frantreich zuruckzutehren.

Der Berluft bes herzogs von Montebello, ber diefen Morgen gestorben ift, hat mich sehr betrübt. So endet Alles!!

— Lebe wohl, meine Freundin; wenn Du dazu beitragen tannft, die arme Marschallin zu troften, thu' es. Der Deinige R.

388. Napoleon an die Kaiferin Josephine in Malmaison.
Nach der Ruckfehr vom Feldzuge des Jahres 1809 war die Scheidung beschieben. Die folgenden Briefe find nach dieser Katastrophe geschrieben.

Meine Freundin, ich habe Dich heute schwächer gesunden, als Du es sein solltest. Du hast Muth bewiesen; Du darsit auch Muth haben, um Dich aufrecht zu erhalten. Du darsit Dich nicht einer traurigen Melancholie hingeben, Du mußt zusrieden sein und vor allen Dingen für Ocine Gesundheit sorgen, die mir so theuer ist. Wenn Du mir gut bist, und wenn Du mich liebst, so mußt Du Dich mit Seelenstate betragen und Dich in eine glückliche Lage versegen. Du kannst meine beständige und zufriche Freundschaft nicht bezweiseln, und Du würdest die Empfindungen, die ich gegen Dich hege, sehr falsch tennen, wenn Du voraussestelt, daß ich glücklich sein kann, wenn Du es nicht bist, und zusrieden, wenn Du Dich nicht beruhigst. Lebe wohl, meine Freundin, schlase ruhig; denke, daß ich es will.

— Savary sagt mir, daß Du immer weinst. Das ist nicht gut. Ich hosse, daß Du heut einen Spaziergang gemacht hast. Ich habe Dir Wildpret von meiner Jagd gerschieft. Ich werde Dich besuchen, wenn Du mir sagen kannst, daß Du vernünftig geworden bist, und daß Dein Muth die Oberhand gewonnen hat. Worgen arbeite ich den ganzen Tag mit den Ministern. Lebe wohl, meine Freundin, auch ich bin heute traurig. Mir ist es Bedürsniß, Dich befried bigt und gesaßt zu wissen. Schlase wohl.

- Ich habe mich recht gelangweilt, als ich die Tuilerieen wiedersah; dieser große Palast ist mir ode vorgekommen, und ich fand mich vereinsamt darin.

Sonntaa. Acht Uhr Abends. 1810.
Ich war gestern sehr befriedigt, Dich gesehen zu haben; ich sühle wohl, wie viel Reize Dein Umgang sür mich hat. Ich habe heut mit Estève gearbeitet. Ich habe sür das Jahr 1810 100,000 Kr. sür die außerordentlichen Ausgaben von Malmaison bewilligt. Du kannst also pslanzen lassen, so viel Du wilst. Ich habe Estève beaustragt, Dir 200,000 Kr. zukommen zu lassen, sobald der Kontrakt des Hauses Justien abgeschlossen siehen wird. Ich habe Befehl gegeben, Deit nen Rubinenschmuck zu bezahlen, der von der Intendanz absgeschätet werden wird, denn ich mag keinen Juwelendiebstahl. Das kostet mich also 400,000 Kr. Ich habe besohlen, die Nillion, die Dir die Eivilliste für das Jahr 1810 schulog ist, zur Disposition Deines Geschäftsssührers zu stellen, um Deine Schulden damit zu tilgen. Du mußt im Sekretair von Malmaison 5—600,000 Kr. sinden; Du kannst su besteiten. Ich habe besohlen, ein sehr schwen, um Dein Silberzeug und Dein Leinen damit zu besteiten. Ich habe besohlen, ein sehr schwen der Direkt anzusertigen; man erwartet Deine Vesehle, damit es recht schol wird.

— Meine Liebe, ich sehe nichts Unschiedliches darin, daß Du den König von Burtemberg empfangft, sobald es Dir beliebt. Der König und die Königin von Baiern sollen Dich übermorgen besuchen. — N.

— Meine Liebe, d'Audenarde, ben ich diesen Morgen zu Dir geschieft habe, sagt mir, daß Du keinen Muth mehr haft, seitdem Du in Malmaison bist. Freisich ist dieser Ort voll von unseren Empfindungen, die niemals wechseln können und sollen — mindestens von meiner Seite. Ich möchte Dich gern sehen, aber Du meine gewiß sein, daß Du tark bist und nicht schwach; ich bin es auch ein wenig, und dur Nacht mir entsessich übel. Lebe wohl, Josephine, gute Nacht; wenn Du an mir zweiseln könntest, wärest Du recht undankbar.

\_ \_ Ich hore, daß Du betrubt bift; das ift nicht gut. \_ Du bift ohne Bertrauen ju mir, und jedes Gerucht, das

<sup>\*) &</sup>quot;Sie zog fich nach Malmaison zurud, wo fie fich barin gefiel, die koftbarften Aunkwerke zu vereinigen, und wo fie (wahrend des Negyptischen Feldzugs) jene Sammlung exotischer Pflangen anzulegen begann, mit der sie Frankreich bereichert bat." Aus der Biographie universelle des contemporains.

man aussprengt, macht Dir Sorge; das heißt nicht, mich tennen, Josephine. Ich verlange es von Dir, und wenn ich nicht erfahre, daß Du heiter und zufrieden bist, so komme ich und schelte Dich tuchtig aus.

— Meine Liebe, ich habe Deinen Brief erhalten. Ich verlange danach, Dich zu sehen; aber die Reflexionen, die Du machst, können wahr sein. Es ist vielleicht einiges Unschiedliche darin, daß wir uns während des ersten Jahres unter demselben Dache befinden. Gleichwohl ist Bessieres Landgut zu weit, um dahin zurückkehren zu können; von der anderen Seite bin ich ein wenig enrhumirt und bin daher noch nicht gewiß, ob ich hinkommen kann. Lebe wohl, meine Theure.

Ich hoffe, meine Freundin, daß Du mit dem zufrieden gewesen bist, was ich fur Navarre gethan habe. Du hast darin einen neuen Beweis meines Verlangens, Dir angesnehm zu sein. Laß von Navarre Besig nehmen. Du wirst am 25. Marz hingehen können, um den April dort zuzubringen. Lebe wohl, meine Liebe.

389. Die Ralferin Josephine an den Raifer Rapoleon. Ravarre, den 19. April 1810.

Sire! Ich erhalte durch meinen Sohn die Zusicherung, daß Ew. Majestät in meine Rückfehr nach Malmaison einstimmt, und daß sie mir die Vortheile zugestehen will, die ich von ihr erbeten habe, um das Schloß Navarre bewohn:

bar zu machen.

Diese doppelte Gunft, Sire, zerstreut großentheils die Ungewißheiten, und selbst die Befurchtungen, die das lange Stillschweigen Ew. Majestat mir eingefloßt hatte. Ich fürche tete, ganzlich aus feinem Gedachtniß verbannt zu fein; ich sehe, daß ich es nicht bin. Ich bin daher heute weniger unglücklich, ja, ich bin selbst so glücklich, als es mir jest mog:

lich ift, ju fein.

Ich werde Ende des Monates nach Malmaison ziehen, wosern Ew. Majestät kein Hindernis dagegen sehen. Aber ich mag es Ihnen nicht verhehlen, Sire, daß ich nicht sokald von der Freiheit, die Ew. Majestät in dieser Hinsicht mir lassen, Gebrauch gemacht haben wurde, wenn nicht das Haus Navarre für meine und meiner Umgebungen Gesundheit dringende Reparaturen erforderte. Mein Vorsas ist, nur sehr kurze Zeit in Malmaison zu bleiben; ich werde mich bald von dort aus entsernen, um in die Bäder zu gehen. Aber Ew. Majestät kann gewiß sein, daß ich während mei

<sup>\*)</sup> Am 11. Mars 1810 hatte die Bermahlung mit der Ergbergogin Marie Louise fiattgefunden.

nes Aufenthaltes in Malmaison leben werde, als ob ich taufend Meilen von Paris entfernt ware. Ich habe ein großes Opfer gebracht, Sire, und täglich fühle ich mehr die ganze Ausdehnung besselben. Gleichwohl wird dieses Opfer, was es sein muß, von meiner Seite vollkommen sein. Ew. Majes stät wird in Ihrem Glücke durch keinen Ausdruck meiner Vorwurfe aestört werden.

Ich werbe unaufhörlich den Bunfch hegen, Ew. Majes stat moge glucklich fein; vielleicht auch den anderen, sie wies der zu feben; aber, Ew. Majestat moge sich überzeugt halten, ich werde stets seine neue Lage achten, ich werde ste durch mein Stillschweigen achten. Den Gesinnungen vertrauend, die sie ehemals zu mir hegte, werde ich keinen neuen Beweis derselben veranlassen; ich werbe Alles von seiner Gerechtigs

feit und feinem Bergen erwarten.

Ich beschränke mich darauf, Ew. Majestät um eine Snade zu bitten: mög' es ihr gefallen, selbst ein Mittel zu ersinnen, um sowohl mich selbst als auch meine Umgebungen zuweilen zu überzeugen, daß ich immer noch einen kleinen Dlaß in seinem Gedächtniß und einen großen in seiner Achtung und Freundschaft einnehme. Dies Mittel, sei es wie es sei, wird meinen Aummer lindern, ohne, nach meinem Dafürhalten, was mir vor allen Dingen wichtig ist, das Gluck Ew. Majesstät kompromittiren zu können.

390. Napoleon an die Raiserin Josephine in Navarre.

Compiegne, ben 21. April 1810.

Meine Liebe, ich erhalte Deinen Brief vom 19. April; er ist in einem recht schlechten Stil geschrieben. Ich bin immer ber nämliche; meines Gleichen wechseln micht. Ich weiß nicht, was Eugen Dir sagen konnte. Ich habe Dir nicht geschrieben, weil Du es nicht gethan hast, und weil ich nur zu thun gewänscht habe, was Dir angenehm sein kann. Ich sehe mit Vergnügen, daß Du nach Malmaison gehst, und daß Du zufrieden bist. Ich werde es sein, Nachrichten von Dir zu erhalten und Dir von mit zu geben. Ich sage nichts mehr, bis Du diesen Brief mit dem Deinigen verglichen hast; dann überlasse ich Dir das Urtheil, welcher besser, welcher freundschaftlicher ist. Lebe wohl, meine Liebe, sei gessund, und sei gerecht gegen Dich und mich.

# 391. Antwort ber Raiferin.

Taufend, taufend gartlichen Dant, daß Du mich nicht vergessen hast. Mein Sohn bringt mir eben Deinen Brief. Mit welcher Haft habe ich ihn gelesen, und doch habe ich ziemlich lange darauf zugebracht; denn es ist kein Wort barin, das mich nicht weinen machte; aber wie sus waren se, die biefe Thranen! Ich habe mein ganzes Herz wiedergefunden, und so, wie es von nun an ewig bleiben wird. Es giebt Empsindungen, die das Leben selbst sind, und die nur mit dem Ler

ben aufhören können. — Ich ware in Berzweiflung, wenn mein Brief vom 19ten Dir mißfallen hatte; ich erinnere mich der Ausdrücke nicht mehr genau, aber noch weiß ich, welch ein peinliches Gefühl ihn diktirt hatte — es war der Rummer, so gar keine Nachricht von Dir zu haben. — Ich hatte Dir bei meiner Abreise von Malmaison geschrieben; und seit dem, wie ost habe ich Dir schreiben wollen! Aber ich sühlte wohl die Gründe Deines Stillschweigens, und ich fürchtete, durch einen Brief lästig zu fallen. Der Deinige ist ein Balsam für mich gewesen. Sei gläcklich, sei es so sehr als Du es verdienst, mein ganzes Perz spricht zu Dir. Du giehst mir auch mein Theil von Glück, und einen recht lebhaft empfundener: Theil; nichts kann für mich ein Zeichen Deines Andenkens auswiegen. Lebe wohl, mein Freund. Ich danke Dir saktlich, wie ich Dich ewig lieben werde.

392. Rapoleon an die Raiferin Jofephine in ben Babern von Air in Savoyen.

Rambouillet, ben 8. Juli 1810. Meine Liebe, ich habe Deinen Brief vom 3. Juli erhal ten. Du wirft Eugen gefehen haben, und feine Gegenwart hat Dir gewiß wohlgethan. Mit Vergnugen habe ich gehort, daß das Bad Dir wohlbetommt. Der Ronig von Solland entfagt der Rrone und überläßt die Regentschaft, der Ronftitution jufolge, der Konigin. — Ich habe Solland mit Frank-reich vereinigt; dieser Alt wird dies Gute haben, daß er die Ronigin emancipirt, und diefe ungluckliche Tochter wird mit ihrem Gohne, bem Großherzog von Berg, nach Paris fome men; das wird fie vollkommen gludlich machen. — Deine Befundheit ift gut. 3ch bin hierhergegangen, um einige Tage hier ju jagen. Ich werde Dich Diesen Berbft mit Bers gnugen feben. Zweiffe nicht an meiner Freundschaft; ich wechsele niemals. Sei wohlauf, heiter und glaube an bie Sei wohlauf, heiter und glaube an die Bahrheit meiner Empfindungen.

393. Rapoleon an die Raiferin Josephine in Genf.

In habe Deinen Brief erhalten \*). Horten fia, die ich deshalb gesprochen habe, wird Dir sagen, was ich darüber bente. Besuche diesen Winter Deinen Sohn (in Maisand), tehre das nächste Jahr nach den Badern von Air zurück, oder bleibe den Frühling in Navarre. Ich wurde Dir rathen, sogleich nach Navarre zu geben, wenn ich nicht fürchtete, daß Du Dich dort langweilst. Meine Ansicht ist, daß Du den Winter über schießlicher Weise nur in Maisand oder in Navarre sein kannst; nachher billige ich Alles, was Du thun wirst, denn ich will Dir in nichts Zwang anthun. Lebe wohl, meine

<sup>\* )</sup> Untergeordnete dienstbare Geister hatten Jo fephine ben Rath gegeben, freiwillig und auf immer Frankreich zu verlassen, indem es der Raifer doch in kurzer Zeit von ihr verlangen murde.

Liebe; die Kaiserin ist im vierten Monate der Schwanger, schaft. Ich ernenne Frau von Montesquiou zur Gouvernante der Kinder von Frankreich. Sei zufrieden und nicht gleich eigensinnig. Zweiste niemals an meinen Empfindungen.

394. Rapoleon an die Raiferin Jofephine in Ravarre.

Meine Liebe, ich habe Deinen Brief erhalten und danke Dir. Meine Sohn ist start und gesund. Ich hoffe, daß er gedeihen wird. Er hat meine Brust, meinen Mund und meine Augen. Ich hoffe, daß er sein Schicksal erfüllen wird.

Ich bin immer sehr zufrieden mit Eugen; er hat mir nie Grund zum Kummer gegeben.

395. Napoleon an die Raiferin Josephine in Malmaison.

Irianon, den 25. Mugust 1811.
Ich habe Deinen Brief erhalten. Ich sehe mit Verzundgen, daß Du Dich wohlbesindest. Ich bin auf einige Tage in Trianon. Ich denke, nach Compiegne zu gehen. Neine Gesundheit ist gut. — Bringe Deine Geschäfte in Ordnung; gieb nicht mehr als 1,500,000 Fr. aus, und lege jährlich eben so viel zurück; das macht in zehn Jahren eine Reserve von 15,000,000 str. das macht in zehn Jahren eine Reserve von 15,000,000 str. das macht in zehn Jahren eine Reserve von 15,000,000 str. das macht in zehn Jahren eine Reserve von 15,000,000 str. das macht in zehn Jahren eine Reserve von 15,000,000 str. das macht in zehn Jahren eine Reserve von 15,000,000 str. das macht in zehn. Tahren eine Kitz besten das dehn das das deinen mit str. das Du Schulben hast; das ware recht häßlich. Beschährtige Dich mit Deinen Ungelegen, heiten und gieb nicht Jedem, der nehmen will. Wenn Du mir gefallen willst, so laß mich wissen, das Du einen tüchtigen Schaß hast. Denke, welch eine schlechte Meinung ich von Dir hätte, wenn ich Dich mit 3 Mill. Fr. jährlicher Einnahme verschulbet wüßte. Lebe wohl, meine Liebe; sei wohlaus.

396. Napoleon an die Raiferin Josephine in Malmaison. Areitag, acht ubr Abends, 1813.

Ich schiede zu Dir, um zu wissen, wie Du Dich bestindest; benn Hortensia hat mir gesagt, daß Du gestern im Bett gewesen bist. Ich war Deiner Schulden wegen bose auf Dich; ich will nicht, daß Du verschuldet seist. Ich hosse wielmehr, daß Du jährlich eine Million sur Deine Enkel bei Seite legen wirst, wenn sie sich verheirathen. Jedenfalls zweisse nie an meiner Freundschaft fur Dich, und mache Dir nur keine Sorgen deshalb. Lebe wohl, meine Liebe, laß mich wissen, wie Du Dich befindest. Man sagt mir, daß Du zunimmst, wie eine derbe Pachterin aus der Normandie.

#### 397. Gothe an Zelter.

Beimar, ben 4. Januar 1831. Seute producirt fich Fallftaff und Alles ift im Schausspielhaufe. Die Weimaraner find billig und hospital, und

Dig wood by Goog

verdienen auch alles Gute, mas ihnen geboten wird. De, prient hat den Bortheil, daß er ein merkwurdiges Indivi. buum ift; freilich jest in Trummern, boch immer noch refpets tabel; und fo läßt er die Ahnung, mas er mar, entstehen, ans juglich für einen Jeden, der etwas dergleichen noch fühlen tann. Bas haben wir nicht um alte Burgen herumgefeffen, um ihnen funftlerische Unfichten abzugewinnen!

Felix, deffen glucklichen Aufenthalt in Rom Du meldeft, muß überall gunftig aufgenommen werden. Gin fo großes Talent, ausgeübt von einer fo liebensmurdigen Jugend!

Und daß auch Du von Deiner Wirtung vernimmft, ift wohl tein Bunder. Ottilie lieft mir die Abende unfere Rors respondent vor. Es ift doch in une Beiden eine ruhig-ftetiges ernft-leibenschaftliche Thatigfeit, immer in gleicher Richtung. Dach außen wird wenig gefragt, Beber geht feinen Gang und laft das Uebrige merden. Geftern lafen wir gar troftliche Stellen über die naturliche Tochter.

In einiger Zeit langt auch Dein Eremplar ber letten Sendung meiner Berte bei Dir an. 3ch bacht' es nicht ju Man darf übrigens nur Spargelbeete pflangen und

im dritten Jahre liegen die Pfeifen in der Schuffel.

Die zwei erften Afte von Sauft find fertig. Die Ers flamation des Kardinals von Efte, womit er den Ariost zu ehren glaubte, mochte wohl bier am Orte fein. Genug! Der leng tritt gu Unfang des dritten Ufte, nicht ale Zwischenspies lerin, fondern als Beroin, ohne Beiteres auf. Der Defurs Diefer dritten Abtheilung ift bekannt; in wieferm mir die Got ter im vierten Ufte helfen, fteht dahin. Der funfte bis jum Ende des Endes, fieht auch ichon auf dem Papiere. mochte diesen zweiten Theil des Fauft, von Anfang bis zum Bachanal, wohl einmal der Reihe nach weglefen. aleichen pflege ich mich aber ju huten; in der Rolge mogen es Undere thun, die mit frischen Organen dazu tommen und fie merden etwas aufzurathen finden.

Doch ein bedeutendes Wortchen jum Ochluß. Ottilie fagt: unfere Rorrespondeng fei fur den Lefer noch unterhaltens der als die Ochilleriche. Wie fie das meint und fich's aus legt, wo moglich nachftens ju guter Stunde und fo fernerhin

3. 2B. v. Gothe.

# 398. Gbthe an Zelter.

2Beimar, ben 17ten Januar 1831.

Bon dem unschäßbaren Diebuhr erhielt ich, vor ungefahr drei Bochen, einen Schonen Brief, ju Begleitung feis nes zweiten Theils ber romifchen Gefchichte; er war gefchries ben in dem vollen Bertrauen, daß ich ihn tenne, daß ich fein Berdienst anerkenne. Das wichtige Buch traf mich gerade ju guter Stunde, wo ich auf alle Zeitungen Bergicht gethan

District by Google

hatte. 3ch begab mich baber febr gern wieder in jene alten Beiten und las mich in das Wert anhaltend hinein, welches benn freilich nothig ift, um von einer folden Eriften um-

fangen ju werden.

Gigentlich ift es nicht mein Beftreben, in den dufferen Res gionen der Geschichte bis auf einen gemiffen Grad deutlicher und flarer ju fehen; aber um des Mannes willen, nachdem ich fein Berfahren, feine Abfichten, feine Studien erfannte, wurden feine Intereffen auch die meinigen. Diebuhr mar es eigentlich, und nicht die romifche Geschichte, was mich befchaftigte. Go eines Mannes tiefer Ginn und emfige Weise ift eigentlich das, mas uns auferbaut. Die fammtlichen Acter: gefebe geben mich im Grunde gar nichts an, gber die Art, wie er fie aufflart, wie er mir die fomplicirten Berhaltniffe deutlich macht, das ift's, was mich fordert, was mir die Pflicht auferlegt, in den Beschaften, die ich übernehme, auf gleiche gemiffenhafte Weise zu verfahren.

Er erscheint von jeber als ein Steptifer eigener Art, nicht von der Gorte, die aus Widersprechungsgeift verfahren, fondern als ein Mann, der einen gang besonderen Ginn hat, bas Ralfche zu entdecken, da ihm das Wahre felbit noch nicht

befannt ift.

Muf diese Weise leb' ich nun beinahe einen Monat mit als einem Lebenden. Ich habe das wirklich furchtbar ihm als einem Lebenden. angufchauende Wert durchgelefen und mich durch bas Labys rinth von Genn und Richt Genn, von Legenden und Uebers lieferungen, von Mahrchen und Zeugniffen, von Gefeten und Revolutionen, von Staatsamtern und beren Metamorphofen, und von taufend anderen Gegenfaßen und Widerspruchen durch: geschlungen, und hatte mich wirklich bereitet, ihm eine freunds liche Erwiderung ju fenden, die er von feinem naben oder fernen Rollegen, von feinem Ginsichtigen irgend einer Rlaffe ju erwarten hatte.

Denn fo wie ich um feinetwillen fein Buch las und frus birte, fo fonnt' ich auch am beften fagen und ausbrucken, mas er mir geleistet hatte, und das war gerade das, was er lei ften wollte; denn mir genugte, was er bejahte, da die Serren vom Fach, nach ihrer Urt, nothwendig wieder da anfangen

ju zweifeln, wo er abgeschloffen zu haben bachte. Dieses unerwartete Tehlgeschief ift mir bei dem Hebrigen, was mich betrifft und bedrangt, hochft widermartig; ich mußte nun feine liebe leidige Geele, mit der ich darüber fonferiren modite. Alle gemachten Leute haben ihr eigenes Wefen und feben diefelbigen Dinge menigstens als anders verbunden und verknupft an; die liebe Jugend taftet und tappt umher und mochte wohl auch auf ihre eigene Weise finden, was recht ist; ber Wille ift gut, aber bas Bermogen reicht nicht aus; ju meinen eigenen Ueberzeugungen find' ich feine Gefellen, wie follte ich ju fremden Gedanten Ginstimmung hoffen tonnen?

[30]

In biesem Justande muß es mich troften, mich, den es gar nichts angeht, wie es mit Rom und Latinum, den Bolekern und Sabinern, dem Senat, Bolf und Plebes semals ausge, sehen, doch dabei ein höchst bedeutendes allgemein Menschlie des zu sicherer Auferbauung gewonnen zu haben, worin das Andenken des wurdigsten Mannes aufs innigste verschlungen ift.

Am wenigsten wurde Dich der wichtigste Theil des Bers tes, von den Ackermessungen handelnd, interessiren konnen, da Du mit sammtlichen Musikern Gott zu danken hast, durch eine gleich schwebende, dort nie zu erreichende Temperatur, auf Deinen Acker zu ruhiger wirthschaftlicher Benugung gerkommen zu sein.

Und so fortan! Gothe.

#### 399. Belter an Gbthe.

Berlin, ben 15. Juli 1803.

herr Geheime Rath von Wolzogen ift fo millfährig gewesen, burch einen Bekannten seche Eremplare meiner Lies ber fur Gie mit abgehen zu laffen. Eins davon war fur Schillern und eins fur den guten Chlers bestimmt, die

übrigen follen Ihrer Disposition unterworfen fein.

Geit meiner Burucktunft von Beimar und Dresden hat sich ein neuer Zustand in mir eingefunden. Ich habe Ihren Cellini gelesen, den ich, theils aus Zeitmangel und anderer unerheblicher Urfachen wegen, unverantwortlicher Beife noch nicht gelefen hatte, obschon ich mußte, daß der Cellini in den Horen schon vor Jahren erschienen ift. 3ch habe das Buch mit unnennbarem Untheil gelefen und bin davon durch und durch erschüttert. Alle Gedanken an die Dinge ber Belt find mir davon vergangen, und die Gehnsucht nach Stalien hat sich meiner wieder so bemeistert, daß ich nichts als weis nen mochte. herr von Bolgogen hat mit mir über die Thunlichkeit gesprochen, mich in dies Baterland der Musen 3ch habe feine wohlmeinende Abficht erfannt, zu führen. woher fie tommt. Bas für Talente und Produtte tonnte ich vorzeigen, um mich einer fur mich fo toftbaren Unterneh. mung wurdig ju beweisen? da Alles noch in mir wie im Schoffe ber Mutter ruht und auf eine Zeit hofft, die mohl niemals erscheint. Jeder Derv meines Geiftes fangt erft jest an, fich nach und nach loszumachen von den Bandern und Schienen, Die Bufall und Gehorfam ihm angelegt hatten, und nun, da ich immer verständiger und zahmer werden sollte, - fuble ich mich wie ein junges Pferd, bas jum erften Dale feine Freiheit abnet.

Beinahe dreißig Jahre habe ich die Laft und den Druck getragen, die mich auf dem flachen Boden halten, indem mich eine unbekannte Macht nach oben zieht, und ich lebe noch und kann noch ruhig scheinen, wo die hochste Unstrengung meines Leibes und Gemuthes nicht sichtbar werden soll.

Satte ich boch bas Gluck zwanzig Jahre eber gehabt, in Ihren Rreis ju gerathen! Alles um mich her in Diefer gro-Ben Stadt lebt von dem, mas es liebt, und ihm ift wohl bei bem, was es treibt. 3ch darf nicht einmal dreift fagen, mas ich liebe, und was ich bin, soll ich nicht fein. Was ich so machen fann, wie es feiner macht, verlangt feiner, und mas Die meiften wenigstens eben fo gut als ich tonnen, giebt mir ein faures Brot, das ich, ohne Freude über vergoffenen Schweiß, genieße.

Aus dieser Darstellung sollen Sie, mein ehrwurdiger Freund, beurtheilen, was Sie mir werth sind, indem Sie mich werth achten. Go viele Jahre habe ich mit Anftrens gung mein Innerstes meinen nachsten Nachbarn verhehlt, und Gie haben in der Ferne den Ochleier hinweggezogen. Bon meiner Ergebenheit gegen Sie fage ich Ihnen nichts, benn was follte ich wohl fagen? Dur zeigen mochte ich Ih.

nen, was ich durch Sie sein konnte.
Wie mich mandymal die ungeheure Leidenschaft gur Kunst anpact und mich nicht loslaffen will, bis ich meine Rleinen ansehe. Dann giebt fich's wieder und ich bin wieder der alte.

Ich hatte billig vorher daran denten follen, meinen außeren Zustand zu verändern. Die Furcht, ein unzulängliches Talent ju fultiviren, fo wie der Dangel aller Ermunterung, haben mich fast erdruckt. Bei dem allen bin ich dabin ges fommen, in der Runft das Beffere vom Guten ju unterscheis den; in der Runft, die eben fo wie ich unter dem Drucke einer

populairen Genfation erftictt.

Ihre "naturliche Tochter" ist bis heute zweimal gegeben worden. Was soll ich Ihnen davon sagen? Alle hier, thun was Sie konnen und Jeder bas Seinige, wie er nun ift. Dag wir hier zu Lande dahin tommen, etwas Raturliches nas turlich ju finden und ju gebrauchen, dazu ift vor der Sand feine Aussicht, doch fann es beffer werden. Die hoffnung ift fdwach, aber nicht unmöglich. Gine totale Gefchmackefine fterniß, die nicht von ber Stelle ruct; in die fich Alles einfugt, dem das Denten fauer wird; die ihren hochften Benug in der Matelei, Vergleichungssucht, tury die Luft in der Unluft ju finden meint, tann nur durch eine gewaltsame Explosion aus der ftinkenden Rube in einen anderen Buftand übergeben, und was dann daraus wird, muß man wieder hinnehmen. Ber von dem Undante unserer Runftwelt will ju ergablen haben, darf fich nur um fie bemuben.

Brodmann aus Bien ift jest hier und hat im "Clas vigo" den Beaumarchais gespielt. Er ift mit jauchzendem Beifall empfangen worden. Meines Urtheils über fein Sviel enthalte ich mich, ba er ein Dann ift, ber einen großen Ruf fur fich hat. Gut hat er in jedem Falle gespielt, doch nun verftehe ich erft gang, was der brave Bleck, ber nichts recht

machen tonnte, fur ein Dann gemefen ift.

Belter.

### 400. Belter an Bbtbe.

Berlin, ben 4. Rebruar 1831.

Gestern Abend spat nach Sause gekommen, fand ich die eben angelangten letten Bande (die neueste Ausgabe Gothe, scher Werke). Sogleich zu Bette und in bequemster Lage die Gemälde Philostrats nach einander durchgemuskert, wo denn der alte Kreund Herakles mich zu ruhigem Schlase bereitet hat. So nur kann man sich hier bei alten guten Ehren bewahren und nach Tages Saus und Braus den zertheilten Sinn wieder zu Hose sammeln. Jene Perlustrationen sind wie ein mythischer Syntar, den ich mir auf meinen Boden trage und den alten Begriff festige, daß es nur Eine Kunst giebt.

So manchmal habe schon gewünscht, mit Dir zu wech, sein und einen Theil Deiner Einsamkeit gegen unser Treiben auszutauschen, das nicht immer absolut freudlos ist. Vorigen Sonntag hatte ich einen längst erschnten Wunsch zu erfüllen, den angenehmsten Mädden, Matronen und Jünglingen meines Kreises einen Ball in meinem Saale zu geben, wo Du ben alten Narren noch einmal als Grazioso gesehen hättest und die allerschönsten Kässe allerschönster Lippen theilen können, denn ich gesteh's: für Einen allein war es fast des Guten zu viel.

Ueberfeh' ich nun von hieraus mein freilich einfaches Les ben, so mußte ich grameln, daß nicht mehr, und mundere mid, daß doch manches geschehen. Geit 25 Jahren bin ich jum zweiten Dal Bittwer und hatte mich wieder verheiras then tonnen. Ich war zweimal glucklich gewesen, das ift Biel; man foll Gott nicht versuchen. Ich hatte drei Gohne wie die Regel; fie follten mir Sandwerker werden. war schon in Lehrjahren ein tuchtiger Maurer; ich durfte ihm einen Echpfeiler anvertrauen; er war ftets fieben bis acht Schichten voran, er zeichnete allerliebst und schnell und funbete einen Architetten an. Georg follte Bimmermann fein; Abolf Tifchler, Schloffer und dergl. Ich felbst bin tein Berenmeifter, das weißt Du, aber ich habe viel Geld erwor: In meinem Saufe gings burgerlich ju und offen, doch meine zwei Gerichte und mein Bein ichmeckten folden Leur ten, von benen ich lernen fonnte. Da kommt der Tod und ber Krieg und holt mir die Mutter meiner Gohne und diefe bagu und man hatte fich wieder ju rappeln. Diefe Unbilden alle haben mir aber das Berg erworben, das fein Berdienft in mir hatte gewinnen tonnen, und diefes Berg bift Du!

Lebe wohl und halte Dich Deinem

Belter.

Berlin, gedruckt bei & B. Sayn.

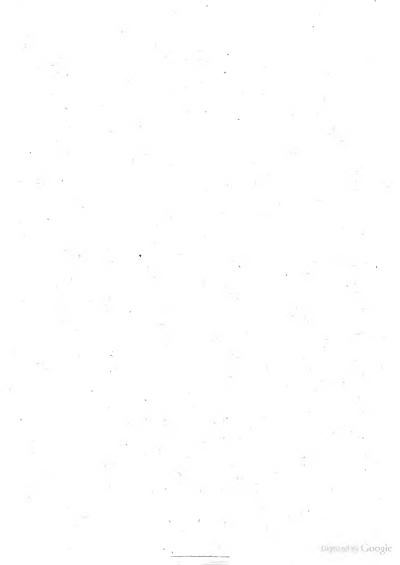



